

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



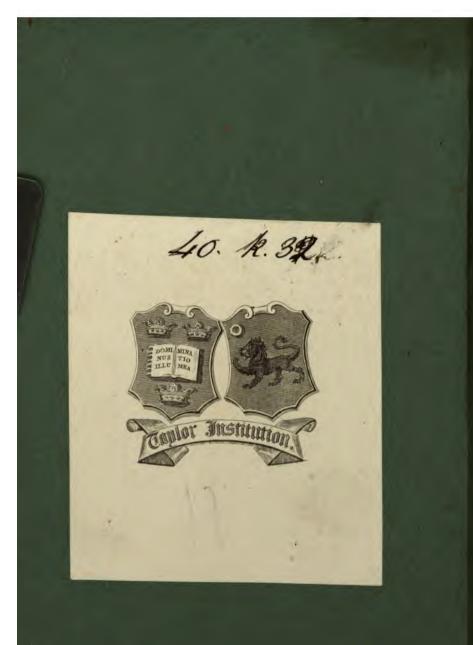





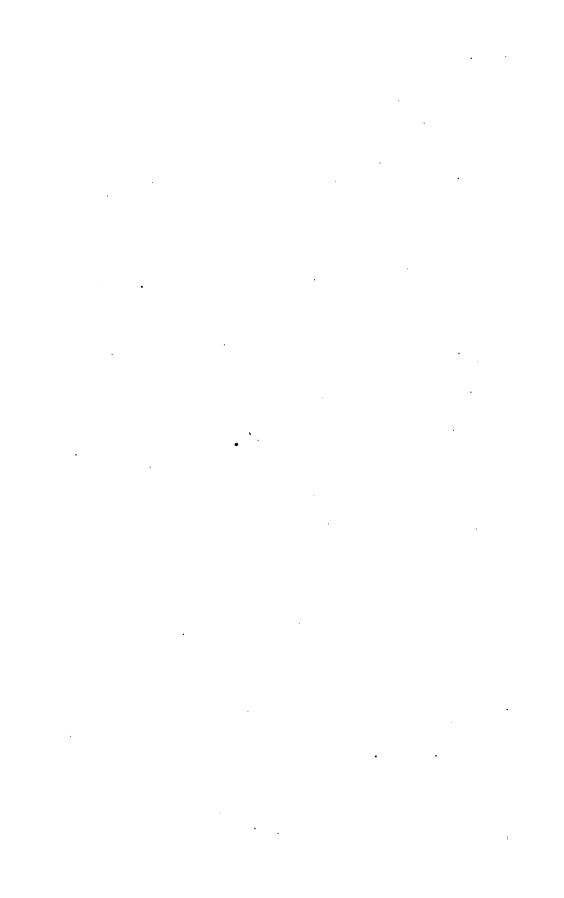

.. 

• • • •

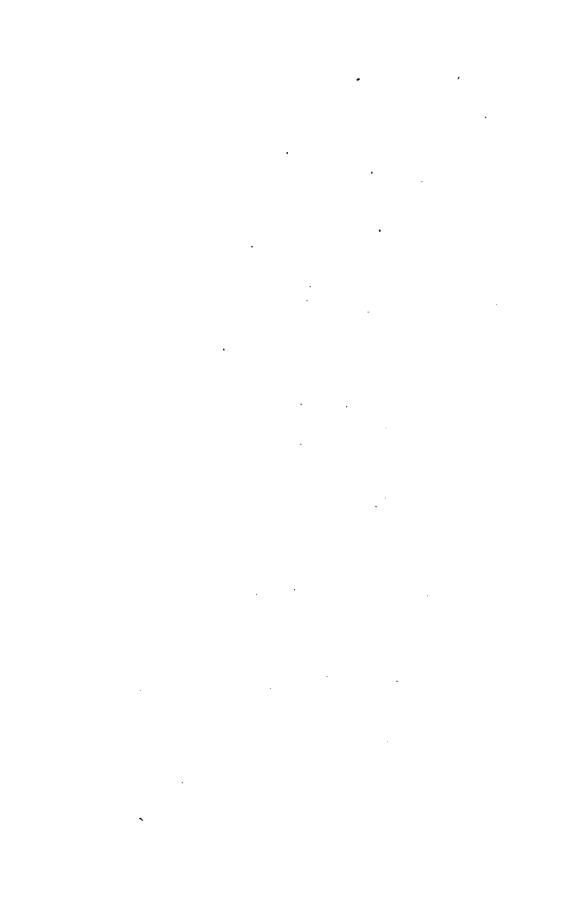

# Leopold von Ranke's

# Sämmtliche Werke.

Neunundbreißigfter Band.



**Leipzig,** Berlag von Dunder und Humblot. 1874.

# Die römischen Päpste

# in den letten vier Jahrhunderten

nou

Leopold von Ranke.

Britter Band.

Bechfte Auflage.



**Leipzig,** Berlag von Dunder und Humblot. 1874. Das Recht ber Uebersetzung wie alle anberen Rechte vorbehalten.

Die Berlagshandlung.

# Inhalt.

|                                                          | Seite     |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Achtes Buch. Die Bapfte um bie Mitte bee fiebzehnten     |           |
| Jahrhun berte                                            | 1         |
| Heimfall von Urbino                                      | 3         |
| Anwachs ber Schulben bes Kirchenstaates                  | 7         |
| Gründung neuer Familien                                  | 11        |
| Krieg von Castro                                         | 17        |
| Innocenz X                                               | 26        |
| Alexander VII und Clemens IX                             | 33        |
| Elemente ber römischen Bevölkerung                       | 40        |
| Bauwerke der Papste                                      | 46        |
| Digression über Königin Christine von Schweden           | <b>52</b> |
| Berwaltung des Staates und der Kirche                    | 69        |
| Die Jesuiten in ber Mitte bes siebzehnten Jahrhunderts . | 82        |
| Jansenisten                                              | 90        |
| Stellung bes römischen Hofes zu ben beiben Parteien      | 98        |
| Berhältniß zur weltlichen Macht                          | 102       |
| ,                                                        |           |
| Neuntes Buch. Spätere Epochen                            | 107       |
| Ludwig XIV und Innocenz XI                               | 111       |
| Spanische Erbsolge                                       | 120       |
| Beränderte Weltstellung. Innere Gährungen. Aufhebung     |           |
| ber Jesuiten                                             | 127       |
| Fofeph II                                                | 143       |
| Revolution                                               | 144       |
| Napoleonische Zeiten                                     | 148       |
| Restauration                                             | 154       |

## Inhalt.

|                                                                                           | Seite       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Katholische Emancipationen                                                                | 161         |
| Kirche und Kirchenstaat unter Pius IX                                                     | . 162       |
| Das Baticanische Concil                                                                   | 184         |
| -                                                                                         |             |
| Un a lecten.                                                                              |             |
| Berzeichniß ber benutzten Handschriften, nachträgliche Auszüge und kritische Bemerkungen. |             |
| •                                                                                         | Seite       |
| Erfter Abschnitt. Bis jum tribentinischen Concilium                                       | 3*          |
| Zweiter Abschnitt. Bur Rritif Sarpi's und Ballavicini's                                   | 25 *        |
| Dritter Abschnitt Beiten ber Restauration bis auf Sixtus V .                              | 42*         |
| Bierter Abschnitt. Sixtus V                                                               | 59 <b>*</b> |
| I. Bur Kritit ber Biographen biefes Papftes, Leti und                                     |             |
| Tempesti                                                                                  | 59*         |
| II. Handschriften                                                                         | 65 <b>*</b> |
| Rünfter Abschnitt. Zweite Cpoche ber firchlichen Restauration .                           | 84 *        |
| Gin fcaltungen. Bemerfung über bie Denfwurbigfeiten                                       |             |
| Bentivoglio's 91* Ueber einige Geschichtschreiber bes                                     | -           |
| Jefuiterordens                                                                            | 114 *       |
| Sechster Abschnitt. Spätere Epochen                                                       | 165 *       |
| Einschaltung. Bemerkung über bie Vita di Donna                                            | -           |
| Olimpia Maldachina                                                                        | 172 *       |

# Achtes Buch.

Die Päpste um die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts. Spätere Spochen.

Nachbem ber Bersuch ber Päpste ihre Weltherrschaft zu erneuern, so weit er auch bereits gediehen war, doch zulett mißlungen ist, hat sich ihre Stellung und das Interesse, das wir an ihnen nehmen, überhaupt verändert. Die Berhältnisse des Fürstenthums, die Berswaltung und innere Entwickelung desselben ziehen unsere Ausmerksandeit wieder am meisten auf sich.

Bie man aus bem hohen Gebirge, welches große und weite Aussichten eröffnet, in ein Thal tritt, bas ben Blid beschränkt und in engen Gränzen festhält, so gehn wir von der Anschauung der allgemeinen Weltereignisse, in denen das Papstthum noch einmal eine so große Rolle spielte, zur Betrachtung der besonderen Angelegendeiten des Kirchenstaates über.

Erft in ben Beiten Urbans VIII. gelangte ber Kirchenstaat zu seiner Bollenbung. Beginnen wir mit diesem Ereignisse.

## Heimfall von Urbino.

Das herzogthum Urbino umfaßte sieben Städte, bei 300 Schlöffer: es hatte eine fruchtbare, jum handel wohlgelegene Seekuste, — bie Avenninen hinauf gesundes, anmuthiges Bergland.

Wie die ferraresischen, machten sich auch die urbinatischen Herzöge balb durch Wassenthaten, balb durch literarische Bestrebungen, balb durch einen freigebigen glänzenden Hofhalt bemerklich. Guidubaldo II hatte im Jahre 1570 vier Hoshaltungen eingerichtet: außer seiner eigenen, besondere für seine Gemahlin, den Prinzen und die Prinzessischen 1): sie waren alle glänzend, gern besucht von einheimischen

1) Bernarbo Taffo hat ihnen im 47 ften Buche bes Amadigi einen prachtigen Lobfpruch gewibmet:

Vedete i quattro a cui il vecchio Apennino ornerà il petto suo di fiori e d'erba — —

Sbelleuten, offen für die Fremden 1). Rach alter Sitte ward jeder Fremde in dem Palast bewirthet. Die Sinkunfte des Landes hätten zu so vielem Aufwande wohl nicht hingereicht: sie beliefen sich, auch wenn der Kornhandel in Sinigaglia gut ging, auf nicht mehr als etwa 100000 Sc. Aber die Fürsten standen, wenigstens dem Namen und Titel nach, immer in fremden Kriegsdiensten: die glückliche Lage des Landes in der Mitte von Italien bewirkte, daß die benachbarten Staaten wetteiferten sie durch Begünstigungen, Besoldungen, Substidien in Ergebenheit zu erhalten.

Man bemerkte in bem Lande, daß ber Fürst mehr einbringe

als er fofte.

Bwar wurden wohl auch hier wie allenthalben Bersuche gemacht, die Abgaben zu erhöhen: aber es zeigten sich hiebei so große Schwierigekeiten, vor allem in Urbino selbst, daß man es doch am Ende, halb aus gutem Willen, halb weil man nicht anders konnte, bei dem Herskömmlichen bewenden ließ. Auch die Privilegien, die Statuten blieben unangetastet. Unter dem Schutze dieses Hause bewahrte San Marino seine unschuldige Freiheit. Mährend in dem übrigen Italien allentshalben das Fürstenthum freier, ungebundener, mächtiger wurde, blieb es hier in seinen alten Schranken.

Daher tam es, daß die Ginwohner sich auf das engste an ihre Dynastie anschlossen: sie waren ihr um so ergebener, weil eine Bereinigung mit dem Rirchenstaate ohne Zweifel die Aushebung aller hergebrachten Berhältnisse, den Berlust der alten Freiheiten herbeisführen mußte.

Eine Landesangelegenheit von ber größten Wichtigkeit war bemnach bie Fortvflanzung bes bergoglichen Geschlechtes.

Der Pring von Urbino, Franz Maria, hielt fich eine Zeit lang an bem Hofe Philipps II. auf 3). Er gerieth hier, wie man erzählt,

- 1) Relatione di Lazzaro Mocenigo ritornato da Guidubaldo duca d'Urbino 1570. Vuole alloggiar tutti li personaggi che passano per il suo stato, il numero de' quali alla fine dell' anno si trova esser grandissimo.
- 2) "Ha humore d'esser republica", sagt ein Discorso a N. S. Urbano VIII sopra lo stato d'Urbino von S. Marino. Bei bem Uebergang an ben Kirchenstaat erweiterte es noch seine Privilegien.

3) Im Amadigi erscheint er noch sehr jugendlich, recht artig portraitirt:
Quel piccolo fanciul, che gli occhi alzando

par che si specchi nell' avo e nel padre e l'alta gloria lor quasi pensando.

Mocenigo schilbert ihn zur Zeit seiner Bermählung. Giostra loggiadramente,

in ein sehr ernsthaftes Berhältniß zu einer spanischen Dame, und bachte sich mit ihr zu vermählen. Aber der Bater Guidubaldo war schlechterdings dagegen: er wollte vor allem eine ebenbürtige Schwiegerstochter in seinem Hause sehen. Er nöthigte seinen Sohn zurückstummen und der ferraresischen Prinzessin Lucrezia von Este seine Hand zu geben.

Es hätte ein wohl zusammenpassendes Baar scheinen sollen. Der Brinz, gewandt und stark, geübt im Waffenspiel, und nicht ohne Bissenschaften, besonders militärische: die Brinzessin, geistreich, voll Rajestät und Anmuth. Man überließ sich der Hoffnung, daß das hiemit wohlbegründet sein werde: die Städte wetteiserten die Bermählten mit Triumphbögen und schönen Geschenken zu empfangen.

Aber bas Unglück war, baß ber Prinz erst 25, die Prinzessin bagegen schon gegen vierzig Jahre zählte. Der Bater hatte darüber weggesehen, um die Berweigerung der spanischen Berbindung, die doch am hose Philipps keinen guten Eindruck machte, durch eine so hohe, glänzende und auch reiche Partie zu beschönigen. Jedoch es ging scheheter, als er wohl geglaubt haben mochte. Nach Guidubaldo's Tode mußte Lucrezia nach Ferrara zurücksehren: an Nachsommenschaft war nicht zu denken 1).

Bir bemerkten früher, welch einen entscheibenben Sinfluß Lucrezia bon Ste auf bas Schickal, die Auflösung bes Herzogthums Ferrara hatte. Auch in die urbinatischen Angelegenheiten sinden wir sie jetzt auf das unglücklichste verslochten. Schon damals, als Ferrara genommen wurde, schien auch der Heimfall von Urbino gewiß, um so mehr, da es hier keine Agnaten gab, welche Anspruch auf die Succession hätten machen können.

Jedoch noch einmal änderten sich die Sachen. Im Februar 1598 starb Lucrezia: Franz Maria konnte zu einer neuen Vermählung schreiten.

Das Land war voll Entzücken, als man balb barauf vernahm,

studia et è intelligente delle matematiche e delle fortificationi: tanto gagliardi sono i suoi esercitii, come giuocare alla balla, andare alla caccia a piedi per habituarsi all' incomodo della guerra, e così continui che molti dubitano che gli abbino col tempo a nuocere.

1) Mathic Bane, Relatione del duca d'Urbino 1574, finhet Eucrezia bereits eine "Signora di bellezza manco che mediocre, ma si tien ben acconcia: — — si dispera quasi di poter veder da questo matrimonio figliuoli."

ber gute Herr, ber alle die Jahre daher ein mildes und ruhiges Regiment geführt, ben alles liebte, habe wirklich Hoffnung, daß sein Stamm nicht mit ihm untergehen werde. Alles that Gelübbe für die glückliche Rieberkunft ber neuen Herzogin: als die Zeit herankam, versammelten sich die Sbelleute des Landes, die Magistrate der Städte in Pesaro, wo sich die Fürstin aushielt: in der Stunde der Geburt war der Plat vor dem Palaste sammt den nahen Straßen mit Menschen überfüllt. Endlich zeigte sich der Herzog am Fenster. "Gott", rief er mit lauter Stimme, "Gott hat uns einen Knaben bescheert". Mit unbeschreiblichem Jubel ward diese Rachricht empfangen. Die Städte erbauten Kirchen und errichteten fromme Stiftungen, wie sie gelobt 1).

Wie betrügerisch aber find boch Hoffnungen, die fich auf Menichen gründen!

Der Prinz ward sehr wohl erzogen: er entwidelte Talent, wenigstens literarisches: ber alte Herzog hatte die Freude, ihn noch mit einer Prinzessin von Toscana vermählen zu können. Dann zog er sich selbst in die Ruhe von Castelburante zurück und überließ ihm die Regierung.

Aber kaum war ber Prinz sein eigener Herr, ber Herr bes Landes, so ergriff ihn ber Rausch ber Gewalt. Erst in bieser Zeit nahm in Italien ber Geschmad am Theater überhand: ber junge Prinz ward um so mehr davon hingerissen, da er sich in eine Schauspielerin verliebte. Um Tage machte er sich das neronische Bergnügen, den Wagen zu lenken, am Abend erschien er selbst auf den Brettern; tausend andere Ausschweifungen solgten. Traurig sahen die ehrlichen Bürgersleute einander an. Sie wußten nicht, sollten sie es beklagen oder sich darüber freuen, als der Prinz im Jahre 1623 nach einer wild durchtobten Nacht eines Morgens in seinem Bette tobt gefunden ward.

Hierauf mußte ber alte Franz Maria die Regierung nochmals übernehmen: boll tiefen Grames, daß er nun doch der lette Rovere war, daß es mit seinem hause ganz zu Ende ging, doppelt und breifach unmuthig, da er die Geschäfte wider Willen führen und in den bitteren Begegnungen mit dem römischen Stuhle aushalten mußte 2).

Donati nobile Venetiano. (Inff. politt., auch bereits gebruckt.)

2) B. Centarini: trovandosi il duca per gli anni e per l'indispositione già cadente prosternato et avvilito d'animo.

<sup>1)</sup> La devoluzione a S. Chiesa degli stati di Francesco Maria II della Rovere, ultimo duca d'Urbino, descritta dall' ill<sup>mo</sup> Sr Antonio Donati nobile Venetiano. (Inff. politt., aud) bereits gebrudt.)

Anfangs glaubte er fürchten zu müffen, daß sich die Barberini ber Tochter, die von seinem Gohne übrig war, eines Kindes von einem Jahre, bemächtigen würden. Um sie ihren Werdungen auf immer zu entziehen, ließ er sie mit einem Prinzen von Toscana versprechen und auf der Stelle in das benachbarte Land hinübersbringen.

Aber es entspann fich sogleich ein anderes Disperhaltnis.

Da auch ber Kaiser Ansprüche auf einige urbinatische Landesweile machte, so forderte Urban VIII, um sich sicher zu stellen, eine Erklärung von dem Herzoge, daß er alles was er besitze von dem physilichen Stuhle zu Leben trage. Lange weigerte sich Franz Maria: er sand diese Erklärung wider sein Gewissen: endlich gab er sie doch von sich: "aber seitbem", sagt unser Berichterstatter, "ist er nie wie= ber beiter geworden: er fühlte sich dadurch in seiner Seele gedrückt."

Bald darauf mußte er zulassen, daß die Befehlshaber seiner sesten Platze dem Papste den Sid leisteten. Endlich — es war in der That Las Beste — gab er die Regierung ganz und gar an die Bevollmächtigten des Babstes auf.

Kebensmübe, altersschwach, von Herzeleid gebeugt, nachdem er alle seine vertrauten Freunde hatte sterben sehen, fand der Herzog seinen einzigen Trost in den Uebungen der Frömmigkeit. Er starb im Jabre 1631.

Auf der Stelle eilte Taddeo Barberini herbei, um das Land in Besit zu nehmen. Die Allodialerbschaft kam an Florenz. Auch das Gebiet von Urbino wurde nach dem Muster der übrigen Landschaften eingerichtet, und gar bald hören wir hier alle die Klagen, welche die Regierung der Priester zu erweden pflegte 1).

Rommen wir nun auf diese Verwaltung überhaupt, und zwar zunächst auf das wichtigste Moment, von dem alles andere abhängt, die Finanzen.

## Anwachs der Schulben des Rirchenstaates.

Benn Sixtus V bie Ausgaben beschränkte, einen Schat sammelte, so hatte er boch auch zugleich Einkunfte und Auflagen ver= mehrt, und eine aroke Masse Schulden barauf gegründet.

i) Muise Contarini finhet 1635 bie Einmohner sehr unaufrieben: Quei sudditi s'aggravane molto della mutatione, chiamando tirannico il governo de preti, i quali altro interesse che d'arrichirsi e d'avanzarsi non vi tengono.

Sich einzuschränken, Gelb zu sammeln, ist nicht Jebermanns Sache. Auch wurden die Bedürfnisse sowohl der Kirche als des Staates von Jahr zu Jahr dringender. Zugleich griff man den Schatz an: jedoch war seine Berwendung an so strenge Bedingungen gebunden, daß dieß doch nur in seltenen Fällen geschehen konnte. Sonderbarer Weise war es um vieles leichter Anleihen zu machen, als das Geld, das man liegen hatte, zu brauchen. Auf das rascheste und rücksichiefte gingen die Päpste auf diesem Wege vorwarts.

Es ift sehr merkwürdig zu beobachten, wie fich bas Berhältniß ber Ginkunfte und ber Summe ber Schuld und ihrer Zinsen in ben verschiedenen Jahren stellte, von benen wir glaubwürdige Berechenungen barüber haben.

Im Jahre 1587 betrugen die Einkunfte 1,358456 Scudi, die Schulden siebenthalb Millionen Sc. Ungefähr die Hälfte ber Einskunfte, 715913 Sc., war auf die Zinsen der Schuld affignirt.

Im Jahre 1592 sind die Einkunfte auf 1,585520 Scudi, die Schulben auf 12,242620 gestiegen. Der Anwachs der Schuld ist bereits um vieles größer als die Zunahme der Einkunfte: es sind 1,088600 Sc., d. i. ungefähr zwei Drittel der Einnahme, zum Jins der Schuld in Aemtern und Luoghi di Monte angewiesen 1).

Schon dieß Verhältniß war so mißlich, daß es große Bebentlichkeiten erregen mußte. Man wäre gern sogleich zu einer Verringerung des Zinsfußes geschritten: es ward der Borschlag gemacht, eine Million aus dem Castell zu nehmen, um Denen, die sich einer Reduction der Zinsen widersetzen würden, das Capital herauszuzahlen. Das reine Einkommen würde dadurch beträchtlich gestiegen sein. Jedoch die Bulle Sixtus' V, die Besorgniß vor einer Verschleuberung des Schazes, verhinderte Maßregeln dieser Art, und man mußte auf dem einmal betretenen Pfade bleiben.

Bielleicht könnte man glauben, daß die Erwerbung eines fo einträglichen Landes, wie das Herzogthum Ferrara, eine besondere Erleichterung gewährt haben würde; jedoch ift das nicht der Fall.

Schon im Jahre 1599 verschlangen die Zinsen nahe an brei Biertheil des Gesammteinkommens.

Im Jahre 1605 aber, bei bem Regierungsantritt Pauls V, waren von den Gefällen ber Kammer nur noch 70000 Sc. nicht

<sup>1)</sup> Ansflihrliches Berzeichnis ber papfilichen Finanzen vom erften Sahre Clemens VIII., ohne besondere Ueberschrift. Bibliot. Barb. no 1699, auf 80 Blättern.

für Zinsen angewiesen 1). Cardinal du Perron versichert, daß der Bapft von feinem regelmäßigen Einkommen, obwohl die Ausgaben des Balastes fehr mäßig seien, doch nicht ein halbes Jahr leben könne.

Um so weniger konnte es vermieden werden, daß er Schulden auf Schulden häufte. Aus authentischen Berzeichnissen sehen wir, wie regelmäßig Baul V zu diesem Mittel griff: im Rovember 1607, Januar 1608 zwei Mal. März, Juni, Juli 1608, September deselben Jahres zwei Mal: so fort durch alle Jahre seiner Rgierung. Es sind nicht große Anleihen in unserm Sinne: die kleinen Bedürfnisse, wie sie vorkommen, werden durch die Errichtung und den Berkauf neuer Luoghi di Monte, in größerer oder in geringerer Zahl, gedeckt. Bald werden sie auf den Zoll von Ancona, bald auf die Dogana von Kom oder einer Prodinz, dab auf die Erhöhung des Salzpreises, bald auch auf den Ertrag der Post gegründet. Allmählich wachsen sie doch gewaltig an. Paul Vallein hat über 2 Millionen Schulden in Luoghi di Monte gemacht.

würde bieß aber unmöglich gewesen sein, ware nicht ein Umftand besonderer Art biesem Papste zu Statten gekommen.

Immer zieht die Macht auch das Geld an. So lange die spanische Monarchie in ihrem großen Fortschritt war und die Welt mit ihrem Einfluß beherrschte, hatten die Genuesen, damals die richsten Geldbesiger, ihre Capitalien in den königlichen Anleihen untergebracht, und sich durch einige gewaltsame Reductionen und Singrisse Beivegung abnahm, die Kriege und die Bedürfnisse der selben aushörten, zogen sie ihr Geld zurück. Sie wandten sich nach Rom, das indeß wieder eine so gewaltige Weltsellung eingenommen: Die Schäße von Europa strömten ausst neue dahin zusammen. Unter Paul V war Rom vielleicht der vornehmste Geldwarkt in Europa. Die römischen Luoghi di Monte wurden außerordentlich gesucht. Da sie bedeutende Zinsen abwarfen und eine genügende Sicherheit darboten, so stieg ihr Kauspreis zuweilen die auf

2) Nota de luoghi di monte eretti in tempo del pontificato della

felice memoria di Paolo V 7606-1618.

<sup>1)</sup> Per sollevare la camera apostolica discorso di mons. Malvasia 1606. Gli interessi che hoggi paga la sede apostolica assorbono quasi tutte l'entrate, di maniera che si vive in continua angustia e difficoltà di provedere alle spese ordinarie e necessarie, e venendo occasione di qualche spesa straordinaria non ci è dove voltarsi.

150 Procent. So viel ihrer ber Bapft auch gründen mochte, so fant er Räufer in Menge.

So geschah es benn, daß die Schulden unaufhörlich stiegen. Im Anfange Urbans VIII beliefen sie sich auf 18 Millionen. Auch die Einnahmen mußten bei dem Spstem des römischen Hofes hiemit in Verhältniß bleiben: sie werden im Anfang dieser Regierung auf 1,818104 Sc. 96 Baj. berechnet 1). Ich sinde nicht genau, wie viel bavon zu den Zinsen verbraucht ward: doch muß es bei weitem der größte Theil gewesen sein. Sehen wir die Rechnungen im Einzelnen an, so überstieg die Forderung gar oft die Einnahme. Im Jahre 1592 hatte die Dogana di Roma 162450 Sc. getragen: im Jahre 1625 trug sie 209000 Sc.; damals aber waren doch 169560Sc. in die Cassen der Rammer geslossen: jest übertraf die Anweisung die Einnahme um 13260 Sc. Die Salara di Roma war in dieser Zeit von 27654 auf 40000 Sc. gestiegen, 1592 aber war ein Ueberschuß von 7482 Sc. geblieben, 1625 hatte man ein Minus von 2321 Sc. 98 Baj.

Man sieht, wie wenig es, auch wenn man sparsam Saus hielt, biebei sein Bemenben baben konnte.

Wie viel weniger unter einer Regierung wie Urbans VIII, ben seine politische Gifersucht so oft zu Rüstungen und Fortificationen antrieb.

Zwar ward Urbino erworben: allein befonders im Anfange trug es nur wenig ein. Rach dem Berluste der Allodien beliesen sich die Einkünfte nur auf 40000 Sc. Dagegen hatte die Besitzergreifung, bei der man den Erben nicht unbedeutende Zugeständnisse machte, viele Unkosten verursacht?).

Schon im Jahre 1635 hatte Urban VIII bie Schulben bis auf 30 Millionen Scubi erhöht. Um bie nöthigen Fonds bazu zu bestommen, hatte er bereits zehn verschiedene Auflagen entweder neu eingeführt ober doch erhöht. Aber er war damit noch lange nicht an seinem Ziele. Es traten Com binationen ein, die ihn veranlaßten, noch viel weiter zu gehen, die wir jedoch erst übersehen können, wenn wir eine andere Entwickelung ins Auge gefaßt haben.

<sup>1)</sup> Entrata et uscita della sede apostolica del tempo di Urbano VIII.

<sup>2)</sup> Bemerkung Franz Barberini's an ben Nuntius in Wien, ba ber Kaiser auf iene Erwerbung Ansprilche gründete.

### Gründung neuer Familien.

Fragen wir nämlich, wohin nun alle jene Einkunfte geriethen, wozu sie angewandt wurden, so ist allerdings unläugbar, daß sie großentheils den allgemeinen Bestrebungen des Katholicismus dienten.

Heere wie sie Gregor XIV nach Frankreich schiekte, die dann auch seine Nachfolger eine Zeit lang unterhalten mußten, die thätige Heilnahme Clemens' VIII am Türkenkrieg, Subsidien wie sie der Liga, dem Hause Destreich unter Paul V so oft gewährt wurden, die Gregor XV hernach verdoppelte und Urban VIII wenigstens zum Theil auf Maximilian von Baiern übertrug, mußten dem römischen Stuhle ungemeine Summen kosten.

Auch die Bedürfnisse des Kirchenstaates nöthigten oft zu außersordentlichem Auswande: die Eroberung von Ferrara unter Clemens VIII,

— Pauls V Anstalten gegen Benedig, — alle die Kriegsrüstungen Urbans VIII.

Dazu kamen die großartigen Bauwerke, balb zur Berschönerung ber Stadt, balb zur Befestigung des Staates, in denen jeder neue Papst mit dem Andenken seiner Borfahren wetteiferte.

Allein es bilbete sich auch noch ein Institut aus, bas zur Aufhäufung jener Schulbenmasse nicht wenig beitrug, und bas freilich weber ber Christenheit noch bem Staate, auch nicht ber Stadt, sondern bas allein ben Familien ber Päpste zu Gute kam.

Es hatte sich überhaupt eingeführt, und hängt mit der Stellung bes Priesterstandes zu einer sehr entwickelten Familienversassung zusammen, daß der Ueberschuß der geistlichen Einkunfte in der Regel den Berwandten eines Jeden zu Theil wurde.

Die bamaligen Papfte waren burch Bullen ihrer Lorgänger berhindert ihren Ungehörigen, wie früher so oft versucht worden, Fürstenthümer zu verleihen; die allgemeine Sitte des geiftlichen Standes gaben sie aber darum nicht auf: jest ließen sie es sich nur um so angelegener sein, denselben durch Reichthümer und festen Be= sit ein erbliches Unsehen zu verschaffen.

Sie versäumten nicht hierbei einige Gründe zu ihrer Rechtfertigung geltend zu machen. Sie gingen davon aus, daß fie durch kein Gelibbe zur Armuth verpflichtet seien: indem sie nun schlossen, daß sie ben Ueberschuß der Früchte des geistlichen Amtes als ihr Eigenthum ansehen durften, glaubten sie zugleich das Recht zu haben, ihren Berwandten mit diesem Ueberschuß ein Geschenk zu machen.

Bei weitem mehr aber als Ansichten biefer Art wirkten biebei herkommen und Blut, und die natürliche Neigung des Menschen eine Stiftung nach seinem Tobe zurudzulaffen.

Der Erfte ber bie Form fand, an welche barnach bie Anbern

fich hielten, war Sixtus V.

Den einen seiner Pronepoten erhob er zum Cardinal, ließ ihn Antheil an den Geschäften, und gab ihm ein kirchliches Einkommen von 100000 Sc. — den andern vermählte er mit einer Sommaglia, und erhob ihn zum Marchese von Mentana, wozu späterhin das Fürstenthum Benafro und die Grafschaft Celano im Reapolitanischen kamen. Das Haus Peretti hat sich hierauf geraume Zeit in großem Ansehen erhalten: zu wiederholten Malen erscheint es im Cardinal-collegium.

Bei weitem mächtiger aber wurden die Albobrandini 1). faben, welchen Ginfluß Pietro Albobrandini mahrend ber Regierung feines Obeims ausübte. Er hatte icon 1599 bei 60000 Sc. firch= licher Einkunfte: wie fehr muffen fie feitbem noch angewachsen fein. Die Erbschaft - ber Lucrezia d'Este kam ihm trefflich zu Statten : er taufte fich an : auch finden wir, daß er Gelb in ber Bant von Benedig niederlegte. Wie viel er aber auch jusammenbringen mochte, fo mußte boch julet alles ber Familie feiner Schwefter und ihres Bemables, Johann Franz Albobrandini, zufallen. Johann Franz wurde Caftellan von S. Angelo, Governatore bes Borgo, Capitan ber Garde, General ber Rirche. Auch er batte 1599 bereits 60000 Sc. Einfünfte: oft bekam er baares Geld von bem Bapfte : ich finde eine Rechnung, nach welcher Clemens VIII seinen Repoten überhaupt in ben 13 Jahren feiner Berrschaft über eine Million baar geschenkt bat. Sie wurden um so wohlhabender, ba Johann Franz ein guter Wirth war; die Guter Ridolfo Bio's, die biefem nicht mehr als 3000 Sc. eingetragen, taufte er an fich und brachte fie ju einem Ertrage von 12000 Sc. Richt ohne große Unkoften ward bie Bermählung seiner Tochter Margaretha mit Rainuccio Farnese burchgefest; fie brachte bemfelben außer einigen vortheilhaften Bergunftigungen 400000 Scubi Mitgift zu 2), — obwohl fich biefe Ber-

1) Riccolò Contarini: Storia Veneta: Clemente VIII. nel conferir li beneficii ecclesiastici alli nepoti non hebbe alcun termine, et andò etiandio di gran lunga superiore a Sisto V. suo precessore, che spalancò questa porta.

2) Contarini: Il papa mostrando dolore di esser condotto da nepoti da far così contro la propria conscienza, non poteva tanto nasconder nel cupo del cuore che non dirompesse la soprabondanza dell'allegrezza bindung, wie wir saben, später benn boch nicht so innig erwies wie man gehofft hatte.

Auf bem Wege ber Albobrandini fuhren nun die Borghefen faft noch rascher und rudfichtelofer fort.

Carbinal Scipione Cafarelli Borghese hatte über Paul V. so viel Autorität wie Pietro Albobrandini nur irgend über Clemens VIII. Auch brachte er wohl noch größere Reichthümer zusammen. Im Juhre 1612 werden die Pfründen, die ihm übertragen worden, bezwis auf ein Einkommen von 150000 Sc. des Jahres gerechnet. Den Reid, den so viel Macht und Reichthum nothwendig hervorrief, suchte er durch Wohlwollen und ein hösliches zuvorkommendes Wesen zu vermindern, doch wird man sich nicht wundern, wenn ihm das nicht vollkommen gelang.

Die weltlichen Aemter kamen an Marc Antonio Borghese, ben ber Papst überdieß mit dem Fürstenthum Sulmona in Neapel, mit Balästen in Rom und den schönsten Billen in der Umgegend aussstatten. Er überhäuste seine Nepoten mit Geschenken. Wir haben ein Berzeichnis derselben seine ganze Regierungszeit hindurch die ins Jahr 1820. Buweilen sind es Ebelsteine, Silbergeräthschaften: prächtige Jimmerbekleidungen werden unmittelbar aus den Borräthen des Palastes genommen und den Nepoten überdracht, bald werden ihnen Carrossen, bald sogar Musketen und Falconetten gegeben; aber die Hauptsache ist immer das daare Geld. Es sindet sich, daß sie die zum Jahre 1620 im Ganzen 689727 Sc. 31 Baj. baar, in Luoghi di Ronte 24600 Sc. nach ihrem Nennwerth, in Aemtern, nach der Summe, die es gekostet haben würde, sie zu kaufen, 268176 Sc. erhielten, was sich denn auch wie bei den Albobrandini ziemlich auf eine Willion beläuft 1).

Auch die Borghesen aber versäumten nicht, ihr Geld sogleich in liegenden Gründen anzulegen. In der Campagna von Rom haben sie gegen 80 Güter an sich gebracht: die römischen Sbelleute ließen sich durch den guten Preis der ihnen gezahlt ward, und durch die hohen Zinsen, welche die Luoghi di Monte trugen, die sie dafür anstauften, verleiten ihr altes Sigenthum und Erbe zu veräußern. Auch in vielen anderen Gegenden des Kirchenstaates siedelten sie sich an; der Papst begünstigte sie dabei durch besondere Privilegien. Zuweilen empfingen sie das Recht Berbannte herzustellen, einen

<sup>1)</sup> Nota di danari, officii e mobili donati da papa Paolo V. a suoi parenti e concessioni fattegli. MS.

Markt zu halten, ober ihre Unterthanen wurden mit Exemtionen begnabigt: es wurden ihnen Gabellen erlassen, fie brachten eine Bulle aus, kraft beren ihre Guter niemals confiscirt werden sollten.

Die Borghefen wurden bas veichste und machtigfte Geschlecht, bas noch in Rom emporgetommen.

Hieburch war nun aber bieß Repotenwesen bergestalt in Schwung gebracht, baß auch eine kurze Regierung zu einer glänzenden Ausstattung die Mittel fand 1).

Obne Ameifel noch unbebingter als Die früheren Revoten berrichte ber Reffe Gregors XV., Carbinal Lubovico Lubovifio. Er hatte bas Glück, daß während seiner Berwaltung die beiden wichtigsten Aemter ber Curie, bas Vicecancellariat und bas Camerlengat, vacant wurden und ihm aufielen. Er erwarb über 200000 Scubi firchlicher Ginfünfte. Die weltliche Macht, bas Generalat ber Rirche und mehrere andere einträgliche Memter gelangten junächft an ben Bruber bes Papftes, Don Drazio, Senator zu Bologna. Da ber Papft kein langes Leben versprach, hatte man es um so eiliger, die Familie auszustatten. Es floffen ihr in ber turgen Zeit 800000 Sc. Luoghi bi Monte zu. Bon ben Sforzen ward bas Bergogthum Rians, von ben Farnesen bas Fürstenthum Zagarolo für fie angetauft. Schon burfte ber junge Niccolo Lubovifio auf die glanzenbste, reichste Bermablung Anfpruch machen. Durch eine erfte Beirath brachte er Benosa, burch eine weite Biombino an sein haus. Die Gunft bes Königs von Spanien trug bazu noch besonders bei.

Betteifernd mit so glänzenden Beispielen warfen sich nun auch die Barberini in diese Bahn. Zur Seite Urbans VIII. erhob sich bessen älterer Bruder Don Carlo als General der Kirche, ein ernster, geübter Geschäftsmann, der wenig Borte machte, sich durch den Aufgang seines Glückes nicht blenden, noch zu nichtigem Hochmuth verleiten ließ, und jest vor allem die Gründung eines großen Familiensbesies ins Auge faste<sup>2</sup>). "Er weiß", heißt es in der Relation von

<sup>1)</sup> Bietro Contorini: Relatione di 1627. Quello che possiede la casa Peretta, Aldobrandina, Borghese e Ludovisia, li loro principati, le grossissime rendite, tante eminentissime fabriche, superbissime supellettili con estraordinarii ornamenti e delizie non solo superano le conditioni di signori e principi privati, ma s'uguagliano e s'avanzano a quelle dei medesimi re.

<sup>2)</sup> Relatione de' quattro ambasciatori 1625. Nella sua casa è buon economo et ha mira di far danari, assai sapendo egli molto bene che l'oro accresce la riputatione agli uomini, anzi l'oro gli inalza e gli distingue vantaggiosamente nel cospetto del mondo.

1625, "bag ber Befit bes Gelbes von bem großen Saufen unterscheibet: und hält es nicht für geziemend, daß wer einmal mit einem Bapft in Berwandtichaft geftanden, nach beffen Tobe in beschränkter lage erscheine." Drei Söhne hatte Don Carlo, die nun unmittelbar ju einer großen Bebeutung gelangen mußten, Francesco, Antonio und Tabbes. Die beiden ersten wibmeten sich geistlichen Aemtern. Francesco, ber burch Bescheibenheit und Wohlwollen sich bas allgemeine Zutrauen erwarb, und es zugleich verstand, fich in bie Launen jeines Obeims zu fügen, bekam bie leitende Gewalt, die ihm, obwohl er sich im Ganzen gemäßigt bielt, boch in so langen Jahren ganz bon felbst bedeutende Reichthümer auführen mußte. Im Jahre 1625 hat er 40000 Sc., schon im Jahre 1627 gegen 100000 Sc. Eintunfte1). Es war nicht vollkommen mit seinem Willen, bak auch Antonio jum Cardinal ernannt ward, und nur unter der ausbrücklichen Bedingung geschab bieft, daß er keinen Antheil an der Regierung nehmen sollte. Antonio war hochstrebend, bartnädig, stolz, wiewohl törbeilich sewach: um weniastens nicht in allem von seinem Bruber verdunidt zu werben, beeiferte er fich, eine Menge Stellen zusammen= jubringen, große Einkunfte, die im Jahre 1635 auch schon auf 100,000 Scubi anlaufen, er betam allein fechs Maltesercommenben. was nun wohl den Rittern dieses Ordens nicht sehr gefallen haben wird: auch nahm er Geschenke, boch gab er auch wieber viel aus: a war mit Absicht freigebig, um sich in bem römischen Abel einen Anhang zu bilden. Zur Gründung einer Familie durch Erwerbung etblicher Befigthumer war der mittlere unter biesen Brüdern, Don Ladder, außersehen worden. Er bekam die Würden des weltlichen Acpoten, und ward nach seines Baters Tobe General ber Kirche. Castellan von S. Angelo, Governatore bes Borgo, schon im Jahre 1635 war er mit fo vielen Befittbumern ausgestattet. bak auch er tin jährliches Einkommen von 100,000 Sc. genoß 2), und unaufhör=

<sup>1)</sup> Sittro Contarini 1627. È di ottimi, virtuosi e lodevoli costumi di soave natura, e con esempio unico non vuole ricever donativi o presente alcuno. Sarà nondimeno vivendo il pontefice al pari d'ogni altro cardinale grande e ricco. Hor deve aver intorno 80,000 sc. d'entrata di beneficii ecclesiastici, e con li governi e legationi che tieni deve avvicinarsi a 100 sc.

<sup>1)</sup> D. i. so hoch beliesen sich die Einklinste von den Grundstilden: per li novi acquisti, sagt Al. Contarini, di Palestrina, Monterotondo e Valmontone, satto vendere a sorza dai Colonnesi e Storzeschi per pagare i debiti loro — das Amt eines Generals der Kirche trug 20,000 Scudi ein.

lich wurden neue erworben. Don Tabbeo lebte fehr gurudgezogen und führte eine mufterhafte Saushaltung. In furgem rechnete man bie regelmäßige Einnahme ber brei Brüber jusammen jährlich auf eine halbe Million Scubi. Die wichtigften Aemter gehörten ihnen. Wie bas Camerlengat an Antonio, so war bas Bicecancellariat an Francesco, die Bräfectur, die durch den Tod des Herzogs von Urbino erlediat worden, an Don Tabbeo gekangt. Man wollte berechnen, bak im Laufe biefes Bontificats ben Barberini die unalaubliche Summe von 105 Millionen Scubi zugefallen fei1). "Die Baläfte", fährt der Autor dieser Nachricht fort, "zum Beispiel der Palaft an ben Quattro Fontane, ein königliches Werk, die Bignen, die Gemälde, Bilbfäulen, bas verarbeitete Silber und Gold, die Ebelfteine, Die ibnen zu Theil geworden, find mehr werth als man glauben und aussprechen tann." Dem Bapfte selbst scheint eine fo reiche Ausstat= tung seines Beschlechtes boch auweilen bebentlich geworben au fein: im Rabre 1640 feste er förmlich eine Commission nieber, um die Rechtmäßigkeit berfelben zu brufen2). Runachft fbrach biefe Commission ben Grundsat aus, mit bem Babsttbume sei ein Kürstenthum verfnübft, aus beffen Ueberschuf ober Ersparniffen ber Babft feine Angehörigen beschenten könne. Hierauf erwog sie die Berhältniffe biefes Fürstenthums, um zu beftimmen, wie weit ber Papft geben burfe. Nachdem alles berechnet worden, urtheilte fie, der Papft fönne mit gutem Gewiffen ein Rajorat von 80.000 Scubi reinem Einkommen und überdieß noch eine Secundogenitur in seinem Sause stiften; die Aussteuer der Töchter werde sich auf 180,000 Sc. belaufen burfen. Much ber Jesuitengeneral Bitelleschi, benn in allen Dingen muffen die Jesuiten ihre Sand haben, ward um seine Dei= nung befragt: er fand biefe Bestimmungen mäßig und gab ibnen Beifall.

Dergestalt erhoben sich von Pontificat zu Pontisicat immer neue Geschlechter zu erblicher Macht: sie stiegen unmittelbar in den Rang der hohen Aristofratie des Landes auf, den man ihnen willig zuserkannte.

2) Niccolini handelt hievon. And sah ich noch ein besonderes Schriftchen: Motivi a far decidere quid possit papa donare, al 7 di Luglio 1640, von einem Mitgliede dieser Commission.

<sup>1)</sup> Conclave di Innocenzo X. Si contano caduti nella Barberina, come risulta da sincera notitia di partite distinte, 105 milioni di contanti. Diese Summe ist so unglaublich, daß sie wohl für einen Schreibsehler gehalten werden könnte. Doch findet sie sich in mehreren Manuscripten gleichsförmig, unter anderen in dem soscarinischen zu Wien, und in meinem eigenen.

Natürlich konnte es unter ihnen nicht an Reibungen fehlen. Der Gegensat zwischen Borgängern und Nachfolgern, der früher von den Factionen des Conclade abgehangen, stellte sich jett in den Nepoten dar. Das zur Herrschaft gelangte neue Geschlecht hielt eisersschichtig über seine höchste Bürde, und verhängte in der Regel Feindseligkeiten, ja Berfolgungen über das zunächst vorhergegangene. So vielen Antheil auch die Albobrandini an der Erhebung Pauls V. geshabt, so wurden sie doch von den Angehörigen desselben bei Seite geset, angeseindet, mit kostspieligen und gefährlichen Processen heimsgesucht in en nannten ihn den großen Undankbaren. Sen so wenig Sunst sanden die Repoten Pauls V. bei den Ludovisi; Cardinal Ludovisio selbst mußte unmittelbar nach dem Sintritt der barberinischen Herrschaft Rom verlassen.

Denn mit vielem Ehrgeiz machten nun auch die Barberini die Gewalt geltend, welche ihnen der Besitz der päpstlichen Macht über den einheimischen Abel und die italienischen Fürsten verschaffte. Darum verlieh Urban VIII. seinem weltlichen Repoten die Würde eines Prefetto di Roma, weil mit derselben Chrenrechte verbunden waren, welche diesem Hause auf ewig seinen Borrang vor den übrigen sichen zu missen schieden.

hieran knüpfte sich 'jedoch zulett eine Bewegung, welche zwar nicht weltbedeutend ift, aber für die Stellung des Papstthums sowohl innerhalb des Staates als in ganz Italien eine wichtige Epoche ausmacht.

## Arieg von Castro.

Den höchsten Rang unter den nichtherrschenden papalen Familien behaupteten allemal die Farnesen, da sie es nicht allein zu Reichthümern im Lande, wie die übrigen, sondern überdieß zum Besitz eines nicht unbedeutenden Fürstenthumes gebracht hatten, und es war den regierenden Nepoten niemals leicht geworden, dieß Haus in Ergebenheit und gebührender Unterordnung zu halten. Als Herzog Odoardo Farnese 1639 nach Kom kam, ward ihm alle mögliche Ehre angethan<sup>2</sup>). Der Papst ließ ihm Wohnung anweisen, Edelleute

<sup>1)</sup> Ein Beispiel in ber Vita del C1 Cecchini. S. b. Anhang.

<sup>2)</sup> Deone: Diario di Roma tom. I. E fatale a sigri Barberini di non trovare corrispondenza ne' beneficati da loro. Il duca di Parma fu da loro alloggiato, accarezzato, servito di gentil'huomini e carroze, beneficato con la reduttione del monte Farnese con utile di grossa somma del duca e danno grandissimo di molti poveri particulari, cor-

v. Rante's Berte XXXIX. Bapfte III.

ihn zu bedienen, und leistete ihm auch in seinen Geldgeschäften Borsschub: die Barberini gaben ihm Feste, beschenkten ihn mit Gemälden, mit Pferden: mit alle dem konnten sie ihn nicht vollkommen gewinnen. Oboardo Farnese, ein Fürst von Talent, Geist und Selbstgesühl, hegte den Chrgeiz jener Zeiten, der sich in eisersüchtiger Wahrnehmung kleiner Auszeichnungen gesiel, in hohem Grade. Er war nicht bahin zu bringen, daß er die Würde eines Presetto in Taddeo gebührend anerkannt und ihm den Rang der mit derselben verbunden war, zugestanden hätte. Selbst wenn er den Papst besuchte, zeigte er sich von der Vornehmheit seines Hauses und sogar von seinen persönlichen Vorzügen auf eine lästige Weise durchrungen. Es kam zu Mißverständnissen, die sich um so weniger heben ließen, da sie auf einem unverwindbaren persönlichen Eindruck beruhten.

Da war es nun eine wichtige Frage, wie man ben Herzog bei seiner Abreise begleiten würde. Oboardo forderte die nämliche Beshandlung, welche dem Großherzoge von Toscana zu Theil geworden war: der herrschende Nepot, Cardinal Franz Barberini, sollte ihm persönlich das Geleit geben. Dieser wollte das nur thun, wenn ihm der Herzog zuvor einen förmlichen Abschiedsbesuch im Batican machen werde, und hiezu hielt sich Odoardo nicht für verpflichtet. Es kamen einige Schwierigkeiten, die man ihm in seinen Gelbsachen machte, hinzu, so daß seine doppelt gekränkte Sigenliebe heftig aufslammte. Nachdem er mit kurzen Worten, in denen er sich noch über den Nepoten beklagte, von dem Papst Abschied genommen, verließ er Palast und Stadt, ohne Cardinal Franz auch nur begrüßt zu haben. Er hosste ihn damit dis ins Herz zu kränken.

Aber die Barberini, im Besitz einer absoluten Gewalt in diesem Lande, besaßen die Mittel, sich noch empfindlicher zu rächen.

teggiato e pasteggiato da ambi li fratelli cardli per spatio di più settimane, e regalato di cavalli, quadri et altri galanterie, e si parti da Roma senza pur salutarli.

Die Gelbwirthicaft, Die sich in bem Staate entwidelte, fand auch bei allen jenen fürstlichen Bäusern, welche bie Aristokratie beffelben ausmachten. Eingang und Rachahmung: fie hatten fammtlich Monti errichtet, und ihre Gläubiger eben so auf ben Ertrag ihrer Buter angewiesen, wie bie papstlichen auf bie Gefalle ber Rammer angewiesen waren: Die Lupabi di Monte gingen auf die nämliche Art von Sand in Sand. Diese Monti wurden jedoch schwerlich Credit gefunden baben, batten fie nicht unter ber Aufficht ber bochften Gewalt gestanden: nur mit besonderer Genehmigung bes Bapftes burften fie errichtet ober mobificirt werben. Es geborte mit zu ben Borrechten bes berricbenben Saufes, bak es burch eine folde Oberaufficht einen bedeutenden Einfluß auf die häuslichen Ungelegenheiten aller anderen erwarb: die Reductionen ber Monti auf einen niedrigern Rinsfuk waren an der Tagesordnung, sie bingen von seinem auten Billen, seiner Geneiatheit ab.

Run waren auch die Farnesen mit febr ansehnlichen Schulben beladen. Der Monte Karnese vecchio schrieb sich noch von den Bedufniffen und bem Aufwande Alexander Farnese's in den flandriiden Keldzügen ber: ein neuer war errichtet worden: Indulte ber Bapke hatten die Massen vermehrt, und indem neue Luoghi mit ge= ringen Zinfen gegründet, bie alten nicht getilgt, die verschiedenen Operationen aber von verschiedenen auf einander eiferfüchtigen handelshäusern geleitet wurden, war alles in Verwirrung gerathen1).

Dazu tam aber jest, bag bie Barberini einige Magregeln er=

griffen, welche bem Bergog großen Schaben gufügten.

Die beiben farnefischen Monti waren auf ben Ertrag von Castro und Ronciglione angewiesen. Die Siri, Bächter ber Gefälle von Caftro, gablten bem Herzoge 94,000 Sc., mit welchen bie Binfen ber Monti eben noch bezahlt werben konnten. Aber es war nur in Folge einiger von Baul III seinem Sause ertheilten Bewilligungen, daß ber Ertrag fich fo boch belief. Bapft Baul batte zu bem Enbe

<sup>1)</sup> Deone, T. I. Fu ultimamente l'uno et l'altro stato, cioè Castro e Ronciglione, affittato per 94m scudi l'anno a gli Siri. Sopra questa entrata è fondata la dote dell' uno e dell' altro monte Farnese, vecchio cioè e nuovo. Il vecchio fu fatto dal duca Alessandro di 54m scudi l'anno, denari tutti spesi in Fiandra: al quale il presente duca Odoardo aggiunse somma per 300m scuoi in sorte principale a ragione di 41/2 per cento: e di più impose alcuni censi: di modo che poco o nulla rimane per lui, si che se li leva la tratta del grano, non ci sarà il pago per li creditori del monte, non che de' censuarii.

bie große Lanbstraße von Sutri nach Ronciglione verlegt, und jenem Landstrich eine größere Freiheit der Kornaussuhr zugestanden, als andere Provinzen besaßen. Jest beschlossen die Barberini, diese Begünstigungen zu widerrusen. Sie verlegten die Straße zuruck nach Sutri: in Montalto di Maremma, wo das Getreide von Castro gesladen zu werden pflegte, ließen sie ein Berbot der Aussuhr bekannt machen 1).

Augenblicklich zeigte fich ber beabsichtigte Erfolg. Die Siri, Die ohnehin wegen jener Operationen mit bem Berzoge gespannt waren und jest einen Rudhalt in bem Balaft hatten, - man behauptet, noch besonders auf Antrieb einiger Brälaten, die insgeheim an ihrem Beschäfte Theil nahmen, - weigerten fich ihren Contract ju halten : fie borten auf, die Binsen bes Monte Farnese ju gablen. Die Montiften, benen ihr Einkommen ploplich fehlte, brangen auf ihr Recht und wandten fich an die papstliche Regierung. Der Bergog verschmäbte es, ba er fich so absichtlich beeinträchtigt fab, Anstalten zu ibrer Befriedigung ju treffen. Aber bie Rlagen ber Montiften wur= ben fo lebhaft, bringend und allgemein, bag ber Papft bas Recht gu baben glaubte, um fo vielen romifchen Burgern ju ihrer Rente gu verhelfen, fich in Besit ber Spothet zu segen. In dieser Absicht Nicht ohne allen schickte er eine kleine Beeresmacht nach Caftro. Wiberstand ging es babei ab : "wir sind genöthigt gewesen", ruft er unter anderm in sonderbarem Borneseifer in seinem Monitorium aus, "vier große Schuffe thun zu lassen, durch welche auch Einer ber Feinde geblieben ift2). Am 13. October 1641 nahm er Caftro ein. Und felbst hiebei stehen zu bleiben, mar er nicht gemeint. Im Januar 1642 ward über ben Bergog, ber fich jene Ginnahme nicht rühren ließ, die Ercommunication ausgesprochen: aller feiner Leben ward er verluitia erklärt: es rückten Truppen ins Feld, um ihm auch Barma und Biacenza zu entreißen. Bon einer Bacification wollte

<sup>1)</sup> Sie stützten sich hiebei auf die Worte der Bulle Bauls III., in der ihnen nur die "facultas frumenta ad quaecunque etiam praesatae Romanae ecclesiae e nodis immediate vel mediate subjecta conducendi" gegeben war; — jedoch hatte sich indes die freie Aussuhr überhaupt gebildet.

<sup>2)</sup> Es war bei einer Briide. "Dictus dominus marchio, ex quo milites numero 40 circiter, qui in eisdem ponte et vallo ad pugnandum appositi fuerunt, amicabiliter ex eis recedere recusabant, immo hostiliter pontificio exercitui se opponebant, fuit coactus pro illorum expugnatione quatuor magnorum tormentorum ictus explodere, quorum formidine hostes perterriti fugam tandem arripuerunt, in qua unus ipsorum interfectus remansit."

ber Papft nichts hören: er erklärte: "zwischen bem Herrn und seinem Basallen finde eine folche nicht Statt: er wollte ben Herzog bemüsthigen: er habe Gelb, Muth und Rriegsvolk, Gott und Belt sei für ihn."

hieburch aber bekam biese Sache eine allgemeine Bebeutung. Die italienischen Staaten waren schon längst auf die wieberholten Erweiterungen bes Rirdenstaates eifersüchtig. Sie wollten nicht bulben, daß er etwa auch Barma an fich ziehen folle, wie Urbino und Ferrara: noch hatten bie Efte ibre ferrarefischen, bie Debici gewiffe urbinatische Ansprüche nicht aufgegeben: burch bie Unmagungen Don Tabbeo's waren fie fammtlich beleidigt: Die Benegianer boppelt, ba Urban VIII. vor furgem eine Inschrift in ber Sala Regia, in ber sie wegen jener ihrer fabelhaften Bertheibigung Alexanders III. ge= priefen wurden, batte vernichten laffen: was fie für einen großen Schimpf hielten 1): — auch allgemeinere politische Rücksichten gefellten fich bingu. Wie früher bie fpanische, fo erregte jest bie franphiche llebermacht die Bebenklichkeiten ber Italiener. Allenthalben erlitt die spanische Monarchie bie größten Berlufte: Die Italiener fürchteten, es möchte auch bei ihnen eine allgemeine Umwälzung erfolgen, wenn Urban VIII., den fie für einen entschiedenen Berbun= beten der Franzosen hielten, noch mächtiger werde. Aus allen diesen Gründen beschlossen sie, sich ihm zu widerseten. Ihre Truppen bereinigten fich im Mobenesischen. Die Barberini mußten ben Durch= jug durch das Gebiet aufgeben, ben Berbundeten gegenüber bezog die puffliche Heeresmacht ihre Quartiere um Ferrara.

Gewissermaßen wiederholte sich demnach hier der Gegensat des französischen und des spanischen Interesse, der Europa überhaupt in Bewegung hielt. Allein wie viel schwächer waren doch die Beweggründe, die Kräfte, die Anstrengungen, die es hier zu einer Art von Kampf brachten!

Ein Zug, den der Herzog von Parma, der fich nunmehr ohne biel Buthun von feiner Seite beschützt und doch nicht gebunden sah, auf eigene Hand unternahm, offenbart und recht die Sonderbarkeit des Bustandes, in welchem man sich besand.

Dhne Geschütz noch Fußvolk, nur mit 3000 Reitern brach Obosatho in den Kirchenstaat ein. Das Fort Urbano, das mit so vielen Kosten errichtet worden, die versammelte Miliz, die sich nie auf einen bewassneten Feind gefaßt gemacht, hielten ihn nicht auf. Die

<sup>1) 3</sup>ch werbe biefen Gegenstand in bem Anhang berühren.

Bolognesen schlossen sich in ihre Mauern ein: ohne die babstlichen Truppen auch nur ju Gefichte ju befommen, jog ber Bergog borüber. Amola eröffnete ihm die Thore: er machte dem papstlichen Befehls= haber einen Besuch: er ermabnte bie Stadt bem römischen Stuble getreu zu sein. Denn nicht gegen Rom, nicht einmal gegen Urban VIII. nur gegen die Nepoten beffelben behauptete er die Waffen ergriffen zu baben: er gog unter ber Sabne bes Gonfaloniere ber Rirche ein= ber, auf welcher man St. Beter und St. Baul erblidte: im Namen ber Kirche forberte er ben Durchzug. In Faenza hatte man bie Thore perschangt: als aber ber Governatore ben Feind anfichtig wurde, ließ er fich an einem Seile die Mauer herunter, um perfonlich mit bem Bergoge ju unterhandeln: bas Ende ber Unterhandlung war, bag bie Thore geöffnet wurden. Go ging es auch in Forli. Rubig faben fich die Ginwohner aller biefer Stadte von ben Kenftern auf ben Strafen ben Durchjug ihres Feindes an. Der Bergog begab fich über bas Gebirge nach Toscana : von Areggo ber brang er bann aufs neue in ben Kirchenstaat ein. Castiglione ba Lago, Citta bel Biebe öffneten ihm die Thore: unaufhaltsam eilte er vorwärts: mit bem Schreden feines Namens erfüllte er bas Land 1). Bornehmlich in Rom gerieth man bierüber in Bestürzung: ber Babst fürchtete bas Schicffal Clemens' VII. Er fuchte feine Römer zu bewaffnen. Allein erft mußte eine Auflage wiberrufen, Saus bei Saus mußten Beitrage eingesammelt werben, wobei es benn nicht ohne anzügliche Reben abging, ebe man eine kleine Schaar zu Pferbe ausruften fonnte. Bare ber Bergog von Barma in biefem Augenblice ericbienen, so hatte man ibm ohne Zweifel ein paar Carbinale am Ponte Molle entgegengeschickt und ihm alle feine Forberungen zugestanden.

Aber ein Kriegsmann war er auch nicht. Gott weiß, welche Betrachtungen, welche Rücksichten ihn zurüchielten. Er ließ sich bewegen auf Unterhandlungen einzugehen, von benen er niemals etwas erwarten konnte. Der Papst schöpfte wieder Athem. Mit einem durch die Gesahr verjungten Eifer befestigte er Rom 2). Er

1) Aussührliche Erzählung dieser Unternehmung in Stri's Mercurio tom. II, p. 1289.

<sup>2)</sup> Dont: Si seguitano le fortificationi non solo di Borgo, ma del rimanente della mura di Roma, alle quali sono deputati tre cardinali, Pallotta, Gabrieli et Orsino, che giornalmente cavalcano da una porta all' altra: e si tagliano tutte le vigne che sono appresso le mura per la parte di dentro di Roma, cioè fanno strada tra le mura e le vigne e giardini con danno grandissimo de' padroni di esse: e così verrà anche

stellte ein neues Heer ins Felb, bas ben Herzog, bessen Mannschaften auch nicht zusammenhielten, gar bald aus bem Kirchenstaate heraussbrängte. Wie nichts mehr zu fürchten war, machte Urban aufs neue bie härtesten Bebingungen: — bie Gesandten ber Fürsten verließen Rom: auch in dem friedlichen Italien rüstete man sich noch einmal, einheimische Wassen zu versuchen.

Buerst im Mai 1643 griffen die Verbündeten im Ferraresischen an. Der Herzog von Barma nahm ein paar feste Plätze: Bondeno, Stellata: die Benezianer und Modenesen vereinigten sich und rückten tieser ins Land. Aber auch der Papst, wie gesagt, hatte sich indeß aus aller Araft gerüstet: er hatte 30000 Mann zu Fuß, 6000 zu Pserde beisammen: die Venezianer trugen Bedenken eine so stattliche Racht anzugreisen: sie zogen sich zurück, und in kurzem sinden wir num die kirchlichen Truppen in das Modenesische und in Polesine di Robigo vordringen 1).

Der Großherzog von Toscana warf sich dann vergebens auf Berugia: die Truppen des Papstes streiften bie und da sogar ins großberzogliche Gebiet.

Wie sonberbar nehmen sich biese Bewegungen aus, bon beiben Seiten so ganz und gar ohne Nachbruck und Nerv, verglichen mit ben gleichzeitigen Kämpfen in Deutschland, mit jenen schwebischen Jügen von ber Ostsee bis in bie Nähe von Wien, von Mähren bis nach Jütland! Und boch waren sie nicht einmal rein italienisch: zu beiben Seiten dienten Fremde; in dem verbundeten heere machten die Deutschen, in dem kirchlichen die Franzosen die größere Anzahl aus.

Die Folge hatte indessen auch ber italienische Krieg, daß das Land erschöpft wurde und besonders die papstlichen Cassen in die größte Berlegenheit geriethen<sup>2</sup>).

Gar mancherlei Mittel versuchte Urban VIII um sich bas Gelb zu verschaffen bas er brauchte. Schon im September 1642 ward die Bulle Sixtus' V einer neuen Erwägung unterworfen, und hierauf in dem Consistorium der Beschluß gefaßt, 500000 Sc. aus dem Castell

tocco il bellissimo giardino de' Medici, e perderà la particella che haveva nella mura di Roma.

<sup>1)</sup> Frizzi: Memorie per la storia di Ferrara V, p. 100.

<sup>2)</sup> Riccius: Rerum Italicarum sui temporis narrationes Narr.XIX, p. 590: Ingens opinioneque maius bellum exarsit, sed primo impetu validum, mox senescens, postremo neutrius partis fructu, imo militum rapinis indigenis exitiale, irritis conatibus prorsus inane in mutua studia officiaque abiit.

zu entnehmen1). Natürlich konnte bieß nicht febr weit reichen: man fing an, Anleiben bei bem Refte jenes Schates ju machen, b. i. man feste feft, bas Gelb bas man entnahm, in Butunft in benfelben gu= rudgablen zu wollen. Wir faben icon bag man zu perfonlichen Tagen schritt: öfter wurden fie wiederholt: ber Bapft zeigte ben Conservatoren an, welche Summe er bedürfe: ben Einwohnern, auch Die Fremben nicht ausgeschlossen, warb alsbann ihre Quote zugetheilt. Die Hauptfache aber blieben boch immer bie Auflagen. Anfangs waren fie noch weniger fühlbar, 3. B. eine Auflage auf bas Schrot= forn für die Bogelbeize: bald aber folgten schwerere, auf die unent= bebrlichften Lebensbedürfniffe, Brennholz, Salz, Brot und Wein 2): - fie nahmen jett ihren zweiten großen Schwung: fie erhoben fich 1644 bis auf 2,200000 Sc. Es versteht sich schon, bag man jebe Erhöhung, jebe neue Auflage sofort capitalifirte, einen Monte barauf gründete und ihn verkaufte. Cardinal Cefi, früher Schatmeifter, berechnete, bag auf biefe Beife 7,200000 Scubi neue Schulben gemacht wurden, obwohl noch 60000 im Schate gewesen seien. Den ganzen Aufwand bes Kriegs gab man ben venezianischen Gesandten im Jahre 1645 auf mehr als 12 Millionen an3).

In jedem Moment fühlte man mehr, wie viel das zu bedeuten hatte: der Credit ward am Ende doch erschöpft: allmählich mußten alle Hulfsquellen versiegen. Auch der Krieg ging nicht immer nach Bunsch. In einem Scharmützel bei Lagoscuro — 17. März 1644 — entkam Cardinal Antonio nur durch die Schnelligkeit seines Pferdes der Gefangenschaft 1). Da der Papst sich täglich hinfälliger fühlte, so mußte er auf den Frieden denken.

- 1) Deone, 20. Sett: 1642. Havendo il papa fatto studiare da legisti e theologi di potere conforme la bolla di Sisto V. cessare denari dal tesoro del castel Sant' Angelo, il lunedì 22 del mese il papa tenne consistoro per il medesimo affare. Fu risoluto di cessare 500<sup>m</sup> scudi d'oro, a 100<sup>m</sup> per volta, e non prima che sia spesi quelli che al presente sono ancora in essere della camera.
- 2) Deoue, 29. Rov. 1642. Si sono imposte 3 nuove gabelle, una sopra il sale oltre l'alte, la 2ª sopra le legna, la 3ª sopra la dogana, la quale in tutte le mercantie che vengono per terra riscuote 7 per cento, per acqua 10 per cento. Si è cresciuto uno per cento d'avvantaggio, e si aspettano altre 3 gabelle per le necessità correnti, una sopra le case, l'altra sopra li censi, la terza sopra li casali, cioè poderi nella campagna.
- 3) Relatione de' IV ambasciatori: L'erario si trova notabilmente esausto, essendoci stato affermato da più cardinali, aver spesi i Barberini nella guerra passata sopra 12 milioni d'oro.
  - 4) Mani: Storia Veneta lib. XII, p. 740.

Die Franzosen übernahmen bie Bermittelung. Die Spanier bermochten so wenig an bem pähstlichen Hose und hatten auch ander= wärts an ihrer Autorität so viel verloren, daß sie dieß Mal ganz ausgeschlossen blieben.

Früher hatte der Papft oft gesagt, er wiffe wohl, die Absicht ber Benezianer sei, ihn durch Misvergnügen zu tödten, aber es solle ihnen nicht gelingen: er werde ihnen Stand zu halten wissen; jest sch er sich doch genöthigt alles zu bewilligen, was sie forderten: den Herzog von Parma von dem Banne loszusprechen und in Castro wiederherzustellen. Niemals hätte er geglaubt daß es so weit kom-men werde: er empfand es auf das tiefste.

Noch etwas Anderes bedrängte ihn dann. Es schien ihm aufs neue, als habe er seine Nepoten doch wohl ungebührlich begünstigt, als werde dieß sein Gewissen vor dem Angesichte Gottes beschweren. Noch einmal rief er einige Theologen, auf die er ein besonderes Bertrauen setze, unter denen Cardinal Lugo und Pater Lupis ein Iesuit genannt werden, zu einer Consultation in seiner Gegenwart. Die Antwort war : da sich die Nepoten Sr. Heiligkeit so viele Feinde gemacht, so sei dist und für die Chre des apostolischen Stuhles sozar nothwendig, ihnen die Mittel zu lassen, um sich diesen Feinden zum Trot auch nach dem Abgange des Papstes in ungeschmälertem Ansehn zu erbalten 1).

In so schmerzlichen Zweifeln und dem bittern Gefühle einer mißlungenen Unternehmung ging der Papst dem Tode entgegen. Sein Arzt hat versichert, er sei in dem Augenblicke, in welchem er den Frieden von Castro unterzeichnen mußte, von Schmerz übermannt, ihn Ohnmacht gefallen: damit habe die Krankheit angesangen an der er starb. Er slehte den Himmel an, ihn an den gottlosen Fürsten prächen, die ihn zum Kriege genöthigt. Er starb am 29sten Juli 1644.

Kaum war der päpstliche Stuhl von dem Mittelpunkte der europäischen Geschäfte zurückgetreten, so erlitt er in den italienischen, in den Angelegenheiten des Staates eine Niederlage, wie er sie lange nicht erfahren.

Auch Papst Clemens VIII war wohl mit den Farnesen zerfallen und hatte ihnen zuletzt Verzeihung angedeihen lassen. Jedoch that er das nur, weil er sich mit Hülfe der übrigen italienischen Fürsten an den Spaniern rächen wollte. Jest war die Lage der Dinge

<sup>1)</sup> Micoletti: Vita di papa Urbano, tom. VIII.

um vieles anders. Mit aller seiner Macht hatte Urban VIII ben Herzog von Barma angegriffen: die vereinten Kräfte von Italien hatten die seinen erschöpft und ihn zu einem ungünstigen Frieden ge-nöthigt. Es ließ sich nicht läugnen, das Papstthum war endlich einmal entschieden im Nachtheil geblieben.

#### Innocens X.

Gleich in bem nächsten Conclave zeigte sich bie Rückwirkung hievon<sup>1</sup>). Die Nepoten Urbans VIH führten acht und vierzig Carstinäle, Creaturen ihres Oheims, ein: nie hatte es eine so starte Faction gegeben. Nichts besto minder sahen sie gar bald, daß sie ben Mann ihrer Wahl, Sacchetti, nicht durchsehen würden: die Scrutiznien sielen von Tage zu Tage ungünstiger aus. Um nicht einen erklärten Gegner zur Tiara kommen zu lassen, entschied sich Franz Barberini endlich für Cardinal Pamsili, der wenigstens eine Creatur Urbans VIII war, obwohl er sich start auf die spanische Seite neigte, obwohl der französische Hof ihn ausdrücklich verbeten hatte. Um 16ten September 1644 ward Cardinal Pamsili gewählt. Er nannte sich Innocenz X, zum Andenken wie man glaubt an Insocenz VIII, unter dem sein Haus nach Kom gekommen war.

hiemit anderte fich nun aber auf einmal bie Politit bes romisichen hofes.

Die verbündeten Fürsten, namentlich die Medici, denen der neue Papst seine Erhebung vorzugsweise zuschrieb, gewannen jest Einfluß auf die Gewalt, die sie eben bekämpst hatten: jene venezianische Insistrift ward wieder hergestellt 1): in der ersten Promotion wurden sast lauter Freunde der Spanier erhoben. Die gesammte spanische

<sup>1)</sup> Noch immer ber alte gewaltsame Justanb ber Sebisvacangen. J. Nicii Erythraei epist. LXVIII ad Tyrrhenum III non. Aug. 1644. Civitas sine iure est, sine dignitate respublica. Tantus in urbe armatorum numerus cernitur quantum me alias vidisse non memini. Nulla domus est paulo locupletior quae non militum multorum praesidio muniatur: ac si in unum omnes cogerentur, magnus ex eis exercitus confici posset. Summa in urbe armorum impunitas, summa licentia: passim caedes hominum fiunt; nil ita frequenter auditur quam: hic vel ille notus homo est interfectus.

<sup>1)</sup> Relatione de' IV ambasciatori 1645. Il presente pontefice nel bel principio del suo governo ha con publiche dimostrationi registrate in marmi detestato le opinioni del precessore, rendendo il lustro alle glorie degli antenati di VV EE. Man siett, wie hoch sie bas ausnatumen.

Bartei erwachte wieber, und hielt ber französischen wenigstens zu Rom aufs neue das Gleichgewicht.

Bunächst bekamen die Barberini diesen Umschwung der Dinge mu fühlen. Es läßt sich jest wohl nicht mehr ausmachen, wie viel von alle dem gegründet ist, was man ihnen Schuld gab. Sie sollten sich Eingriffe in die Justiz erlaubt, fremde Pfründen an sich gerissen, hauptsächlich sollten sie die öffentlichen Gelder unterschlagen haben. Der Papst beschloß, die Repoten seines Borgängers wegen ihrer Schverwaltung während des Krieges von Castro zur Rechenschaft zu ziehen.).

Anfangs glaubten sich die Barberini durch die Brotection von Frankreich sicher stellen zu können: da Mazarini in ihrem Hause, durch ihre Beförderung emporgekommen, ließ er es ihnen jett an Unterstützung nicht fehlen: sie stellten die französischen Wappen an ihren Palästen auf und begaben sich förmlich in den Schutz von Frankreich. Allein Papst Innocenz erklärte: er sei dazu da, um die Gerechtigkeit zu handhaben, und wenn Bourbon vor den Thoren stünde, könnte er nicht davon ablassen.

Hierauf entfloh zuerst Antonio, ber am meisten gefährbet war, im October 1645; einige Monate später entfernten sich auch Franz und Tadbeo mit seinen Kindern.

Der Papft ließ ihre Paläste besehen, ihre Aemter vertheilen, ihre Luoghi di Monte sequestriren. Das römische Bolk stimmte ihm in seinem Verfahren bei. Am 20sten Februar 1646 hielt es eine Versammlung auf dem Capitol. Es war die glänzendste, deren man sich einnerte: so viel vornehme, durch Rang und Titel ausgezeichnete Personen nahmen daran Antheil. Es ward der Borschlag gemacht, den Papst zu ersuchen, von den Aussagen Urbans VIII wenigstens die drückendste, die Mahlsteuer, aufzuheben. Die Angehörigen der Barberini, in der Besorgniß, man werde sobald die Steuer ausgeshoben sei, die darauf gegründete Schuld von ihrem Vermögen bezahslen wollen, setzen sich dawider: Donna Anna Colonna, Gemahlin Taddeo Barberino's, ließ eine Schrift verlesen, in welcher sie an die Berdienste Urbans VIII um die Stadt, seinen Eiser für die Handshabung der Gerechtigkeit erinnerse, und es für unziemlich erklärte,

<sup>1)</sup> Relatione delle cose correnti 25 Maggio 1646. MS Chigi. I Barberini, come affatto esclusi dal matrimonio del novello pontefice, tominciarono a machinar vastità di pensieri stimati da loro nobili. Il papa continuò ad invigilare con ogni accuratezza che la discamerata camera fusse da loro sodisfatta.

wider die gesehmäßigen Auflagen eines so wohlberdienten Papstes einzukommen. Richts besto weniger ward der Beschluß gefaßt: ohne Bedenken ging Innocenz X darauf ein: der Ausfall, der dadurch entstand, sollte, wie man richtig vorausgesehen, von dem Bermögen Don Tabbeo's gedeckt werden.).

Indem nun das Geschlecht des vorigen Papstes so lebhaft ansgegriffen und verfolgt wurde, so fragte sich — es war jest das wichtigste Interesse in jedem Pontificat — wie das neue sich einrichsten würde. Für die Geschichte des Papstthums überhaupt ist ein wichtiges Ereigniß, daß dieß nicht ganz so geschah wie früher, obwohl der Anstoh den der Hof gab, sich eigentlich noch vermehrte.

Papst Innocenz hatte gegen seine Schwägerin, Donna Olimpia Maibalchina von Biterbo, besonders beshalb Berpflichtungen, weil sie ein bedeutendes Bermögen in das Hauf Bamfili gebracht hatte. Er rechnete es ihr hoch an, daß sie sich nach dem Tode seines Bruders ihres Gemahls nicht wieder hatte vermählen wollen?). Er selbst war dadurch gefördert worden. Bon jeher hatte er ihr die ökonomischen Angelegenheiten der Familie überlassen: kein Bunder, wenn sie jest auch auf die Berwaltung des Papstthums Einfluß bekam.

Sehr balb gelangte sie zu großem Ansehen. Ihr zuerst machen die anlangenden Botschafter einen Besuch: Cardinäle stellen ihr Bild in ihren Gemächern auf, wie man das Bild seines Fürsten aufstellt: fremde Höfe suchen sich ihre Gunst durch Geschenke zu erwerben. Da auch alle Anderen, die an der Curie etwas suchen, diesen Weg einschlagen — man behauptet sogar, daß sie sich von geringeren Aemtern, die sie verschaffte, eine monatliche Abgabe habe zahlen lassen, — so strömen ihr die Reichthümer zu. In kurzem machte sie ein großes Haus: gab Feste, Comödien, reiste und kaufte Güter an. Ihre Töchter wurden in die vornehmsten, begütertsten Familien verheirathet: die eine mit einem Ludovist, die andere mit einem Giustiniani. Für ihren Sohn Don Camillo, der von geringen Fähigkeiten war, hatte sie es anfangs angemessener gefunden, daß er geistlich würde und wenigstens äußerlich die Stellung eines Cardinal-Repoten

<sup>1)</sup> Die Stelle aus bem Diario Deone im Anhange.

<sup>2)</sup> Bussi: Storia di Viterbo p. 331. Ansangs hatte sie auch guten Rus. Donna Olimpia sagen die venez. Gesandten von 1645, è dama di gran prudenza e valore, conosce il posto in cui si trova di cognata del pontesice, gode la stima e l'affettione della Sta S., ha seco molta autorità.

mähme 1): als sich aber auch für ihn Gelegenheit zu einer glänben Bermählung zeigte — indem die reichste Erbin in Rom,
onna Olimpia Albobrandina, durch den Tod ihres Gemahls ledig urde, — kehrte er in den weltlichen Stand zurück und ging diese erbindung ein.

Don Camillo nun wurde hieburch fo gludlich, als er nur wer-Seine Gemablin war nicht allein reich, sonbern auch b in blühenden Jahren, voll Anmuth und Geift: fie erganzte feine kangel burch ausgezeichnete Eigenschaften. Aber auch fie wollte arlden. Awischen ber Schwiegermutter und ber Schwiegertochter bib nicht ein Augenblick Friede. Das Saus des Bapftes erfüllte d mit dem Hader aweier Frauen. Anfangs mußten sich die Neubemählten entfernen; aber nicht lange hielten fie es aus: wider ben Billen des Bapftes kamen sie zurud: hierauf fiel die Entzweiung aller Welt in die Augen. Donna Olimpia Maibaldina erscheint 3 B. einmal mahrend bes Carnevals in prachtigem Aufzuge im Corfo: ibr Sobn und seine Gemablin ftebn am Fenfter: sowie sie ben Bagen ber Rutter ansichtig werben, begeben fie fich weg. Jebermann bemerkt es: gang Rom spricht bavon2). Die verschiebenen Barteien suchen fich ber Entzweiten zu bemächtigen.

Unglücklicherweise hatte Papft Innocenz eine Sinnesweise, die sich eher eignete, Zwistigkeiten dieser Art zu befördern, als sie zu beben.

An sich war er ein Mann von keineswegs gemeinen Eigenschaften. In seiner frühern Lausbahn, in der Rota, als Nuntius, als Cardinal, hatte er sich thätig, unbescholten und redlich gezeigt: auch jetzt bewährte er diesen Ruf. Man fand seine Anstrengungen um so außerordentlicher, da er schon 72 Jahre zählte, als er gewählt wurde: "dabei mache ihn", rühmte man, "die Arbeit nicht mübe: er sei nach derselben so frisch wie vorher: er sinde Bergnügen daran, Leute zu sprechen, und Jedermann lasse er außreden." Der stolzen Zurückgezogenheit Urbans VIII setzte er Zugänglichkeit und muntere

<sup>1)</sup> Gleich Anfangs munberte sich Sebermann barüber: Io stimo, sagt unser Deone, 19. Nov. 1644, che sia opera della Sra donna Olimpia che ha voluto vedere il figlio cardinale e desidera più tosto genero che nora.

<sup>2)</sup> Diario Deone. Ein anter Mal erzöhlte er wie folgt: Mereordi latarda (Ag. 1648) la Sra Olimpia con ambedue le figliuole con molta comitiva passò per longo il corso: ogn' uno credeva che ella andasse visitare la nuora, ma passò avanti la cassa senza guardarla.

Laune entgegen. Besonders ließ er sich die Ordnung und Ruhe bot Rom angelegen fein. Er fucte einen Ehrgeig barin, bie Sicherhei bes Eigenthums, die Sicherheit ber Berfonen bei Tag und Rad aufrecht zu erhalten, keine Mighandlungen ber Unteren von be Oberen, ber Schwachen von ben Mächtigen zuzulaffen1). Er nöthigt die Barone, ihre Schulben zu bezahlen. Da ber Berzog von Parm feine Gläubiger noch immer nicht befriedigte, und ber Babft fich i Rom nicht zeigen burfte, ohne bag man ihm zugerufen batte, er mög ben Montisten Gerechtigkeit verschaffen 2), ba überdieß auch ber Bisch von Caftro, wie man glaubte, auf Beranstaltung ber berzogliche Regierung getöbtet worden, so wurden endlich auch in dieser Sache durchgreifende Schritte gethan. Die Büter ber Farnesen wurden aufs neue zum Berkauf ausgeboten: es gingen Soldaten und Sbirrm nach Caffro, um es im Namen ber Montisten in Befit ju nehmen Auch jest widersette sich ber Bergog: er machte Bersuche in ben Rirchenstaat vorzubringen. Dieß Mal aber fant er feine Sulft. Innocens X ward von den italienischen Fürsten nicht mehr gefürcht: er war, wie wir faben, eber ihr Berbundeter. Caftro wurde genommen und geschleift: ber Bergog mußte fich bequemen, jenes Land ber Berwaltung ber papftlichen Rammer ju überlaffen, bie fich bafür verpflichtete, seine Gläubiger zu befriedigen: er ergab fich fogar in bie Bestimmung, bag er bas Land gang verlieren folle, wofern er die farnesischen Monti binnen 8 Jahren nicht getilgt habe. Das Capital betrug gegen 1,700000, Die aufgelaufenen Binfen gegen 400000 Sc. Der Bergog schien nicht im Stande zu sein, eine fo große Summe aufzubringen. In der Abkunft — die übrigens wir ber unter spanischer Vermittelung zu Stande tam — lag gleich bas mals eine erzwungene und nur nicht eingestandene Verzichtleiftung.

In allen biefen Berhältniffen erscheint Innocenz fräftig, flug und entschloffen: er litt aber an einem Fehler, ber es schwer machte,

<sup>1)</sup> Relatione di Contarini 1648. Rimira solamente con applicatione alla quiete dello stato ecclesiastico e particolarmente di Roma, acciò goda ciascheduno delle proprie facoltà e della libertà del praticare la notte e non rimanga l'inferiore tiranneggiato dal superiore.

<sup>2)</sup> Diario Deone 16. Giugno 1649. Il papa in questo negotio sta posto totalmente, e mi disse: "non possiamo andare per le strade di Roma, che non si venga gridato dietro, che facciamo pagare il duca di Parma. Sono sette anni che non paga, e di questa entrata devon viver molti luoghi pii e vedove e pupilli." Man steht, daß seine Motive nicht verwersitch sind.

it ihm auszukommen und ihm selbst sein Leben berbitterte: er hatte Riemand ein unerschütterliches Bertrauen, Gunft und Ungunst whielten nach ben Ginbruden bes Augenblick in ihm ab.

Unter andern der Datar Cechini erfuhr das. Rachdem er lange is päpstliche Gnade genossen, sah er sich mit einem Male beargsicht, angefahren, getadelt und seinem Unterbeamten nachgesetzt. Wascambruno, dem später die außerordentlichsten Verfälschungen indereiesen worden sind.).

Aber noch viel empfindlichere Berwickelungen entstanden in ber

whilichen Familie selbst, die schon ohnehin entzweit war.

Innocenz X hatte nach ber Bermählung Don Camillo Pamfili's keinen geistlichen Repoten mehr, was boch seit langer Zeit nun einswal zu einer päpstlichen Hofhaltung gehörte. Sinst fühlte er sein Herz zu besonberm Bohlwollen bewegt, als ihm Don Camillo Aftalli, ein entsernter Berwandter seines Hauses, vorgestellt wurde. Er saste den Entschluß, diesem jungen Menschen die Bürde eines Cardinal-Repoten zu übertragen. Er nahm ihn auf in sein Haus, gab ihm Zimmer in dem Balaste und Antheil an den Geschäften. Mit öffentzlichen Feierlichseiten, mit Freudenschüffen vom Castell ließ er diese Erhebung ankündigen.

Doch folgte baraus nichts als lauter neue Diggeschicke.

Die übrigen Verwandten des Papstes glaubten sich zurückgesetz, selbst die bisher von Innocenz ernannten Cardinäle waren verstimmt darüber, daß ihnen ein Spätergekommener vorgezogen würde 2), vornehmlich aber war Donna Olimpia Maidalchina unzufrieden. Sie hatte den jungen Aftalli gelobt, sie hatte ihn zum Cardinal vorgesicklagen, doch hatte sie niemals geglaubt, daß es so weit kommen würde.

Buerft murbe fie felbft entfernt. Der weltliche Nepot und beffen

- 1) Vita del C<sup>1</sup> Cecchini scritta da lui medesimo. Scrittura contro mons<sup>2</sup> Mascambruno, con la quale s'intende che s'instruisca il processo che contro il medesimo si va fabricando; und die noch aussimplicate Schrift Pro R. P. D. Mascambruno. MS.
- 1) Diario Deone 10 Sett. 1650. Discorre la corte che'l papa ha perduto il beneficio conferito a tutte le sue creature, che si tengono offese che papa habbia preferito un giovane senza esperienza a tutti loro, tra' quali sono huomini di molto valore, segno che tutti l'ha per diffidenti overo inetti alla carica. In einer Schrift Osservationi sopra la futura elettione 1652 mirò anch viel barliber biscutirt. "Io credo che sia solamente un capriccio che all' improviso gli venne conocendo appena mons Camillo Astalli."

Gemahlin, die, wie sich ein Augenzeuge ausdrückt, "eben so weit über gewöhnliche Frauen erhaben war, wie er unter gewöhnlichen Männern stand", traten in den Palast ein.

Aber nicht lange vertrugen sich ber natürliche weltliche und ber angenommene geistliche Nepot. Die alte Olimpia ward wieder herbeigerufen, um das Haus in Ordnung zu halten.

In kurzem gelangte sie aufs neue zu ihrem gewohnten Ginflusse<sup>1</sup>).

In einem Zimmer ber Villa Pamfili stehn bie Busten bes Papstes und seiner Schwägerin. Wenn man sie mit einander vergleicht, die Züge der Frau, welche Entschlossenheit und Geist athmen, mit dem milden und ausdruckslosen Antlit des Papstes, so wird man inne, wie es nicht allein möglich, sondern sogar unvermeidlich war, daß er von ihr beherrscht wurde.

Nachdem sie aber wieder aufgenommen worden, wollte sie auch nicht dulden, daß die Bortheile, welche die Stellung eines Nepoten mit sich brachte, einem andern Hause als dem ihren zu Theil würden. Da Aftalli nicht, wie sie wünschte, mit ihr theilte, so ruhte sie nicht, bis er die Gunst des Papstes verlor, gestürzt und aus dem Palaste entsernt wurde, dis sie wieder ohne Nebenbuhler Herr im Hause war. Dagen trat sie, durch Geschenke begütigt, mit den Barberini, die indeß zurückgekommen, jest sogar in engere Berbindung.

Wie sehr mußte aller bieser Wechsel von Gnade und Ungnade, ein so unaushörlicher Hader der nächsten vertrautesten Umgebung den armen alten Papst bedrängen! Auch der erklärte Bruch kann doch die innere Hinneigung des Gemüthes nicht vertilgen, sie wird dadurch nur unbequem und peinlich, statt wie sie bestimmt wäre zu Heiterkeit und Wohlbehagen zu sühren. Ueberdieß sühlte der alte Herr am Ende doch, daß er das Werkzeug weiblicher Herrschlucht und Habgier war, er mißbilligte es und hätte es gern abgestellt, doch sühlte er nicht Kraft und Entschluß dazu, auch wußte er nicht ohne sie fertig zu werden. Sein Pontisicat, das ohne bemerkenswerthe Widerwärtigskeiten dahinging, gehört sonst zu den glücklicheren: durch diese Uebelsstände in Familie und Palast ist es jedoch in schlechten Ruf gerathen. Innocenz X. ward dadurch persönlich noch mehr, als er es von Nat

<sup>1)</sup> Rallavicini: Vita di papa Alessandro VII. La scaltra vecchis passò con breve mezzo dall' estremo della disgratia all' estremo della gratia.

tur war, launisch, wankelmüthig, eigensinnig, sich selber beschwerlich 1), noch in seinen letzten Tagen sinden wir ihn mit Beraubung und neuer Entsernung seiner übrigen Berwanden beschäftigt, in diesem Ummuth karb er, 5. Januar 1655.

Drei Tage lag die Leiche, ohne daß einer seiner Angehörigen, denen es nach dem Gebrauch des Hofes zugekommen wäre, Sorge für die Beerdigung berselben getragen hätte. Donna Dlimpia sagte, sie seine arme Wittwe, das gehe über ihre Kräfte, kein Underer glaubte dem Berstorbenen verpflichtet zu sein. Ein Canonicus, der früher in papstlichen Diensten gestanden, aber schon lange entfernt worden war, wendete endlich einen halben Scudo davan, und ließ ihm die lette Chre erweisen.

Blauben wir aber nicht, bas biefe hauslichen Digverhaltniffe

blog perfönliche Rolgen gehabt hätten.

Es liegt am Tage, daß die Repoteuregierung, die in den vorsbergezungenen Bontisicaten eine so vollkommene Gewalt in dem Staate, einen so mächtigen Einfluß auf die Kirche ausgeübt hatte, nachem sie schon in den letzten Jahren Urbans VIII. einen starken Sich elitzten, und jetzt nicht einmal mehr zur Aussührung gekommen war, sich ihrem Sturze näherte.

## Alexander VII. und Clemens IX.

Sogleich bas nächste Conclave bot einen ungewohnten An=

Mit zahlreichen Schaaren ergebener Creaturen waren bisher bie Nepoten erschienen, um die neue Wahl zu beherrschen: Innocenz X. hinterließ keinen Nepoten, der die Cardinäle seiner Wahl zusammen= gehalten, zu einer Faction vereinigt hätte. Jenem Astalli, der das Ruder nur eine kurze Zeit geführt und keinen herrschenden Ginfluß ausgeübt hatte, waren sie ihre Beförderung nicht schuldig, konnten sie sich auch nicht verpflichtet fühlen. Seit mehreren Jahrhunderten zum ersten Wale traten die neuen Cardinäle mit unbeschränkter Freisheit in das Conclave ein. Man schlug ihnen vor, sich von freien Stüden unter ein Haupt zu vereinigen: sie sollen geantwortet haben,

<sup>1)</sup> Policicint: Fra pretiosi arredi eggetto fetente e stomachevole — proruppe a varie dimostrationi quasi di smanie. — — Assai temuto, niente amato, non senza qualche gloria e felicità ne' successi esterai, ma inglorioso e miserabile per le continue o tragedie o comedie domestiche.

b. Rante's Werte, XXXIX. Bapfte III.

ein jeber habe Haupt und Füße für sich selbst. Es waren größtentheils ausgezeichnete Männer, von unabhängiger Gemüthsart: die sich wohl auch zusammenhielten — man bezeichnete sie mit dem Titel des Squadrone volante 1) — aber die nun nicht mehr den Winken eines Nepoten, sondern ihrer Ueberzeugung und Einsicht folgen wollten.

Noch an bem Sterbelager Innocenz' X. rief einer bon ihnen, Carbinal Ottobuono, aus: "wir muffen einen rechtschaffenen Dann "Sucht ihr einen rechtschaffenen Mann", entgegnete ein anderer von ihnen, Azzolino, "bort fteht ein folder": er zeigte auf Richt allein hatte fich Chigi übrigens ben Ruf eines ge-Chiai2). icidten und wohlgesinnten Mannes erworben, fondern fich auch befonbers als einen Gegner ber Mikbrauche ber bisberigen Regierungsform gezeigt, die freilich niemals ichreiender gewesen maren. Diefen Freunden gegenüber fand er jedoch auch, besonders in den Frangofen, mächtige Wiberfacher. Als fich Magarin, burch bie Unruben ber Fronde aus Frankreich bertrieben, an ben beutschen Grenzen ruftete, um fich mit ben Waffen in ben Besitz ber verlorenen Gewalt ju feten, hatte er bei Chigi, ber bamals Nuntius in Coln war, nicht die Forderung gefunden, auf die er rechnen zu durfen glaubte: er begte seitbem perfonlichen Wiberwillen gegen benfelben. Daber fam es, daß es doch viel Mübe kostete, die Wahlkampfe bauerten wieder einmal fehr lange; endlich aber brangen bie neuen Mitglieber bes Collegiums, die Squadronisten durch: am 7. April 1655 mard Kabio Chigi erwählt, er nannte sich Alexander VII.

Dem neuen Bapft war schon burch ben Grundgebanken, ber zu seiner Erhebung Anlag gegeben hatte, die Berpflichtung aufgelegt, ein anderes Regiment zu führen als seine letten Borfahren: auch schien er bazu entschlossen zu sein.

Eine geraume Zeit ließ er seine Nepoten nicht nach Rom kommen, er rühmte sich, daß er ihnen keinen Pfennig zufließen laffe: schon flocht sein Beichtvater Pallavicini, der damals die Geschichte des tridentinischen Conciliums schrieb, eine Stelle in sein Werk ein,

2) Se vogliano un uomo da bene, quegli è desso, et additò Cl Chigi, che era indi lontano alquanto nella medesima camera. (Pallavicini.)

<sup>1)</sup> Pallavicini nennt folgende als Berbundene: Imperiale, Omobei, Barromei, Obescalco, Bio, Aquaviva, Ottobnono, Albigi, Gualtieri, Aggolini. Den Namen ber Squadrone brachte ber spanische Gesandte auf.

in welcher er Alexander VII. besonders wegen dieser Enthaltsamkeit gegen sein Blut einen unsterblichen Rubm verkundigte.).

Es wird jedoch niemals leicht sein, eine Gewohnheit die einmal eingerissen ist, zu verlassen: sie würde ja nicht haben herrschend werse den können, wenn sie nicht auch einiges Empsehlungswerthe, Natürsliche hätte: an jedem Hose werden sich Leute sinden, die dieß hervorsheben, und bei dem Herkommlichen, wäre der Misbrauch gleich in die Augen fallend, festiubalten suchen.

Allmählich stellte Giner und der Andere Alexander VII. vor, es sein nicht anständig für päpstliche Verwandte einsache Bürger einer Stadt zu bleiben, auch sei es im Grunde nicht einmal möglich, in Siena lasse man sich doch nicht abhalten seinem Hause fürstliche Ehre zu etweisen, und leicht könne er dadurch den h. Stuhl in Misvershältnisse mit Toscana verwickeln: — Andere bestätigten dieß nicht allein, sie fügten hinzu, der Papst werde ein noch bessers Beispiel geben, wenn er seine Verwandten zwar annehme, aber in Schranken zu halten wisse, als wenn er sie ganz entserne — den meisten Eindruck aber machte ohne Zweisel der Rector des Jesuitencollegiums, Oliva, der geradezu erklärte, der Papst begehe eine Sünde, wenn er seine Repoten nicht herbeiruse, zu einem bloßen Minister würden die stemben Gesandten niemals so viel Vertrauen haben wie zu einem Blutsverwandten des Papstes, der h. Vater werde um so viel schlechter unterrichtet werden und sein Amt nicht so gut verwalten können.

Raum bedurfte es so vieler Gründe, um den Papst zu bewegen, ber ohnehin dahin neigte; am 24. April 1656 ftellte er in dem Con-

<sup>1)</sup> Populus, sagt er in ber lateinischen Lebensbeschreibung Meranbers VII., qui prae multis vectigalibus humeris sibi ferre videbatur recentiores pontificias domos tot opibus onustas, huic Alexandri Smi magnanimitati mirifice plaudebat; — inexplicabili detrimento erat et sacro imperio distributione minus aequa beneficiorum et perpetuis populi oneribus. — Relatione de' IV ambasciatori 1655. E continenza sin ora eroica quella di che S. Stà si mostra armata, escludendo dall' adito di Roma il fratello, i nepoti i qualunque si pregia di congiontione di sangue seco: et è tanto più da ammirarsi questa parsimonia d'affetti verso i suoi congiunti quanto che non è distillata nella mente dalle persuasioni, ma è volontaria e natavi per propria elettione.

<sup>2)</sup> Scritture politiche etc. Un giorno Oliva prese occasione di dire al padre Luti. — B. Luti war mit dem Rapft anfgewachsen, besuchte the häusig und wünsichte die Berusung der Repoten — che il papa era in obligo sotto peccato mortale di chiamare a Roma i suoi nepoti. Dann sührt er iene Gründe an.

fifterium bie Frage auf, ob es ben Carbinalen feinen Brübern gut fceine, bag er fich feiner Bermanbten jum Dienfte bes avoftolifchen Stubles bebiene. Dan wagte nicht ju wiberfprechen, fur; barauf langten fie an1). Der Bruber bes Bapftes Don Maris befam bie einträglichsten Memter, Die Aufficht über Die Annona, Die Gerechtigs teitepflege im Borgo: beffen Gobn Riavio warb Carbinal Babrone und hatte in harzem 100000 Sa geiftlicher Einfanfte, ein anberer Bruber bes Papftes, ben berfotbe besonbers geliebt, war bereits geftorben: beffen Sohn Agoftino warb zur Grundung ber Familie auserfeben, mit ben fconften Besiththamern, bem unvergleichlichen Ariccia, bem Brincipat Farnese, bem Balaft an Biagga Colonna, vielen Luoghi bi Monte ward er nach und nach ausgestattet, und mit einer Borghefe vermablt2). Ja biefe Gunft warb auch auf entferntere Berwandte, & B. ben Commendatore Bichi, ber gutveilen in bem Rriege von Canbia ericbeint, auf bie Sanelen überbaubt warb fie ausaebebat.

Und so schien wohl alles geworben zu sein, wie es früher war.

Inbeffen war bies boch nicht ber Fall.

Flavio Chigi besaß bei weiten nicht die Autorität Pietro Abosbrandino's oder Scipione Cafarell's oder Franz Barberino's: auch strebte er nicht damach: es hatte für ihn keinen Reiz, zu regieren: er beneidete eher feinen weltlichen Better Agostino, dem ohne viel Mühe und Arbeit der wesentliche Genuß zuzusallen schien.

Ja Alexander VII. selbst regierte lange nicht mehr mit ber

alleinherrschenden Gigenmacht feiner Borfahren.

Roch unter Urban VIII. ward eine Congregatione bi Stato eingerichtet, in ber bie wichtigsten allgemeinen Staatsangelegenheiten burch Berathung jum Beschluß gebracht werden sollten, boch wollte

1) Pattavicini: In quei primi giorni i partiali d'Alessandro non potean comparir in publico senza soggiacere a mordaci scherni.

<sup>2)</sup> Vita di Alessandro VII. 1666. Il principato Farnese, che vale 100m scudi, la Riccia, che costa altrettanto, il palazzo in piazza Colonna, che finito arriverà ad altri 100m sc., formano bellissimi stabili per Don Augustino, et aggiuntovi i luoghi di monte et altri officii comprati faranno gli stabili di una sola testa più di mezso milione, senza le amue rendite di 25m sc. che gode il commendator Bichi, e senza ben 100m e più sc. d'entrata che ogni anno entrano nella borsa del Cl Chigi. Das find nattirio Beredmungen, wie man sie bamale im Gespräch des Tages ansiellen mochte und benen sein höberer Werth zuzu schreiben ist.

fix da noch wenig bedeuten. Unter Innocens X, ward fie schon um Bancirolo, Secretar biefer Congregation, ber erfte vieles wichtiger. ausgezeichnete Mann in biefer Burbe, ber ihr fpateres Anseben begründete, hatte bis ju seinem Tode ben größten Antheil an ber Regierung Innocena X.: und ihm vor allem wird es zugeschrieben, daß fic bamals tein Revot in ber Gewalt festsehen konnte. Chigi felbft belleibete eine Zeit lang biese Stelle. Jest erlangte fie Rospigliofi. Er hatte die auswärtigen Geschäfte bereits volltommen in seinen handen. Heben ihm war Cardinal Corrado von Ferrara in Sachen ber firchlichen Immunität mächtig; Die Leitung ber geiftlichen Orben hatte Monfignore Fugnano; theologische Fragen entschied Vallavicini. Die Congregationen, welche unter ben früheren Bapften wenig bedeutet, gelangten wieber zu Anseben und eigenthumlicher Wirksamteit. Schon hörte man behaupten, dem Papste stehe eigentlich nur in geistlichen Sachen die absolute Selbstentscheidung zu, in allen weltlichen Beichaften bagegen, wenn er Krieg anfangen, Frieden schließen, ein Land veräußern, eine Auflage einfordern wolle, muffe er die Cardinäle um Rath fragen 1). In ber That nahm Bapft Alexander VII. an ber Staatsverwaltung nur wenig thätigen Antheil. Zwei Monate ging er aufs Land nach Caftelgandolfo, wo bann die Geschäfte ge= flissentlich vermieden wurden: wenn er in Rom war, wurden bie Nachmittage ber Literatur gewibmet; Schriftsteller erschienen, lasen ihre Werke vor, ber Bapft liebte es seine Berbesserungen anzubringen. Auch in den Frühstunden war es schwer, für eigentliche Geschäfte bei "3d biente", fagt Giacomo Quirini, ibm Audienz zu bekommen. "42 Monate bei Papst Alexander, ich erkannte, daß er nur ben Namen eines Bapftes hatte, nicht ben Gebrauch bes Bapftthums. Bon jenen Eigenschaften, Die er als Cardinal entwickelt, Lebhaftigkeit bes Beiftes, Talent zur Unterscheidung, Entschloffenbeit in schwierigen Fällen, Leichtigkeit fich auszubruden, fand man feine Spur mehr: Die Beschäfte wurden von der Sand gewiesen, er bachte nur barauf, in ungestörter Seelenrube zu leben." 2)

Buweilen empfand und migbilligte auch Alexander biefen Buftand. Wenn feine Unterhandlungen mißglückten, gab er es ben In=

<sup>1)</sup> Giac, Quirini: I cardinali, particolarmente C¹ Albicci, pretendevano che il papa potesse disporre d'indulgenze, — — ma per pace e guerra, alienatione di stati, impositione di gabelle dovrebbe ricorrere ai cardinali.

<sup>2)</sup> Datosi quel capo alla quiete dell' animo, al solo pensiere di vivere, e con severo divieto ripudiato il negotio.

tereffen ber Carbinale Schuld. Roch in seinem Frrereben turg vor seinem Tobe hörte man ihn babon sprechen.

Da es aber bie Ratur, ber Gang ber Dinge so mit fich brachte, so blieb es nun auch ferner babei.

Jene Cardinäle des Squadrone, die zur Wahl Alexanders VII. das Meiste beigetragen, und unter seiner ganzen Regierung ein großes Ansehen behauptet hatten, gaben auch nach dem Tode desselben in dem neuen Conclave den Ausschlag. Nur daß sie dieß Mal mehr im Einverständnisse mit Frankreich waren. Am 20. Juni 1667 ward der bisherige Staatssecretär Rospigliosi unter dem Namen Clemens IX. auf den bäbstlichen Thron erhoden.).

Alle Stimmen vereinigten fich, bag es ber befte, gutigfte Denfc sei, der fich nur finden laffe. Wohl war er nicht so thätig wie wohlgefinnt: man verglich ibn mit einem Baume von volltommenem Geafte, welcher Laub bie Rulle und vielleicht auch Bluthen, aber feine Früchte bervorbringe: aber alle jene moralischen Tugenden, die auf einer Abwesenheit von Fehlern beruben, Reinheit ber Sitten, Bescheibenbeit, Mäßigung, befaß er in hohem Brabe. Er war ber erfte Babft, ber in ber Begunftigung seiner Nepoten wirklich Dag bielt Sie wurden nicht geradezu entfernt gehalten, fie bekamen bie gewöhnlichen Stellen und ftifteten felbst eine neue Familie, aber bieg gefcah nur baburch, bag fich eine Gelegenheit fand, einen jungen Rospigliofi mit einer reichen Erbin, einer Ballavicina von Genua, ju vermäblen. Die Begunftigungen, die fie bon ihrem Obeim genoffen, waren febr gemäßigt: bas öffentliche Bermögen eigneten fie fich nicht an, es ware benn, bag ihnen Luoghi bi Monte gegeben worden maren: die Beschäfte, die Gewalt theilten fie nicht unter fich.

hierin liegt nun bie größte Umwandlung.

Bisher waren bei jeber Thronbesteigung die Beamten entweder sammtlich ober boch größtentheils verändert worden, der Charafter, die Bewegung des Hofes beruhten darauf: zuerst Clemens IX. stellte dieß ab: er wollte Niemand migvergnügt machen; außer in einigen wenigen hohen Stellen bestätigte er alle Beamte die er fand \*). In

<sup>1)</sup> Quirini: Dalle pratiche di volanti, ch'in vero ebbero il merito della presente elettione successe che Chigi con mal regolato consiglio e fuori di tempo et ordine si dichiarò in sala regia nell' entrare in capella allo scrutinio, che acconsentiva alla nomina di Rospigliosi. — Ottoboni inanzi dell' adoratione fu dichiarato prodatario, Azzolini segretario di stato.

<sup>2)</sup> Grimani: Relatione. I suoi corteggiani sono mal sodisfatti, per non haver volsuto rimuovere alcuno de' ministri et officiali di quelli

jenen setzte er Carbinäle wie Ottobuono und Azzolino ein. Mitglieber bes Squadrone, die die letzten Bahlen geleitet und ohnehin mächtig. Die disherigen Repoten zu verfolgen, wie es bei so vielen Bontisicaten üblich gewesen, war er weit entsernt: die Empfehlungen Flavio Chigi's galten bei ihm nicht viel weniger als unter Alexander, die Begünstigungen gingen ferner durch die Hand desselben: es blieb alles wie es war.

Bie sehr sahen sich die Landsleute des Papstes, die Pistojesen getäuscht. Sie hatten auf Begünstigungen gerechnet, wie sie so vielen Sanesen so eben zu Theil geworden: sie hatten, sagt man, so viele ihrer in Rom waren, schon vornehme Sitten angenommen und angesangen auf Edelmannsparole zu schwören: wie schmerzlich erstaunten sie, daß die Stellen, auf welche sie hofften, nicht einmal erledigt, gesichweige denn ihnen zugetbeilt wurden.

Bohl ließ auch Clemens IX. die Freigebigkeit nicht vermissen, mit der die Päpste ihre Throndesteigung zu bezeichnen pflegten; er ging dwin sogar ungewöhnlich weit: in seinem ersten Monat hat er über 600000 Sc. verschenkt. Aber dieß kam weder seinen Landseleuten zu Gute, noch selbst seinen Nepoten, denen man sogar Borskellungen über diese Vernachlässigung ihrer Interessen machte 1), sondern es ward unter die Cardinäle, unter die verwaltenden Mitsslieder der Curie überhaupt vertheilt. Schon wollte man glauben, es seien Stipulationen des Conclave dabei im Spiele, doch findet sich davon keine deutliche Spur.

Es entspricht auch dieß vielmehr der allgemeinen Entwickelung, wie sie sich während biefer Epoche fast in dem gesammten übrigen Euroba vollzog.

Es hat keine Zeit gegeben, welche ber Aristokratie günstiger gewesen wäre, als die Mitte des siedzehnten Jahrhunderts, wo über den ganzen Umfang der spanischen Monarchie hin die Gewalt wieder in die Hände des höchsten Abels gerieth, dem sie frühere Könige entzogen hatten; wo die englische Verfassung unter den gefährlichsten Kämpfen den aristokratischen Charakter ausbildete, den sie die die

dell'antecedente pontefice, come sempre costumarono di far gli altri pontefici. Schon tabelt man bas, weil er seine Repoten ohne bie gehörige Stilte laffen werbe. Quelli che havevano ricevute le cariche di Alessandro VII., benchè non rimossi da Clemente, conserveranno l'obligatione agli eredi di Alessandro.

1) Considerandogli che con tanta profusione d'oro e d'argento una lunga catena per la povertà della loro casa lavoravano. (Quirini.)

unsere Zeiten behalten; die französischen Parlamente sich überrebeten eine ähnliche Rolle spielen zu können wie das englische; in allen deutschen Territorien der Adel ein entschiedenes Uebergewicht bekam, ein und das andere ausgenommen, in welchem ein tapfrer Fürst unabhängige Bestrebungen durchsocht; wo die Stände in Schweben nach einer unzulässigen Beschränkung der höchsten Gewalt trachteten, und der polnische Adel zu vollkommener Autonomie gelangte. So geschah es nun auch in Rom: eine zahlreiche, mächtige und reiche Aristokratie umgiedt den päpstlichen Thron; die schon gebildeten Geschlechter beschränken das aufsommende; aus der Selbstbestimmung und durchgreisenden Kühnheit der Monarchie geht die geistliche Gewalt in die Berathung, Ruhe und Gemächlichkeit einer aristokratischen Bersafzung siber.

Unter diesen Umftänden nahm ber Hof eine veränderte Gestalt an. In jenem unaufhörlichen Zuströmen der Fremden, die daselbst ihr Glück suchten, in dem ewigen Wechsel der Emporkömmlinge trat ein sehr bemerklicher Stillstand ein, es hatte sich eine stehende Bopulation gebildet, deren Erneuerung in einem bei weitem geringeren Maße Statt fand. Werfen wir einen Blick auf dieselbe.

### Elemente der römischen Bevölferung.

Fangen wir von den höchsten Kreisen an, die wir eben berührten.

Da blühten noch jene altberühmten römischen Geschlechter: Savelli, Conti, Orsini, Colonna, Gaetani. Die Savelli besaßen noch ihre alte Gerichtsbarkeit der Corte Savella, mit dem Rechte, alle Jahre einen Berbrecher von der Todesstrafe zu besteien 1): die Damen des Hauses verließen nach unvordenklichem Gerkommen ihren Balast entweder niemals, oder doch nur in dicht verschlossener Carosse. Die Conti bewahrten in ihren Borsälen die Bilder der Päpste, die aus ihrem Hause entsprossen waren. Nicht ohne Selbstgefühl erinnerten sich die Gaetani an Bonisacius VIII.: sie meinten, und man war geneigt es ihnen zuzugestehen, der Geist dieses Papstes ruhe aus ihnen. Colonna und Orsini rühmten sich, daß Jahrhunderte lang kein Friede zwischen den christlichen Fürsten zu Stande gekommen, in

<sup>1)</sup> Discorso del dominio temporale e spirituale del sommo pontefice 1664.

nelden man sie nicht namentlich eingeschlossen hätte!). Wie mächtig sie aber auch früher gewesen sein mochten, so verbankten sie boch ihre damalige Bedeutung vor allem ihrer Berbindung mit der Curie und den Pähsten. Obwohl die Orsini die schönsten Besigungen hatten, die ihren dei 80000 Sc. hätten einbringen sollen, so waren sie doch durch eine nicht wohl berechnete Freigebigkeit sehr heruntergekommen, und bedurften der Unterstützung aus geistlichen Aemtern. Der Conststadile Don Filtppo Colonna hatte seine Bermögensumskände eben nst durch die Erlaubniß Urbans VIII. die Zinsen seiner Schuld headzusetzen, und durch die geistlichen Pfründen, zu denen vier Schue von ihm besördert wurden, wiederherzustellen vermocht.

Denn schon lange war es herkommlich, bag bie neuauflommenben Geschlechter mit biesen altfürstlichen Familien in genaue Beziehung traten.

Unter Innocenz X. bestanden eine Zeit lang gleichsam zwei zachnen, zwei große Bertwandtschaften. Mit dem Pamsili waren Drsmi, Csarini, Borghesi, Aldobrandini, Ludovisi, Giustiniani verzinizt, ihnen gegenüber Colonnesen und Barberini. Durch die Berssmung der Donna Olimpia mit den Barberini ward die Bereini= gung allgemein, sie umschloß alle namhaften Geschlechter.

Giber hatte die regierende Familie alle Mal die große Rolle gespielt, die Vorgänger verdrängt, durch die Erwerbung größerer Reichthümer in Schatten gestellt. Jest war dieß nicht mehr möglich: einmal weil die älteren häuser durch wechselseitige Verheirathungen oder
duch gute Wirthschaft schon allzureich geworden waren, sodann auch
weil die Schäße des Kapstihums sich allmählich erschöften. Die Chigi konnten nicht mehr davan denken, ihre Borgänger zu überbieten: die Rospigliosi waren weit entsernt danach zu trachten: schon genug, wenn sie dahin gelangten, unter sie ausgenammen zu werden.

In irgend einem geistigen Brobuct, einer Sitte, einem Gebrauch

<sup>1)</sup> Descrittione delle famiglie nobili Romane, MS. auf ber Marcusbibliothet VI, 237 unb 234.

<sup>2)</sup> Mimaben: Relatione di Roma. Il primogenito è Don Federico principe di Botero: il secondo Don Girolamo cardinale, cuore del padre e meritamente per esser signore di tutta bontà: il terzo Don Carlo, il quale dopo diversi soldi di Fiandra e di Germania si fece monaco ed abate Casinense: il quarto Don Marc Antonio, accasato in Sicilia: il quinto Don Prespero commendatore di S. Giovanni: il sesto Don Pietro abbate secolare, stroppio della persona, ma altrettanto fatica d'ingegno.

wird fich jebe Gesellschaft barftellen, so ju sagen, abspiegeln: bas mertwürdiafte Broduct biefer romifden Gefellichaft und ibres Lebens unter einander war bas Ceremoniel bes Sofes. Rie bat es überbaupt eine Spoche gegeben, in welcher man ftrenaer auf bas Ceremoniel gehalten hatte, als bamals: es entspricht ben aristofratischen Tenbengen berfelben überhaupt: bag es in Rom fo vorzugsweise aus gebildet warb, mag baber rühren, weil biefer Sof ben Borrang bor allen anderen in Ansbruch nahm, und bieß in gewiffen Aeukerlichfeiten auszubruden fuchte 1), weil auch bier die Gefandten von Frantreich und Spanien von jeber um ben Bortritt gestritten batten. Da gab es benn ungablige Rangstreitigkeiten: zwifden ben Gefanbten und ben höheren Beamten, 3. B. bem Governatore; zwischen ben Carbinalen, bie jugleich in ber Rota fagen, und ben übrigen : amiichen fo vielen anderen Corporationen von Beamten: awischen ben verschiedenen Geschlechtern, g. B. Orfini und Colonna. Sigtus V. hatte vergebens bestimmt, daß immer ber alteste aus beiben Säusern ben Bortritt baben follte: war bieg ein Colonna, fo erschie nen die Orfini nicht: war es ein Orfino, fo blieben die Colonna weg: aber ihnen felbst räumten Conti und Savelli nur ungern und unter unaufbörlichen Brotestationen ben böbern Rang ein. Die Unterscheihungen waren auf bas genaueste bestimmt: ben Berwandten bes Bapftes 3. B. wurden bei ihrem Gintritt in die papftlichen Bemächer beibe Flügel ber Thure eröffnet, andere Barone ober Carbinale mußten fich mit einem begnugen Gine fonderbare Art bon Ehrenbezeigung hatte fich eingeführt: man bielt mit feiner Caroffe an, wenn man bem Bagen eines Soberen, eines Gonners begegnete. Es war, wie man behauptet, zuerft Marchefe Mattei, ber bem Carbinal Aleffandro Farnese Diese Chre erwies: auch Dieser Carbinal hielt alsbann an, und fie sprachen einige Borte2). Balb folgten Andere dem Beispiel. Die Botschafter empfingen diesen Beweis von Hochachtung von ihren Landeleuten: es ward ein allgemeiner Gebrauch, so bochft unbequem er auch war, eine allgemeine Pflicht Eben an bas Nichtsbebeutenbe hängt fich bie Eigenliebe am ftartften, man ift damit entschuldigt, daß man seinen Angehörigen ober ben Bleichgestellten nichts vergeben burfe.

2) In der Barberina sah ich einen besonderen Aufsat hierliber: Circa il fermar le carrozze per complimento e come s'introdusse in uso.

<sup>1)</sup> Ueber biese Bersuche klagt unter andern 1627 23. Febr. ber frango-fische Gesandte Bethune, bei Siri, Memorie rec. VI, p. 262.

Geben wir eine Stufe weiter herab.

In ber Mitte bes 17ten Jahrhunderts rechnete man in Rom ungefähr funfzig ablige Familien, Die 300, fünf und breißig Die 200. sechzehn, die 100 Jahre alt seien. Für ältere wollte man keine gelten laffen, überhaupt schrieb man ihnen nur ein geringfligiges und niedriges herkommen zu 1). Ursprünglich war ein großer Theil von ibnen in ber Campagna angeseffen. Unglücklicher Beife aber ließen fie fich, wie wir schon berührten, in ber Zeit, in welcher die Luogbi bi Monte bobe Rinfen trugen, verleiten ihre Guter großentheils an die Nevotenfamilien zu verkaufen und ben Ertrag in ben papftlichen Monti anzulegen. Anfangs ichien bieß tein unbebeutenber Bortheil. Die Repoten bezahlten febr aut, oftmale über ben Werth: Die Binfen aus den Luoghi di Monte, die man ohne Mübe einzog, beliefen sich höher, als der Ueberschuß der forgfältigsten Bearbeitung des Landes gestiegen sein wurde. Jedoch wie bald bekamen sie zu fühlen, bak sie liegende Gründe in flüchtige Capitalien umgewandelt hatten. Megander VII. sab sich zu Reductionen der Monti veranlaßt, durch welche der Credit erschüttert wurde und der Werth der Luoghi gewaltig sank. Es war keine Familie, die nicht dabei verloren hätte.

Reben ihnen erhoben sich aber zahlreiche andere neue Geschlechster. Shen wie die Päpste, versuhren auch die Cardinäle und Präslaten der Curie, ein jeder natürlich nach dem Maße seines Bermössens. Auch sie versäumten nicht, aus dem Ueberslusse der kirchlichen Sinkünste ihre Nepoten zu bereichern, Familien zu gründen. Andere ethoben sich durch Anstellungen in der Justiz. Nicht wenige kamen als Bechster durch die Geschäfte der Dataria empor. Man zählte in unserer Zeit 15 florentinische, 11 genuesische, 9 portugiesische, 4 französische Familien, die hiedurch in Aufnahme gekommen, mehr oder weniger, je nachdem sie Glück und Talent gehabt: einige unter ihnen, deren Rus nicht mehr von den Geschäfte des Tages abhing, Könige des Geldes — unter Urban VIII. die Guicciardini, Doni, denen sich Giustiniani, Primi, Pallavicini zugesellten<sup>2</sup>). Auch ohne Ges

<sup>1)</sup> Mmaben: La maggior parte delle famiglie oggi stimate a Roma nobili vengono da basso principio, come da notaro, speziale che sarebbe da sopportare, ma dell' arte puzzolente della concia di corame. Io peaché sappia particolarmente l'origine, non però lo scrivo per non offendere alcuno.

<sup>2)</sup> Mimaben: Non passano ancora la seconda generatione di cittadinanza Romana, — — son venute da Fiorenza e Genova coll' occasione del danaro — — molte volte mojono nelle fascie.

schäfte dieser Art wanderten noch immer angesehene Kamilien ein nicht allein von Urbino, Rieti, Bologna, fonbern auch von Parma und Alorens. Die Einrichtung ber Monti und Die läuflichen Memter luben basu ein. Lange Reit waren bie Luogbi bi Monte ein febr gesuchter Besit, besonders di vacabili, die eine Art Leibrente bilben follten und beshalb 101/2 Peroc. Zinsen trugen, aber nicht allein in der Regel von den Aelteren auf die Jungeren übertragen, sondern auch, wenn man bieß verfäumt hatte, geradezu vererbt wurden: ohne Schwierigkeit bot die Curie ibre Band bagu. Richt anders ging es mit ben fäuflichen Memtern. Sie hatten mit bem Tobe bes Inhabers an die Rammer gurudfallen follen, bekbalb mar ber Ertrag, ben fie abwarfen, im Berhaltnig zu bem ursprünglich eingezahlten Capital so bedeutend, und boch in der That reine und wahre Rente, da bem Anbaber feine Bflicht ber Berwaltung oblag: aber obne viel Schwierigkeit konnte auch bier bie Uebertragung bewirft werben. Manches Amt ist ein Rahrbundert lang nicht wieder vacant at worben.

Die Bereinigung der Beamten, der Montisten in Collegien gab ihnen eine gewisse Repräsentation, und obwohl man ihnen ihre Rechte nach und nach verkummerte, so hatten sie doch immer eine selbständige Stellung. Das aristokratische Princip, mit Credit- und Staatsschuldenwesen merkwürdig verschmolzen, das diesen ganzen Staat durchbrang, war auch ihnen förderlich. Fremde fanden sie doch zuweilen allzu aumaßend.

Um so viele besitzende, emporstrebende, nach und nach immer mehr fixirte Geschlechter her, benen die Einkunfte der Lirche überhaupt zu Gute kamen, bildete fich nun auch die geringere Bolksclaffe, immer zahlreicher und fester an.

Bir haben Listen der römischen Bevölkerung übrig, aus beren Vergleichung in den verschiedenen Jahren sich für die Bildung berselben ein recht merkwürdiges Resultat ergiebt. Nicht daß sie im Ganzen sehr rasch gestiegen wäre, dieß könnte man nicht sagen, im Jahre 1600 sinden wir gegen 110,000, sechs und funfzig Jahre darnach etwas über 120,000 Einwohner, und dieser Fortschritt hat nichts Außerordentliches, aber es bildete sich hier ein anderes, der Bemerkung werthes Verhältnis. Früher war die römische Sinwohnerschaft sehr slüchtig gewesen, von 80,000 sant die Seelenzahl unter Paul IV. auf 50,000; wenige Jahrzehnte darauf erhod sie sich über 100,000. Das rührte daher, weil es meist ledige Männer waren, die den hof bildeten, welche keine bleibende Stätte daselbst hatten.

Best figirte sich die Bevösterung in anfässigen Familien. Schon gegen Ende des sechszehnten Jahrhunderts fing bieß an: haupthichlich aber geschaft es in der ersten Hälfte des siedzehnten. Rom hatte im 3. 1600 109,729 Eine, und 20,019 Familien,

| 1614 | 115,643 | 21,422  |    |
|------|---------|---------|----|
| 1619 | 106,050 | 24,380  |    |
| 1628 | 115,374 | 24,429  |    |
| 1644 | 110,608 | 27,279  |    |
| 1653 | 118,882 | 29,081  |    |
| 1656 | 120,596 | 30,103. | 1) |

Wir sehen, die allgemeine Anzahl der Einwohner nimmt in einem und dem anderen Jahre sogar wieder ab: in regelmäßigem Fottschitte dagegen vermehrt sich die Zahl der Familien. In jenen sechs und sunfzig Jahren stieg sie um mehr als zehntausend, was num allerdings um so mehr sagen will, da der Anwachs der Einmohner überhaupt eben auch nur dieselbe Zahl darbietet. Die Schaar der ledigen Männer, welche ab= und zuströmten, ward geringer, die Masse der Bevölkerung setzte sich dagegen auf immer sest. In jenem Berhällniß ist sie mit unbedeutenden, auf Krankheiten und der nastürlichen Ergänzung beruhenden Abwandlungen seitdem verblieben.

Rad ber Rücklehr der Päpste von Avignon und der Beilegung des Schisma hat sich die Stadt, die damals zu einem Dorfe zu werden drohte, um die Curie her gebildet. Erst mit der Macht und dem Reichthume der papalen Geschlechter jedoch, seitdem weder innere lluruhen noch auch auswärtige Feinde zu befürchten waren, seitdem die Rente die man aus den Einkünften des Staates oder der Kirche jog, einen mühelosen Genuß gewährte, kam eine zahlreiche ansässige Bevölkerung zu Stande. Ihr Glück und Besit schrieb sich, sei es durch unmittelbaren Begadung oder durch mittelbaren Bortheil, alle Mal von der Bedeutung der Kirche und des Hofes her: es waren eigentlich alles Emporkömmlinge, wie die Repoten selbst.

Bisher waren bie bereits Einheimisch-gewordenen durch frische Ansiedler, die besonders aus der Baterstadt jedes neuen Papstes ichlieich herbeiströmten, unaufhörlich vermehrt und verjüngt worden: bei der Gestalt die der Hof jetzt annahm, hörte dieß auf. Unter dem Einsufglie jener großen Welteinwirkung, die der römische Stuhl durch

<sup>1)</sup> Die Berzeichnisse aus benen biese Zahlen gezogen sind, finden sich handscriftlich in ber Barberina. Ein späteres, von 1702 bis 1816, hat Canscilieri del tarantismo di Roma p. 73.

bie Restauration des Ratholicismus überhaupt gewonnen, war auch die Hauptstadt gegründet worden, da hatten sich die römischen Geschleckter gebildet die noch heute blühen: seitdem die Ausbreitung des geistlichen Reiches inne hielt, hörte mit der Zeit auch die Bebölkerung auf zu wachsen. Wir können sagen, sie ist ein Product jener Spocke.

Ja die moderne Stadt überhaupt, wie sie noch heute die Aufmerksamkeit bes Reisenden fesselt, gehört großentheils demselben Zeitraum der katholischen Restauration an. Werfen wir auch darauf einen Blick.

#### Baumerte ber Bapfte.

Wir haben erörtert, wie großartige Bauunternehmungen Sigtus V ausführte, aus welchen Gefichtspunkten ber Rirche und Religion er bieß that.

Clemens VIII. folgte ihm barin nach. In S. Giovanni und S. Beter gehören ihm einige ber schönsten Capellen, er hat bie nou Residenz im Vatican gegründet: ber Bapst und ber Staatssecretät wohnen noch heut zu Tage in den Gemächern, die er erbaut hat.

Bornehmlich aber ließ es Paul V. seinen Ehrgeiz sein, mit dem Franciscaner zu wetteisern. "In der ganzen Stadt", sagt eine gleichzeitige Lebensbeschreibung von ihm, "hat er Hügel geebnet: wo es Winkel und Krimmungen gab, weite Aussichten eröffnet, große Plätze ausgethan, und sie durch die Anlage neuer Gebäude noch henzlicher gemacht: das Wasser das er herbeigeführt, ist nicht mehr das Spiel einer Röhre, es bricht hervor wie ein Strom. Mit der Prachtseiner Paläste wetteisert die Abwechselung der Gärten die er angelegt. In dem Innern seiner Pridatcapellen glänzt alles von Gold und Silber, mit Edelsteinen sind sie nicht sowohl geschmückt als ersüllt. Die öffentlichen Capellen erheben sich wie Basilisen, die Basilisen wie Tempel, die Tempel wie marmorne Berge." 1)

Wir sehen wohl nicht, das Schone und Angemeffene, sondern das Prächtige und Colossale lobt man an seinen Werken, wie es biese auch aussprechen.

In S. Maria Maggiore errichtete er ber Capelle Sixtus' V. gegenüber eine noch bei weitem glänzendere, durchaus vom kostbarsten Marmor.

Noch weiter als Sixtus V., fünf und breißig Miglien weit ber, führte er bas Baffer bas feinen Namen trägt, die Aqua Paolina,

1) Vita Pauli V compendiose scripta. MS. Barb.

mach dem Janiculus: der Fontana und dem Moses Sixtus' V. aus er Ferne gegenüber, bricht sie, beinahe fünsmal so stark wie diese, n dier gewaltigen Armen hervor. Wer war nicht hier, diese altbezühmten Gügel zu besuchen, die Borsena angriss, jest lauter Weinzurten, Obstgarten und Auine: man übersieht Stadt und Land dis zu den entsernten Bergen, die der Abend mit wundervoll fardigem Duste, wie mit einem durchsichtigen Schleier, bedeckt. Bon dem Gesche des hervordrechenden Wassers wird die Einsamkeit herrlich belebt. Was Rom von allen anderen Städten unterscheidet, ist der Ueberslus des Wassers, die Menge der Springdrunnen. Zu diesem Reize trägt die Aqua Paolina wohl das Reiste dei. Sie erfüllt die undergleichslichen Fontanen des Betersplates. Unter dem Ponte Sisto wird sie nach der eigentlichen Stadt geleitet: die Brunnen an dem farnesischen Valase und weiter viele andere werden von ihr gespeist.

hatte nun Sixtus V. die Ruppel von S. Beter aufgeführt, so unternahm Paul V. die Kirche überhaupt zu vollenden. Der führte das im Stnne seiner Zeit im größten Maßstade aus. Heut zu Tage sähe man wohl lieber den ursprünglichen Plan Bramante's und Rickel Angelo's befolgt: dagegen hat das Unternehmen Pauls V. den Sinn des siedzehnten und des achtzehnten Jahrhunderts vollschmen befriedigt. Es ist wahr, es sind ungeheuere Dimensionen: wer wollte diese Façade schön sinden? Aber es ist alles heiter, des quem, großartig. Das Colossale des Gebäudes, der Plat, der Obeslist und die gesammte Umgebung bringen den Sindruck des Giganzischen hervor, den man beabsichtigte, und der sich unwiderstehlich, unauslöschlich aufdringt.

So kurz die Regierungszeit der Ludovisi auch war, so haben sie sich doch in S. Ignazio und ihrer Villa in der Stadt ein unver= gängliches Denkmal gestistet. Niccolo Ludovisio besaß einst sechs Ba= läste, die er alle erhielt oder verschönerte.

Das Gebächtniß Urbans VIII. finden wir nicht allein in manscherlei Kirchen — S. Bibiana, S. Quirico, S. Sebaftian auf dem Palatin — sondern seinen Neigungen gemäß noch mehr in Palästen und Besestigungen. Nachdem er S. Angelo mit Gräben und Brust= wehren umgeben, dieß Castell, wie er auf einer seiner Münzen rühmt, grüstet, besestigt, vollendet hatte, führte er die Nauer nach dem

<sup>1)</sup> Magnificentia Pauli V., seu publicae utilitatis et splendoris opera a Paulo vel in urbe vel alibi instituta. MS. Unius Pauli iussu impensisque instructa eius templi pars cum reliquis ab omnibus retro pontificibus exstructis partibus merito conferri potest.

というというとうという。 1985年 1

Entwurf des bauberständigen Cardinal Maculano um den Batium und den Garten Beltsedere die nach der Porta Cavalloggieri: hie singen dam andere Besessigungen an, die Lungara, Tradtedere und den Janiculus umsassen umb die an das Priorat auf dem Abenin reichen sollten: wenigstens schreibt sich Porta Portuense hauptsählich von Urban VIII. her. Erst in dieser Umgebung sühlte er sich siche. Jene Brück, die von den päpstlichen Wohnungen nach dem Castell

flibet, bat er sovafältig wieberbergestellt 1).

Auch Bapft Janocens X. hat fleißig gebaut: auf bem Capitol, beffen beibe Boiten er in Uebereinftimmung zu bringen suchte: in bet Laterankeche, wo er fich bas Berbienst erwarb, schonenber mit ber alten Formen umzugehen, als man bamals gewohnt war: haupfach lieb an ber Biagga Ravona. Man bemerkte, wenn er über ben Po tersplat tam, baf er feine Augen nicht von ber Fontana verwandt, Die Baul V. bort errichtet 2). Gern hatte er mit biesem Papst gewetbelfert und feinen Lieblingsplat mit einer noch iconeren gefcmud Bernini wandte alle seine Runft baran. Ein Obelist ward aus ben Circus des Caracalla berbeigeführt, an bem man das Wappen bes Saufes anbracht. Säufer wurden niebergeriffen, um bem Blat eine neue Geftalt zu geben: S. Agnete von Grund aus erneut: unfern erhob fich bann, mit Bilbfaulen, Gemalben und toftbarer innerer Einrichtung reich ausgeftattet, ber Balaft Bamfili. Die Bigna, Die feine Familie jenfeits bes Batican befaß, fcuf er zu einer ber fcom ften Villen um, welche alles in fich fehließt was bas Landleben am genebm maden kann.

In Alexander VII. bemerken wir schon den modernen Sinn sin das Regelmäßige. Wie viel häufer hat er umreißen lassen, um gerade Straßen zu getvinnen: der Balast Galviati mußte fallen, um den Blat des Collegio Romano zu bilden: auch der Blat Colonne, an dem sich sein Familienpalast erhob, ward von ihm umgeschaffen. Er hat die Sapienza und die Propaganda erneuert. Sein vornehmistes Denkmal sind aber ohne Zweisel die Colonnaden, mit denen aben oberen Theil des Petersplatzes umfaßte, ein colossales Werk von

2) Diario Deone 4 Luglio 1648. Er bemertt aber gleich: la quale (la fontana di papa Paolo — es war bamais nur eine) dissicilments portrà superare nè in bellezza nè in quantità d'acque.

<sup>1)</sup> Aus dem Diario Giacinto Gigli's, welches mir ungläcklicher Beise noch in Rom veruntrent worden — der vorwehmste Berlust den meine Sammling erlitten hat, — hat Cancellieri del tarantismo di Roma p. 55, die hießer gehörigen Stellen abbrucken lassen.

284 Säulen und 88 Pfeilern. Bas man auch gleich von Anfang und später bagegen gesagt haben mag 1), so ist doch nicht zu läugnen, daß sie in der Idee des Ganzen gedacht sind, und zu dem Eindruck des zugleich Unermeßlichen und Heiter=Behaglichen, den der Platz her=vorbringt, das Ihre beitragen.

So bilbete fich allmählich bie Stadt, nach ber feitbem fo unjählige Frembe gemallfahrtet. Sie erfüllte fich jugleich mit Schäten aller Art. Rablreiche Bibliotheken wurden gesammelt: nicht allein der Batican, ober die Klöster der Augustiner, der Dominicaner, die bäuser ber Resuiten und ber Bater bes Oratoriums, sondern auch bie Baläste wurden damit ausgestattet: man wetteiferte, gedruckte Berte anzuhäufen, feltene Hanbschriften zusammenzubringen. bag man nun auch ben Wiffenschaften fehr eifrig obgelegen hatte: man ftudirte, aber mit Muße: weniger um fetwas Neues zu ent= beden, als um bas Bekannte an sich zu bringen und zu verarbeiten. Bon alle ben Akabemien, Die fich Jahr für Jahr erhoben, widmete sich eine und die andere der Naturforschung, etwa der Botanik, obwohl auch ohne recht eigenthümliche Erfolge 2): aber alle bie anderen, bie Gutgelaunten 3), die Geordneten, die Jungfräulichen, die Phantastifden, die Einförmigen, und welche fonderbare Namen fie sich fonft gaben, beschäftigten sich nur mit Boefie und Beredsamkeit. Uebungen geistiger Gewandtheit, die in einem engen Kreise von Ge= danken stehen blieben, und boch viele schöne Kräfte verbrauchten. Und nicht allein mit Büchern, sondern auch mit Kunstwerken alter und neuer Zeit, mit Antiquitäten mancherlei Art, Bilbfaulen, Reliefs und Inscriptionen mußten die Paläste geschmuckt sein. In unserer

<sup>1)</sup> Sagredo: I colonnati che si vanno intorno alla piazza erigendo, di quatro ordini di questi restar cinta dovendo, tutti in forma ovata, i quali formeranno tre portici coperti con tre magnifici ingressi, e sopra da un corridore che sarà d'altro ordini di picciole colonne e di statue adornato, il papa pretende che servir debbano per ricevere della pioggia e del sole alle carrozze. Damals beliefen sich die Rosen bereits auf 900,000 Sc., die aus der Casse della fabrica di S. Pietro genommen mutden.

<sup>2)</sup> Ich meine die Lincei, 1603 von Feberigo Cest gestistet, welche doch eigentlich nicht viel mehr zu Stande gebracht als die italienische Bearbeitung der Naturgeschichte Mexico's von Hernandez. Tiradoschi: Storia della letteratura Italiana VIII, p. 195.

<sup>3)</sup> Denn so werben wir Umorifti zu übersetzen haben, ben Nachrichten bet Erpthräns zu Folge, die bei Fischer Vita Erythraei p. L. LI, recht gut msammengestellt find.

v. Rante's Berte XXXIX. Bapfte III.

Epoche waren die Säuser Cesi, Giustiniani, Strozzi, Massimi, die Gärten ber Mattei am berühmtesten: an bie fich Sammlungen wie die Kirchersche bei ben Jesuiten zu nicht geringerer Bewunderung ber Mitwelt anreihten. Noch war es mehr Curiofität, antiquarische Belehrfamkeit, was zu ben Sammlungen veranlagte, als Sinn für bie Formen ober tieferes Berftandniß. Es ift merkwürdig, daß man im Grunde noch immer barüber bachte wie Sirtus V. bes Alterthums war man noch weit entfernt, die Aufmerksamkeit und iconenbe Sorgfalt zu wibmen, welche fie fpaterbin gefunden baben. Was barf man erwarten, wenn sich unter anderen Brivilegien ber Borghesen eins findet, welches besagt, bak fie burch feinerlei Art von Berftörung in Strafe berfallen fein follen. Dan follte taum glauben was man fich im fiebzehnten Sahrhundert noch erlaubt bat. Die Thermen des Constantin unter anderen hatten sich durch so viel wechselnbe Zeiträume noch immer ziemlich im Stand erhalten, und gewiß hatte ichon bas Berbienst ihres Erbauers um die Berricht ber driftlichen Kirche sie beschützen sollen: jedoch unter Baul . wurden fie von Grund aus gerftort und in dem Geschmack jener Beit zu Balaft und Garten umgeschaffen: welche barnach für bie Billa Monbragone in Frascati vertauscht wurden. Selbst ber Friedens: tempel, damals ebenfalls noch ziemlich gut erhalten, fand vor Paul V Er faßte ben sonberbaren Gebanken, ber Jungfrau feine Gnabe. Maria mit bem Kinde eine colossale eherne Bilbfäule gießen, und biefelbe fo hoch aufftellen ju laffen, daß die Stadt von biefer ihrer Beschützerin gang übersehen werden konne. Nur geborte bagu eine Säule von ungewöhnlicher Länge. Er fand eine folche endlich in Friedenstempel: ohne fich ju fummern, daß fie dort ju bem Gangen gehörte, daß fie fich einzeln mehr feltsam und auffallend als ichon und zwedmäßig ausnehmen wurde, führte er fie weg, und brachte jenen Colog barauf an, wie wir ihn noch heute feben.

Sollte auch nicht alles wahr sein, was man ben Barberini nachgesagt hat, so ist doch unläugbar, daß sie im Allgemeinen in eben biesem Sinne versuhren. Unter Urban VIII. hatte man in der Hat noch einmal die Absicht, jenes einzig echte und erhaltene, unvergleichliche Monument der republikanischen Zeiten, das Denkmal der Cäcilia Otetella, zu zerstören, um den Travertin bei der Fontana di Trevi anzuwenden. Der berühmteste Bilbhauer und Baumeister jener zeit, Bernini, dem die Fontana übertragen worden, machte diesen Entwurf, und der Papst gab ihm in einem Breve die Erlaubniß zur Aussührung. Schon legte man Hand an, als das römische Volk, das seine

Alterthümer liebte, die Sache inne wurde und sich mit Gewalt dawidersetze. Zum zweiten Male rettete es diesen seinen ältesten Besit. Man mußte abstehen, um keinen Auslauf zu erregen 1).

Es hängt aber alles zusammen. Die Spoche ber Restauration hat ihre besonderen Ibeen, Antriebe entwickelt, die auch in Kunst und Literatur nach der Alleinherrschaft streben, das Fremdartige weser versiehen noch auch anerkennen, und es zu zerstören entschlossen sind, wenn sie es nicht unterjochen können.

Nichts besto minder war Rom noch immer eine Hauptstadt ber Cultur, die in sammelnder Gelehrsamkeit und einer Runftübung, wie ne der Geschmack jenes Reitalters nun einmal beliebte, ihres Gleichen nicht hatte: productiv noch immer in der Musik, — der concertirende Stil ber Cantate trat bamals bem Stil ber Capelle jur Seite: es entzüdte bie Reisenden. "Man müßte von ber Natur verwahrloft iein"2), ruft Spon aus, ber 1674 nach Rom kam, "wenn man nicht in irgend einem Zweige seine Befriedigung fande." Er geht biese Zweige durch: die Bibliotheken, wo man die seltensten Werke studiren, die Concerte in Kirchen und Palästen, wo man täglich die schön= stimmen hören könne: so viel Sammlungen für alte und neue Eculptur und Malerei: so viel herrliche Bauwerke aller Zeiten, gange Billen, mit Basreliefs und Inscriptionen, beren er allein tau= lend neue copirt hat, überkleidet: die Gegenwart so vieler Kremden von allen Ländern und Zungen: Die Natur genieße man in den paradiesischen Barten: und wer die Uebungen der Frömmigkeit liebt, fügt er hinzu, für ben ist burch Kirchen, Reliquien, Processionen sein Lebelang geforgt.

Dhne Zweisel gab es anderwärts noch großartigere geistige Resungen: aber die Vollendung der römischen Welt, ihre Beschlossenheit in sich selbst, die Fülle des Reichthums, der ruhige Genuß, vereinigt mit der Sicherheit und Befriedigung, welche dem Gläubigen der unsaushörliche Andlick der Gegenstände seiner Verehrung gewährte, übte noch immer eine mächtige Anziehung aus, bald mehr durch das eine, bald mehr durch das andere Motiv, zuweilen unentschieden durch welches am meisten.

Bergegenwärtigen wir uns biese Anziehung an bem auffallend= ften Beispiele, bas zugleich auf ben römischen Hof lebendig zurück= wirkte.

<sup>1)</sup> Deone ergablt bas ausführlich.

<sup>2)</sup> Spon et Wheler: Voyage d'Italie et de Grèce I, p. 39.

# Digression über Königin Christine von Schweden.

Schon oft find wir in bem Falle gewesen, unsere Blicke nach Schweben bingulwenben.

Das Land, wo das Lutherthum zuerst die gesammte Versassung politisch umgestaltete, die Antireformation auf eine so ungewöhnliche Weise in den höchsten Personen Repräsentanten und Widersacher samb, den wo dann die große Entscheidung in dem welthistorischen Rampfe hauptsächlich ausgegangen war: eben da machte jetzt der Katholicismus auch in der neuen Gestalt die er angenommen, die uncrwartetste Eroberung. Die Tochter jenes Vorkämpfers der Protestanten, Königin Christine von Schweden, zog er an sich. Wie dieß gesichah, ist schon an sich, und dann insbesondere für uns der Betracktung werth.

Gehen wir bon ber Stellung aus, welche bie junge Königin in

ihrem Lande einnahm.

Nach bem Tobe Gustav Abolfs war auch in Schweben, wie 1619 in Destreich, 1640 in Portugal, und in dieser Epoche an so vielen andern Orten, einen Augenblick die Rede davon, ob man sich nicht von der königlichen Gewalt frei machen und als Republik constituiren solle.

Nun ward dieser Antrag zwar verworsen: man huldigte der Tochter des verstorbenen Königs: aber daß diese ein Kind von sechs Jahren war, daß es niemand von königlichem Geschlechte gab der die Bügel hätte ergreisen können, bewirkte doch, daß die Gewalt in die Hände einiger Wenigen kam. Die antimonatchischen Tendenzen jener Zeit fanden in Schweden Anklang und Billigung: schon das Verfahren des langen Parlamentes in England, noch viel mehr aber die Bewegungen der Fronde, da sie um so viel entschiedener aristokratisch waren. "Ich bemerke wohl", sagte Christina einstmals selbst in dem Senate, "man wünscht hier, daß Schweden ein Wahlreich oder eine Aristokratie werde." <sup>2</sup>)

2) Ein merkwürdiger Beweis bieser aristofratischen Tenbengen ift bas Gutachten über die Berfassung vom größten Theile ber Stände und "guten Pa-

<sup>1)</sup> La vie de la reine Christine faite par elle-même bei Ardenholt: Mémoires pour servir à l'histoire de Christine Tom. III, p. 41: On m'a voulu persuader qu'on mit en délibération en certaines assemblées particulières s'il falloit se mettre en liberté n'ayant qu'un enfant en tête, dont il étoit aisé de se défaire, et de s'ériger en république Bergl. die Note von Ardenholts.

Diese junge Kürstin aber war nicht gemeint bie königliche Gewalt berfallen zu laffen: fie ftrengte fich an, in vollem Sinne bes Borts Königin zu fein. Bon bem Augenblide an bag fie bie Regierung felbst antrat, im Sabre 1644, wibmete fie fich ben Geschäf= ten mit einem bewundernstwürdigen Gifer. Riemals hatte fie eine Senatssitzung versäumt: wir finden daß fie mit dem Fieber geplagt ift, bak fie zur Aber gelaffen bat: fie befucht bie Sigung beffenun= geachtet. Sie verfaumt nicht fich auf bas beste vorzubereiten. Debuctionen, viele Bogen lang, lieft fie burch und macht fich ihren Inhalt zu eigen: Abends bor bem Ginfchlafen, fruh beim Erwachen überlegt sie die streitigen Bunkte1). Mit großer Geschicklichkeit verftebt fie bann die Frage vorzulegen: fie lägt nicht merken, auf welche Seite fie fich neigt: nachdem fie alle Mitalieder gehört bat, sagt auch sie ihre Meinung, die sich immer wohlbegrundet findet, die man in ber Regel beliebt. Die fremben Gesandten find verwundert welche Gewalt fie fich in bem Senat zu verschaffen weiß 2), obwohl fie felbst bamit niemals zufrieden war. An einem Ereigniß von so universalhistori= iher Bedeutung wie ber Abschluß bes westphälischen Friedens mar, hatte sie verfönlich vielen Antheil. Die Offiziere der Armee, selbst ber eine von ihren Gesandten am Congreß, waren nicht dafür: auch in Schweben gab es Leute, welche die Zugeständnisse die man ben

ttioten" vom Jahre 1644: bas vor kurzem zum Borschein gekommen ist. S. Geijer Schwebische Geschichte III, 357. Bon ben filns hohen Reichsämtern soll keins anders besetzt werden als indem die Stände drei Candidaten in Borschlag bringen: aus denen Einer zu wählen ist. Nur Einer von dreien, welche das Ritterhaus selbst vorschlägt, soll zum Landmarschall gewählt werden. Man sorbert ein Consistorium politico-ecclesiasticum mit Präsidenten und Assessor nach freier Wahl der Stände u. s. w.

1) Paolo Casati al papa Alessandro VII. sopra la regina di Suecia. MS. Ella m'ha più d'una volta assicurato di non aver mai portato avanti alcun negotio grave a cui non avesse quasi due anni prima pensato, e che molte hore della mattina, dopo che s'era svegliata da quel poco sonno che era solita di prendere, impiegava nel considerare i negotii e conseguenze loro benché lontane.

2) Mémoires de ce qui est passé en Suede tirez des depesches de Mr Chanut I, p. 245. (1648 Févr.) Il est incroyable comment elle est puissante dans son conseil, car elle ajoute à la qualité de reine la grace, le crédit, les bienfaits et la force de persuader. In einem Examplar biefer Memoiren die schon 1675 erschienn, haben sich Mandglossen der Hand der Königin gesunden, worin sich awar wohl auch mehr ein höterer Unmuth als genaue Erinnerung an die ersten Jahre ihrer Regierung ausspricht, durch welche aber auf jeden Fall Chanuts Behauptung modissirit wird.

Ratholiken besonders für die östreichischen Erblande machte, nicht billigten: aber sie wollte das Glück nicht immer aufs neue heraussfordern: niemals war Schweden so glorreich, so mächtig gewesen: sie sah eine Befriedigung ihres Selbstgefühls darin, daß sie diesen Zustand befestige, daß sie der Christenheit die Ruhe wieder gebe.

Hielt sie nun selbst die Eigenmacht der Aristokratie nach Kräften nieder, so sollte sich diese eben so wenig schmeicheln dürfen, etwa in Zukunst zu ihrem Ziele zu gelangen: so jung sie auch noch war, so brachte sie doch sehr bald die Succession ihres Betters, des Pfalzgrafen Carl Gustab in Borschlag. Sie meint, der Prinz habe das nicht zu hoffen gewagt: sie allein habe es durchgesetzt wider den Willen des Senates, der es nicht einmal habe in Ueberlegung nehmen wollen, wider den Willen der Stände, die nur aus Rücksicht auf sie darein gewilligt: in der That, es war ganz ihr Gedanke, und allen Schwierigkeiten zum Trop führte sie ihn aus. Die Succession ward unwiderruslich sestgesetz).

Doppelt merkwürdig ift es nun, daß sie bei diesem Eifer für bie Geschäfte zugleich ben Studien mit einer Art von Leidenschaft oblag. Roch in ben Jahren ber Rindheit war ihr nichts angenehmer gewesen als die Lehrstunde. Es mochte baber kommen, daß fie bei ihrer Mutter wohnte, die sich ganz dem Schmerze über ihren Gemahl hingab: mit Ungebuld erwartete fie täglich ben Augenblick, wo sie aus diesen dunkeln Gemächern der Trauer erlöft wurde. Aber fie befaß auch, besonders für die Sprachen, ein außerordentliches Talent: fie erzählt, daß sie die meisten eigentlich ohne Lehrer gelernt habe 2): was um so mehr sagen will, ba sie es wirklich in einigen bis zur Fertigkeit eines Eingebornen gebracht hat. Wie sie aufwuchs, ward sie immer mehr von dem Reize ergriffen der in der Literatur liegt. Es war die Epoche, in welcher sich die Gelehrsamkeit allmäh: lich von den Fesseln der theologischen Streitigkeiten ablöste, in welder fich über beibe Parteien bin allgemein anerkannte Reputationen erhoben. Sie hatte ben Ehrgeig, berühmte Leute an fich zu gieben,

<sup>1)</sup> Règne de Christine jusqu'à sa résignation bei Arcenholt III, 162 Noten.

<sup>2)</sup> La vie de Christine écr. p. e. m. p. 53. "Je savois à l'âge de quatorze ans toutes les langues, toutes les sciences et tous les exercices dont on vouloit m'instruire. Mais depuis j'en ai appris bien d'autres sans le secours d'aucun maître: et il est certain que je n'en eus jamais ni pour apprendre la langue Allemande, la Françoise, l'Italienne, ni l'Espagnole."

ihres Unterrichts zu genießen. Zuerst kamen einige beutsche Philologen und hiftorifer, g. B. Freinsbeim, auf beffen Bitten fie feiner Baterstadt Ulm ben größten Theil ber ihr auferlegten Kriegscontribution erließ 1); bann folgten Rieberländer: Isaac Bossius brachte das Studium bes Griechischen in Schwung; fie bemächtigte fich in turzem ber wichtiaften alten Autoren, und felbst bie Rirchenbater blieben ihr nicht fremb. Nicolaus Seinflus rubmt es einmal als fein erftes Glud. bak er gur Reit ber Konigin geboren: als bas weite, bak er ihr bekannt worden fei; als bas britte und vornehmfte wünscht er sich, daß die Nachwelt erfahre, er habe ihr nicht gang mitfallen. Sie brauchte ihn vornehmlich, um ihr fostbare Handidriften, feltne Bucher aus Italien zu verschaffen, was er mit Gewifienhaftiakeit und Glück vollzog. Schon beklagten fich bie Staliemer: man belabe Schiffe mit ben Spolien ihrer Bibliothefen : man entführe ibnen bie Sulfsmittel ber Gelehrsamkeit nach bem äußerften Norden2). 3m Jahre 1650 erschien Salmafius; Die Königin batte ihm sagen laffen, komme er nicht zu ihr, so werde sie genöthigt sein. ju ihm ju kommen: ein Jahr lang wohnte er in ihrem Balaste. Enblich ward auch Cartefius bewogen, sich zu ihr zu begeben: alle Morgen um fünf batte er die Ehre fie in ihrer Bibliothet zu feben: man behauptet, fie habe feine Ibeen, ihm felbst zur Bermunderung. aus bem Blato abzuleiten gewußt. Es ist gewiß, daß sie in ihren Conferenzen mit ben Gelehrten, wie in ihren Besprechungen mit bem Genate die Ueberlegenheit des glücklichsten Gedachtnisses und einer . uichen Auffassung und Penetration zeigte. "Ihr Geift ist bochft außerorbentlich", ruft Naudäus mit Erstaunen aus: "fie bat alles gefehen, alles gelesen, fie weiß alles"3).

Bunderbare Hervorbringung der Natur und des Glücks. Ein junges Fräulein, frei von aller Eitelkeit: fie sucht es nicht zu versbergen, daß sie die eine Schulter höher hat als die andere; man hat ihr gesagt, ihre Schönheit bestehe besonders in ihrem reichen Haupt=

<sup>1)</sup> Harangue panégyrique de Freinshemius à Christine 1647, bei Ardenholt II. aweiter Anhang p. 104.

<sup>2)</sup> Bgl. Grauert: Königin Christina und ihr Hof I, p. 379, 407.

<sup>3)</sup> Naudé à Gassendi 19. oct. 1652. La reine de la quelle je puis dire sans flatterie qu'elle tient mieux sa partie ès conférences qu'elle tient assez souvent avec messieurs Bochart, Bourdelot, du Fresne et moi, qu'aucun de la compagnie, et si je vous dis que son esprit est tout à fait extraordinaire, je ne mentirai point, car elle a tout vu, elle a tout lu, elle sait tout.

haar, fie wendet auch nicht die gewöhnlichste Sorgfalt barauf; jede fleine Sorge bes Lebens ift ihr fremb: fie hat fich niemals um ihre Tafel bekummert, fie hat nie über eine Speise geklagt, sie trinkt nichts als Waffer; auch eine weibliche Arbeit bat fie nie begriffen: bagegen macht es ihr Bergnügen, zu hören, daß man fie bei ihrer Geburt für einen Rnaben genommen, daß fie in ber früheften Rindheit beim Abfeuern bes Geschützes statt zu erschrecken, in bie Sanbe geklaticht und fich als ein rechtes Solbatenkind ausgewiesen habe; auf bas fühnste fitt fie zu Pferbe, Ginen Fuß im Bügel, fo ! flieat fie babin; auf ber Raab weiß fie bas Wild mit bem erften Schuß zu erlegen; fie studirt Tacitus und Blato, und faßt biefe Autoren zuweilen selbst beffer als Philologen von Profession: — so jung fie ift, so versteht fie sich auch in Staatsgeschäften felbständig eine treffende Meinung zu bilden, und fie unter den in Belterfabrung ergrauten Senatoren burchzusechten: fie wirft ben frifchen Dut eines angebornen Scharffinns in die Arbeit: por allem ift fie bon ber hohen Bedeutung durchdrungen, die ihr ihre Herkunft giebt, bon ber Nothwendigkeit ber Selbstregierung: keinen Gesandten hatte fie an ihre Minister gewiesen: sie will nicht bulben, daß einer ihrer Unterthanen einen auswärtigen Orden trage, wie sie fagt, daß ein Mitglied ihrer Seerde von einer fremden Sand fich bezeichnen laffe; fie weiß eine Haltung anzunehmen, vor welcher die Generale verftummen, welche Deutschland erbeben gemacht: mare ein neuer Rrieg ausgebrochen, so wurde fie fich unfehlbar an die Spite ihrer Truppen geftellt haben.

Bei dieser Gesinnung und vorwaltenden Stimmung war ihr schon der Geranke unerträglich sich zu verheirathen, einem Manne Rechte an ihre Person zu geben: der Berpflichtung hiezu, die sie gegen ihr Land haben könnte, glaubt sie durch die Festsetzung der Succession überhoben zu sein: nachdem sie gekrönt ist, erklärt sie, sie wurde eher sterben als sich vermählen.)

Sollte aber wohl ein Zustand dieser Art überhaupt behauptet werden können? Er hat etwas Gespanntes, Angestrengtes, es sehlt ihm das Gleichgewicht der Gesundheit, die Ruhe eines natürlichen und in sich befriedigten Daseins. Es ist nicht Neigung zu den Geschäften, daß sie sich so eifrig hineinwirft: Ehrgeiz und fürstliches Selbste

<sup>1) &</sup>quot;Je me serois", sagt sie übrigens in ihrer Lebensbeschreibung p. 57, "sans doute mariée si je n'eusse reconnu en moi la force de me passer des plaisirs de l'amour"; und man darf ihr hierin um so mehr glauben, da dieses Wert zugleich eine Art von Beichte ist.

gefühl treiben fie bazu an : Bergnügen findet fie baran nicht. Auch Churk liebt fie ihr Baterland nicht, weber feine Bergnugungen, noch feine Bewohnheiten: weber feine geiftliche noch feine weltliche Berfaffung: auch nicht seine Bergangenheit, von der sie keine Ahnung hat; die Staatscerimonien, die langen Reben die fie anguboren verpflichtet ift, jebe Function bei ber sie verfonlich in Anspruch genommen wirb. find ihr geradezu verhaft: ber Rreis von Bilbung und Gelehrsamkeit. in dem fich ihre Landsleute halten, scheint ihr verächtlich. biefen Thron nicht von Kindheit an befessen. so wurde er ihr viel= kicht als ein Ziel ihrer Bunsche erschienen sein; aber ba fie Königin war, so weit fie zurudbenken kann, so haben bie begehrenben Rräfte bes Gemuthes, welche bie Rufunft eines Menschen ibm vorbereiten. eine bon ihrem Lande abgewendete Richtung genommen. Phantafie und Liebe ju bem Ungewöhnlichen fangen an, ihr Leben ju beherr= ion: fie kennt keine Rudficht: fie benkt nicht baran, ben Ginbrucken bes Aufalls und bes Momentes bie Ueberlegenheit bes moralischen Chennages, welche ihrer Stellung entspräche, entgegenzuseten; ja fie ift bodgefinnt, muthia, voll Spannfraft und Energie, großartig, aber auch ausgelaffen, beftig, recht mit Absicht unweiblich, keineswegs liebenswürdig, unkindlich selbst, und zwar nicht allein gegen ihre Mut= ter: auch bas beilige Anbenken ihres Baters icont fie nicht, um eine beißende Antwort zu geben: es ist zuweilen als wüßte sie nicht was ile sagt1). So hoch sie auch gestellt ist, so können boch die Rückwir= fungen eines folchen Betragens nicht ausbleiben: um fo weniger fühlt fie fich bann zufrieben, heimisch ober glücklich.

Da geschieht nun, daß dieser Geist der Richtbefriedigung sich vor allem auf die religiösen Dinge wirft: womit es folgendergestalt juging.

In ihren Erinnerungen verweilt die Königin mit besonderer Borliebe bei ihrem Lehrer Dr. Johann Matthiä, dessen einsache, reine, milde Seele sie vom ersten Augenblick an sesselle; ber ihr erster Bertrauter wurde: auch in allen kleinen Angelegenheiten<sup>2</sup>). Unmittelsbar nachdem sich gezeigt, daß von den bestehenden Kirchengesellschaften keine die andere überwältigen werde, regte sich hie und da in wohlsessinnten Gemüthern die Tendenz sie zu vereinigen. Auch Matthiä

<sup>1)</sup> Bon ihrem Gespräch mit ihrer Mutter bei Chanut III, 365, Mai 1654, läßt sich nicht anbers urtheilen.

<sup>2)</sup> Très-capable, sagt sie in ihrer Autobiographie p. 51, de bien instruire un enfant tel que j'étois, ayant une honnêteté, une discrétion et une douceur qui le faisoient aimer et estimer.

hegte diesen Bunsch: er gab ein Buch heraus, in welchem er eine Vereinigung ber beiben protestantischen Kirchen in Anregung brachte. Die Königin nun war sehr seiner Meinung: sie faste den Gedanken, eine theologische Akademie zu stiften, die an der Vereinigung der Bekenntnisse arbeiten sollte. Allein auf der Stelle erhob sich hiewieder der unbezähmte Eifer unerschütterlicher Lutheraner. Gin Superintendent von Calmar griff jenes Buch mit Ingrimm an: die Stände nahmen dawider Partei. Die Bischöfe erinnerten den Reichsrath, über die Landesreligion zu wachen: der Großcanzler begab sich zur Königin, und machte ihr so nachdrückliche Vorstellungen, daß ihr Thränen des Unmuthes in die Augen traten.

Da mag sie recht beutlich zu bemerken geglaubt haben, baß es nicht ein reiner Gifer sei, was ihre Lutheraner in Bewegung setze. Sie meinte, man wolle sie mit ber Ibee von Gott täuschen, die man ihr gab, nur um sie nach einem vorbedachten Ziele zu leiten. Es schien ihr Gottes nicht würdig wie man ihn ihr vorstellte<sup>2</sup>).

Die weitläuftigen Predigten, die ihr schon immer Langeweile gemacht, und die sie um der Reichsordnungen willen anhören mußte, wurden ihr nun unerträglich. Oft zeigte sie ihre Ungeduld: sie rücke mit dem Stuhle, spielte mit ihrem Hündchen: besto länger,

unbarmbergiger suchte man fie festzuhalten.

In der Stimmung, in welche sie hiedurch gerieth, in der sie sich von der angenommenen Landesreligion innerlich entsernte, ward sie nun durch die Ankunft der fremden Gelehrten gestärkt. Sinige waren katholisch: andere z. B. Jsaac Vossius gaben Anlaß, sie für ungläubig zu halten, Bourdelot, der das Meiste bei ihr vermochte, da er sie von einer gefährlichen Krankheit leicht und glücklich geheilt hatte, — recht ein Mann für den Hof, voll von Kenntnissen, Unterhaltungsgabe, ohne Pedanterie, — verspottete alles, Polyhistoren und Landesreligionen, und galt geradezu für einen Katuralisten.

Allmählich gerieth die junge Fürstin in unauflösliche Zweifel. Es schien ihr, als sei alle positive Religion eine Erfindung ber Men-

<sup>1)</sup> Schreiben von Arel Orenstierna 2. Mai 1647, bei Arcenholt IV, App. n. 21, und besonders von Graf Brahe, Arcenholt IV, p. 229. — Das Werf Matthäi's ist: Idea boni ordinis in ecclesia Christi.

<sup>2) &</sup>quot;Je crus", sagt sie in einer von Galbenblad mitgetheilten Note, "que les hommes vous faisoient parler à leur mode et qu'ils me vouloient tromber et me faire peur pour me gouverner à la leur": bei Ardenholt tom. III, p. 209.

schen, als gelte jedes Argument gegen bie eine fo gut wie gegen bie andere, als sei es zulett gleichgültig, welcher man angebore.

Indessen ging sie hiebei doch nie bis zu eigentlicher Irreligiosität fort: es gab auch in ihr einige unerschütterliche Ueberzeugungen:
in ihrer fürstlichen Einsamkeit auf dem Throne hätte sie doch den
Gedanken an Gott nicht entbehren können: ja sie glaubte fast ihm
einen Schritt näher zu stehn: "du weißt", ruft sie aus, "wie oft ich
in einer gemeinen Geistern unbekannten Sprache dich um die Gnade
bat mich zu erleuchten, und dir gelobte dir zu gehorchen, sollte ich
auch Leben und Glück darüber aufopfern." Schon verknüpfte sie dieß
mit ihren übrigen Ibeen: "ich verzichtete", sagt sie, "auf alle andere
Liebe und widmete mich dieser."

Großen Eindruck hatte ein Ausspruch Cicero's auf sie gemacht, daß alle religiösen Meinungen der Menschen irrig sein könnten, un= möglich aber mehr als Eine wahr. Sollte aber Gott die Menschen ohne die rechte Religion gelassen haben? Es schien ihr als beschulz dige man ihn der Thrannei, wenn man annehme, er habe das Beschuffniß der Religion in das Gemüth und Gewissen der Menschen gelegt und sich dann nicht darum bekümmert es zu befriedigen.).

Die Frage war nur eben, welches bie mahre Religion fei.

Suchen wir hier nicht nach Gründen, Beweisen. Königin Christine hat selbst gestanden, sie wisse den Protestantismus keines Frethums in den Dingen des Glaubens zu zeihen?). Aber wie ihre Abneigung gegen denselben aus einem ursprünglichen, nicht weiter abzuleitenden, nur durch die Umstände erhöhten Gefühle herrührt, so wirst sie sich mit einer eben so unerklärlichen Neigung, mit undes dingter Sompathie auf die Seite des Katholicismus.

Sie war neun Jahr alt, als man ihr zuerft eine nähere Notig bon ber katholischen Kirche gab, und ihr unter anderm fagte, baß

<sup>1)</sup> Ballavicini: Vita Alexandri VII. Stelle im Anhang.

<sup>2)</sup> Bei einer spätern Anwesenheit in Schweben ist ihr ernstlich zugerebet worden, die Religion nicht länger zu verschmähen, für welche ihr Bater gestorben sei. Sie hat darauf auf eine solche Weise geantwortet, daß sie den Protestantismus nicht des geringsten Irrthums, geschweige denn einer Ketzerei beschuldigte, sondern ihre Weigerung mit dem Schimpf motivirte, den ein solcher Wiederabsall begleite: Bagenseil, dei Arckenholtz II, 300: ita respondisse reginam, non ut cuiusquam haeresios vel minimi erroris ecclesiam protestantium insimularet. Die Worte schienen mir weder philosogisch noch vollends historisch eine ausweichende Erstärung zuzulassen. Wozu hätte es der Autor gesagt, wenn er nicht jenen Sinn damit verband?

in berselben ber ehelose Stand ein Berbienft sei: "Ab", rief sie aus, "wie schon ift bieß, biese Religion will ich annehmen."

Man verwies ihr das ernftlich: besto hartnäckiger blieb sie babei.

Daran knüpften sich weitere verwandte Eindrücke. "Benn man katholisch ist", sagt sie, "hat man den Trost, zu glauben was so viel edle Geister 16 Jahrhunderte lang geglaubt: einer Religion anzugehören, die durch Millionen Wunder, Millionen Märthrer bestätigt ist": "die endlich", fügt sie hinzu, "so viele wunderbare Jungfrauen hervorgebracht hat, welche die Schwachheiten ihres Geschlechts überwunden und sich Gott geopfert haben."

Die Verfassung von Schweben beruht auf dem Protestantismus: der Ruhm, die Macht, die Weltstellung dieses Landes sind darauf gegründet; ihr aber wird er wie eine Nothwendigkeit aufgelegt: abgestoßen von tausend Zufälligkeiten, unberührt von seinem Gestu, eigenwillig reißt sie sich von ihm los, das Entgegengeseste, von dem sie nur eine dunkle Autorität gebe, scheint ihr eine der Güte Gottes angemessene Einrichtung: darauf wirft sie sich von Tage zu Tage mit vollerer Entschiedenheit: es ist, als fühlte sich das Bedürsnis weiblicher Hingebung hiedurch befriedigt, als entspränge in ihrem Herzen der Glaube wie in einem anderen die Liebe: eine Liebe des unbewußten Afsectes, die von der Welt verdammt wird und verheimlicht werden muß, aber darum nur desto tieser wurzelt, in der ein weibliches Herz sich gefällt, der es alles zu opfern entschosen ist.

Wenigstens wandte Christine nun, um sich dem römischen Hofe zu nähern, eine geheimnisvolle Berschlagenheit an, wie sie sonst nur in Angelegenheiten der Leidenschaft oder des Schrgeizes vorkommt: sie spann gleichsam eine Intrigue an, um katholisch zu werden. Darin zeigte sie sich vollkommen als eine Frau.

Der erste dem sie ihre Neigung zu erkennen gab, war ein Jesuit Antonio Macedo, Beichtvater des portugiesischen Gesandten Binto Pereira 1). Pereira sprach nur portugiesisch, er brauchte seinen Beichtvater zugleich als Dolmetscher. Ein sonderbares Bergnügen das sich die Königin machte, in den Audienzen die sie dem Gesandten

<sup>1)</sup> Man hat zuweilen einen gewissen Gottfr. Franken filt ben Urheber ihrer Bekehrung erklärt. Rach ber Relation hierilber bei Ardenholtz I., 465 würde ber erste Gebanke Franken nach Stochholm zu schieden, bei ber Rüdkeft bes Salmasius von ba, welche 1651 ersolgte, entstanden sein. Macedo war jedoch schon 1650 baselbst; sein Ansvench ift unläugbar.

gab, indem er von Staatsgeschäften zu handeln gedachte, mit seinem Dolmetscher auf religiöse Controversen zu kommen und biesem in Gegenwart eines Dritten, der davon nichts verstand, ihre geheimsten und weitaussehendsten Gedanken anzubertrauen 1).

Blöglich verschwand Macedo von Stockholm. Die Königin that, als lasse sien suchen, verfolgen, aber sie selbst hatte ihn nach Rom geschickt, um ihre Absicht zunächst dem Jesuitengeneral vorzutragen, und ihn zu bitten, ihr ein paar vertraute Mitglieder seines driegenenen.

Im Februar 1652 langten biese in der That in Stockholm an. Es waren zwei jüngere Männer, die sich als reisende italienische Gelleute vorstellen ließen, und hierauf von ihr zur Tasel gezogen wurden. Sie vermuthete auf der Stelle, wer sie wären: indem sie unmittelbar vor ihr her in das Speisezimmer gingen, sagte sie leise zu dem Sinen, vielleicht habe er Briese an sie; dieser bejahte das, ohne sich umzutwenden; sie schäfte ihm nur noch mit einem raschen Bort Stillschweigen ein, und schäfte dann ihren vertrautesten Diener Inham Holm, gleich nach Tische, um die Briese, den andern Norgen, um sie selbst im tieksten Geheimniß nach dem Palaste abzuholen 2).

In dem Königspalast Gustab Abolfs traten Abgeordnete von Kom mit seiner Tochter zusammen, um mit ihr über ihren Ueberstitt zur römischen Kirche zu unterhandeln. Der Reiz für Christine lag auch darin, daß Niemand etwas davon abnete.

Die beiben Jesuiten beabsichtigten anfangs die Ordnung des Katechismus zu beobachten, doch sahen sie bald, daß das hier nicht angebracht sei. Die Königin warf ihnen ganz andere Fragen auf, als die dort vorkamen. Ob es einen Unterschied zwischen Gut und Böse gebe, oder ob alles nur auf den Nugen und die Schäblichkeit einer Handlung ankomme: wie die Zweisel zu erledigen, die man gegen die Annahme einer Borsehung erheben könne: ob die Seele des Menschen wirklich unsterdlich: ob es nicht am rathsamsten sei, seiner Landesreligion äußerlich zu folgen und nach den Gesehen der

<sup>1)</sup> Pallavicint: Arctius ideirco sermones et colloquia miscuit, non tune solum quum ad eam Macedus ab legato mittebatur, sed etiam ipso praesente, qui nihil intelligens animadvertebat tamen longiores inter eos esse sermones quam res ferrent ab se interpreti propositae et sibi ab interprete relatae.

<sup>2)</sup> Relatione di Paolo Casati al papa Alessandro VII. Augus im

١.

7

Bernunft zu leben. Die Jesuiten melben nicht, was fie auf diese Fragen geantwortet haben: fie meinen, mahrend bes Befprachs feien ibnen Gebanken gekommen, an die fie früher nie gedacht, und die fie bann wieber vergeffen: in ber Ronigin babe ber beilige Beift gewirkt. In ber That war in ihr ichon eine entschiedene hinneigung, welche alle Gründe und die Ueberzeugung selbst ergänzte. bäufigsten tam man auf jenen oberften Grundsat gurud, bag bie Welt nicht ohne die wahre Religion sein könne: daran ward die Behauptung geknüpft, daß unter ben vorhandenen die katholische bie vernünftigste sei. "Unser Sauptbestreben mar", sagen die Jesuiten, "zu beweisen, daß die Buntte unseres heiligen Glaubens über bie Bernunft erhaben, aber feineswegs ihr entgegen feien." Die bornehmfte Schwierigkeit betraf bie Anrufung ber Beiligen, Die Berehrung der Bilder und Reliquien. "Ihre Majestät aber faste", fahren sie fort, "mit eindringendem Geiste die gange Kraft ber Grunde die wir ihr vorhielten, fonft hatten wir lange Reit gebraucht." Much über bie Schwierigkeiten fprach fie mit ihnen, bie es haben werbe, wenn fie fich ju bem Uebertritte entschließe, ihn ins Werk ju Buweilen ichienen fie unüberfteiglich, und eines Tages, als fie die Jesuiten wieder fab, erklärte fie ihnen, fie mochten lieber wieber nach Sause gehn: unausführbar sei bas Unternehmen: auch könne fie schwerlich jemals gang von Bergen katholisch werben. Die guten Batres erstaunten: fie boten alles auf, um fie festzuhalten, stellten ihr Gott und Emigkeit vor, und erklärten ihre Zweifel für eine Anfechtung bes Satans. Es bezeichnet fie recht, bag fie gerabe in diesem Augenblicke entschlossener war als bei irgend einer frühern Busammenfunft. "Bas wurdet ihr fprechen", fing fie ploglich an, "wenn ich näher baran wäre, katholisch zu werden, als ihr glaubt?" - "Ich fann bas Gefühl nicht beschreiben", fagt ber jesuitische Berichterstatter, "das wir empfanden: wir glaubten von den Todten ju erstehn." Die Königin fragte, ob ihr der Papst nicht die Erlaubniß geben könne, das Abendmahl alle Sahr einmal nach lutherischem Gebrauche ju nehmen. "Wir antworten: nein"; "bann, fagte fie, ist keine Sulfe, ich muß die Krone aufgeben."

Denn bahin richteten sich ohnebieß ihre Gedanken von Tage zu Tage mehr.

Nicht immer gingen die Geschäfte bes Landes nach Bunsch. Der mächtigen Aristokratie gegenüber, die sich enge zusammenhielt, bildete die Königin mit ihrer aus so vielen Ländern herbeigezogenen Umgebung, mit dem Thronfolger, den sie tem Lande aufgenöthigt,

und bem Grafen Magnus be la Garbie, bem sie ihr Bertrauen schenkte, ben aber ber alte schwebische Abel noch immer nicht als ebenbürtig anerkennen wollte, eine Partei bie gleichsam als eine frembe betrachtet warb. Ihre unbeschränkte Freigebigkeit hatte bie Kinangen erschöpft und man fah den Augenblick kommen, wo man mit allen Mitteln zu Enbe fein werbe. Schon im October 1651 hatte fie ben Ständen bie Absicht zu resigniren angekunbigt. war in bem Momente, als sie Antonio Macedo nach Rom geschickt hatte. Roch einmal jedoch ließ sie sich davon zurückringen. Der Reichskanzler stellte ihr vor, sie moge sich nicht etwa burch die finanzielle Bedrängniß bestimmen lassen, man werbe schon bafür forgen daß ber Glanz ber Krone nicht leibe 1). Auch fab sie wohl, daß diese Handlung ber Welt nicht so heroisch vorkommen wurde, wie sie anfangs geglaubt. Als kurz barauf Bring Friedrich von Beffen mit einem abnlichen Schritte umging, mahnte fie ihn ausbrudlich ab: nicht gerabe aus religiösen Grunden: sie erinnerte ibn nur, wer seinen Glauben verändere, werde von benen gehaßt bie er verlaffe, und von benen verachtet zu benen er übergehe 2). Aber allmählich wirkten diese Betrachtungen auf sie selbst nicht mehr. war bergebens, bak fie fich burch wiederholte Ernennungen in bem Reicksrathe den sie von 28 Mitaliedern auf 39 brachte, eine Bartei pu machen suchte: bas Ansehen ber Orenstierna, bas eine Zeit lang berdunkelt war, erhob sich durch Berwandtschaften, Gewohnheit und em in dieser Familie gleichsam erbliches Talent aufs neue: in mehreren wichtigen Fragen, 3. B. ber Auseinandersetzung mit Brandenburg blieb bie Königin in der Minorität. Auch Graf Magnus de la Gardie verlor ihre Gnade. Das Geld fing wirklich an zu mangeln und reichte oft nicht zu ben täglichen Beburfniffen bes Saushaltes 3). Bar es nicht in der That besser, wenn sie sich eine jährliche Rente ausbedang, und damit ohne so viel Widerrede zelotischer Brediger, die in ihrem Thun und Treiben nur eine abenteuerliche Curiosität. einen Abfall von der Religion und den Sitten des Landes saben. nach ihres Herzens Gelüsten in bem Ausland lebte? Schon waren ihr

1) Pufendorf Rerum Suecicarum lib. 23, p. 477.

3) Motivi onde si crede la regina di Suezia aver presa la risolutione de rinonciare la corona, bei Ardenhoth II., App. nº 47.

<sup>2)</sup> Lettre de Christine au prince Fréderic landgrave de Hesse, bit Indenholt I., p. 218. "Pouvez-vous ignorer combien ceux qui changent sont haïs de ceux des sentiments desquels ils s'éloignent, et ne saurez-vous pas par tant d'illustres exemples qu'ils sont méprisés de ceux auprès desquels ils se rangent?"

bie Geschäfte zuwider, und sie fühlte sich unglücklich, wenn sich ihr die Secretäre näherten. Schon ging sie nur noch gern mit dem spanischen Gesandten Don Antonio Bimentel um, der an allen ihren Gesellschaften und Bergnügungen Theil nahm, und besonders in den Bersammlungen jenes ihres Amarantenordens eine Rolle spielte, dessen Mitglieder sich zu einer Art von Cölidat verpflichten mußten 1). Don Antonio wußte um ihre katholische Absicht: er setzte seinen Herrn davon in Kenntniß, der die Fürstin in seinen Staaten auszunehmen, ihren Uebertritt bei dem Papste zu bevorworten versprach 2). In Italien hatten schon jene Jesuiten, die indeß zurückgegangen, einige Borbereitungen getroffen.

Dießmal war sie burch keine Vorstellungen abzubringen. Ihr Brief an ben französischen Gesandten Chanut beweist, wie wenig sie auf Beifall rechnete. Aber sie versichert, daß sie das nicht kummere: sie werbe glücklich sein, stark in sich, ohne Furcht vor Gott und Menschen, und von bem Hafen aus die Pein berzenigen ansehen, die von den Stürmen bes Lebens umhergeschleubert würden. Ihre einzige Sorge war nur, sich ihre Rente auf eine Weise sicher zu stellen, daß

fie ihr nicht wieber entriffen werben tonne.

Am 24. Juni 1654 ward die Cerimonie der Abdankung wollzogen. So manchen Anstoß die Regierung der Königin gegeben
hatte, so waren doch Vornehme und Geringe von dieser Lossagung
des letzten Sprossen der Wasa von ihrem Lande ergriffen. Der alte
Graf Brahe weigerte sich ihr die Krone wieder abzunehmen, die er
ihr vor drei Jahren aufgesetzt hatte: er hielt das Band zwischen
Kürst und Unterthan für unauflöslich, diese Handlung für unrechtmäßig 3). Die Königin mußte sich die Krone selbst vom Haupte

- 1) Chanut, Négociations de Suède III., 316. Ensuite prêta (es ift von Montecuculi die Rede) le serment entre les mains de sa Majesté, sçavoir que les Chevaliers d'Amaranthe qui ne sont point mariés quand ils reçoivent l'ordre, demeureroient toujours garçons, et que ceux qui ont des femmes, venant à être veufs, n'en prendront point d'autres.
- 2) Pallavicini, Vita Alexandri VII. Aulae Hispanicae administri, cum primum rem proposuit Malines (ber babin gefchidt murbe), omnino voluissent ab regina regnum retineri, ob emolumenta quae tum in religionem tum in regem catholicum redundassent, sed cognito id fieri non posse nisi laesa religione, placuit regi patronum esse facti tam generosi.
- 3) "Es ftritte wiber Gott, bas gemeine Böllerrecht, und ben Eib, mit bem sie bem Reiche Schweben und ihren Unterthanen verbunden wäre, — es sei kein ehrlicher Mann, ber Ihrer Maj. einen solchen Rath gebe." Leben bes Grasen Beter Brabe in Schlözers Schweb Biogr. II., p. 409.

nehmen, erst aus ihrer Hand nahm er sie an. Der Reichsinsignien entsleibet, in einfachem weißem Kleid, empfing hierauf die Königin die Abschildigung ihrer Stände. Nach den übrigen erschien auch der Sprecher des Bauernstandes. Er kniete vor der Königin nieder, schüttelte ihr die Hand. küßte sie wiederholt: die Thränen brachen ihm hervor: er wischte sie sich mit seinem Tuche ab: ohne ein Wort gesagt zu haben, kehrte er ihr den Rücken und ging an seinen Blat 1).

Ihr fiand indeß all ihr Sinnen und Trachten nach der Fremde: kinen Augenblick wollte sie länger in einem Lande verweilen, wo sie die oberste Sewalt an einen andern abgetreten hatte. Schon hatte sie ihre Kostbarkeiten vorausgeschickt: indem man die Flotte ausrüftete, die sie nach Wismar bringen sollte, ergriff sie den ersten günstigen Augenblick, sich verkleidet mit wenigen Vertrauten von der lästigen Aufsicht zu befreien, die ihre bisherigen Unterthanen über sie ausübten, und sich nach Hamburg zu begeben.

Und nun begann fie ihren Zug burch Europa.

Bereits in Brüssel trat sie insgeheim, hierauf in Insbruck össenklick zum Katholicismus über: von dem Segen des Papstes eingeladen, eilte sie nach Italien: Krone und Zepter brachte sie der Jungstau Maria in Loreto dar. Die venezianischen Gesandten erstaunten, welche Borbereitungen man in allen Städten des Kirchenstates tras, um sie prächtig zu empfangen: Papst Alexander, dessen Gesellen, erschöpte die apostolische Casse, um dieß Ereigniß seierlich zu begehn: nicht wie eine Büßende, sondern triumphirend zog sie in Rom ein 2). In den ersten Jahren sinden wir sie noch oft aus Reisen: wir begegnen ihr in Deutschland, ein paar Mal in Frankreich, selbst in Schweden: politischen Bestrebungen blieb sie nicht immer so sern, wie sie wohl ansangs beadssichtigt hatte: sie unterhandelte einmal alles Ernstes, und nicht ohne eine gewisse Aussicht, die Krone von

<sup>1)</sup> Enablung von Wbitelot.

<sup>2)</sup> Relatione de IV. ambasciatori: Il sospetto che prese papa Innocentio che il ricevimento dovesse costarli caro ritardò il suo arrivo
in Roma: e contento quel buon pontefice del risparmio del danaro
lasciò la gloria intiera al suo successore d'accomplire questa memoranda funtione. Intorno a ciò ritrovammo al nostro giongere in Roma
occupate le maggiori applicationi della corte, et al ritorno ci si fece
vedere tutto lo stato della chiesa involto in facende et a gara l'una
città dell'altra chi sapeva fare maggiore ostentatione di pomposi
accoglimenti.

b. Rante's Werte XXXIX. Papfte III.

The result of the second of th

Polen an fich zu bringen, wobei fie wenigstens hatte katholisch bleiben fonnen : ein ander Mal jog fie fich ben Berbacht ju, Reapel in frangöfischem Intereffe angreifen zu wollen: bie Nothwendigkeit für ihre Penfion zu forgen, mit beren Bezahlung es gar oft miglich ftand, ließ ihr selten bollkommene Rube. Daß fie keine Krone trug und boch die volle Autonomie eines gefrönten Hauptes in Anspruch nahm zumal in dem Sinne wie fie das verftand, batte ein paar Mal felt bebenkliche Folgen. Wer könnte bie graufame Sentenz entschulbigen, die fie in Fontainebleau in ihrer eigenen Sache über ein Mitglieb ihres Haushaltes Monalbeschi aussprach und von beffen Anklage und verfonlichem Feinde vollstreden ließ? Sie gab ihm nur eine Stunde Zeit, um fich zum Tobe vorzubereiten 1). Die Treulofigfeit, bie ber Ungludliche gegen fie begangen haben follte, fab fie an ale Hochverrath: ihn bor ein Gericht ju ftellen, welches es auch immer fein mochte, fand fie unter ihrer Burbe. "Niemand über fich # erkennen", ruft fie aus, "ift mehr werth als bie ganze Erbe ju be herrschen". — Sie verachtete selbst die öffentliche Meinung. 🗯 Hinrichtung hatte vor allem in Rom, wo der Hader ihrer haub genoffenschaft dem Bublikum besser bekannt war als ihr selbst, allgemeinen Abscheu erregt, nichts besto minder eilte sie dahin gurud. Bo batte fie auch fonft leben konnen als in Rom? Mit jeder weltlichen Gewalt, die einen ihren Unsprüchen gleichartigen Charafter gehabt hätte, würde sie in unaufhörliche Conflicte gerathen sein. Sogar mit ben Bapften, mit eben bem Alexander VII., beffen Ramen ft bei bem Uebertritte bem ihrigen hinzugefügt, gerieth fie oft in bitter Amiftigfeiten.

Allmählich aber ward ihr Wesen milber, ihr Zustand rusign, sie gewann es über sich einige Rücksicht zu nehmen, und fand sich wie Nothwendigkeiten ihres Ausenthaltes, wo ja ohnehin die gestliche Herrschaft aristokratischen Berechtigungen und persönlicher Unabhängsekeit einen weiten Spielraum gestattete. Sie nahm immer mehr Hock an dem Glanze, den Beschäftigungen, dem Leben der Curie, wohnt sich ein, und gehörte allmählich recht eigentlich mit zu der Gesammtheit jener Gesellschaft. Die Sammlungen die sie aus Schweden mitgebracht, bermehrte sie nun mit so viel Auswand, Sinn und Glück, daß sie die einheimischen Familien übertraf und dieß Wesen aus dem Gebiete der Curiosität zu einer höheren Bedeutung su Gelehrsamkeit und Kunst erhob. Männer wie Spanheim und Hoben amp haben es der Mühe werth gefunden ihre Münzen und

<sup>1)</sup> Ballavicini: im Anbang.

baillen zu erläutern: ihren geschnittenen Steinen wibmete Santo Die Correagios ihrer Gemälbe= Bartolo feine funftgeübte Sand. fammlung find immer ber beste Schmud ber Bilbergallerien gewesen. in welche ber Bechsel ber Zeiten fie geführt hat. Die Sanbichriften ibrer Bibliothek baben nicht wenig bazu beigetragen, ben Ruhm ber Baticana, ber fie später einverleibt worden find, qu erhalten. Er= werbungen und Besittbumer biefer Art erfüllen bas tägliche Leben Auch an wiffenschaftlichen Beftrebungen mit barmlofem Genuk nabm fie lebendigen Antheil. Es gereicht ihr fehr zur Ehre, daß fie id bes armen verjagten Borelli, ber in hoben Jahren wieber ge= nöthigt war Unterricht zu geben, nach Kräften annahm und sein ruhmwürdiges, noch immer unübertroffenes Werk über die Mechanik ber Thierbewegungen, bas auch für die Entwickelung ber Physiologie jo große Bedeutung gehabt hat, auf ihre Roften bruden ließ. Ja wir durfen, denk' ich, behaupten, daß auch fie felbst, wie sie fich weiter ausbildete, ihr gereifter Geist einen nachwirkenden und unbergäng= lichen Einfluß ausgeübt hat, namentlich auf die italienische Literatur. Es ist bekannt, welchen Berirrungen in bas Ueberlabene, Gesucht, Bedeutungelose sich italienische Dichtkunft und Beredsamkeit bamals hingab. Rönigin Christine war zu gut gebilbet, zu geist= reich, als daß fie von diefer Mode hätte bestrickt werden follen: ihr war dieselbe ein Gräuel. Im Jahre 1680 ftiftete fie eine Akademie für politische und literarische Uebungen in ihrem Hause, unter beren Statuten das vornehmste ist, daß man sich der schwülstigen, mit Metaphern überhäuften modernen Manier enthalten und nur ber gesunden Vernunft und den Muftern des augusteischen und medi= ceifchen Zeitalters folgen wolle 1). Es macht einen sonderbaren Sin= druck, wenn man in der Bibliothek Albani zu Rom auf die Arbeiten

<sup>1)</sup> Constituzioni dell' accademia reale, bei Arckenholk IV., p. 28 § 28. In quest' accademia si studj la purità, la gravità e la maestà della lingua Toscana: s' imitino per quanto si può i maestri della vera eloquenza de' secoli d' Augusto e di Leone X., — e però si dia bando allo stile moderno turgido ed ampolloso, ai traslati metafore, figure etc. Ein anderer Paragraph (11) verdietet alle Lobeserhebungen der Königin, was denn auch sehr nothwendig war. In dem vierten Bande von Nicoletti's seben Urbans VIII. sindet sich eine Schilberung dieser Atademie, in der hauptsächlich dargethan wird, daß die vornehmsten Mitglieden, Ungelo della Noce, Giuseppe Suarez, Ish. Franz Albani (späterdin Bapsi), Stephan Gradi, Ottavio Falconieri, Stephan Bignatelli, Hausgenossen bes Card. Franz Barsberino gewesen seinen gewesen seinen

biefer Akabemie stökt. Uebungen italienischer Abbaten, verbeffert von ber Sand einer nordischen Königin; jedoch ist das nicht ohne Be-Aus ihrer Afabemie gingen Männer hervor wie Aleffandro Guibi, ber früher auch bem gewohnten Stile gefolgt war, seit er aber in die Rähe der Königin gekommen, sich entschlossen von ihm logfagte, und mit einigen Freunden in Bund trat um ihn wo möglich gang zu vertilgen. Die Arcabia, eine Atabemie, ber man bas Berbienft aufdreibt bieg vollbracht ju haben, hat fich aus ber Gefellichaft ber Königin Chriftine entwickelt. Ueberhaupt, bas ift nicht zu läugnen, bag die Königin in der Mitte fo vieler auf fie eindringender Einbrude eine eble Selbständigkeit bes Beiftes bewahrte. forberung, die man fonft an Convertiten macht, ober fie fich bon freien Stücken auflegen, einer in die Augen fallenden Frömmigkeit, war sie nicht gemeint sich zu bequemen. Go tatholisch fie ift, so oft fie auch ihre Ueberzeugung von der Infallibilität des Bapftes wiederholt, von ber Nothwendigkeit alles zu glauben was er und die Kirche gebiet, so hat sie boch einen wahren haß gegen bie Bigotten, und verabschet bie Direction ber Beichtväter, die bamals bas gefammte Leben beherrichte. Sie ließ sich nicht nehmen, Carneval, Concert, Comödie und was bas römische Leben ihr sonst barbieten mochte, vor allem die innere Bewegung einer geiftreichen und lebendigen Gefellschaft zu genießen. Sie liebt, wie fie bekennt, die Satire: Pasquino macht ihr Bergnügen. In die Intriguen bes hofes, die Entzweiungen ber papalen Bäufer, die Factionen der Cardinale unter einander ift fie immer auch mit verwickelt. Sie balt fich an die fquabroniftische Faction, beren Haupt ihr Freund Azzolini ift, ein Mann, ben auch Andere für das geistreichste Mitglied der Curie halten, den sie aber geradezu für einen göttlichen, unvergleichlichen, bämonischen Menschen erflatt, ben einzigen, ben fie bem alten Reichscanzler Arel Orenftirna überlegen glaubt. Sie wollte ihm in ihren Memoiren ein Denkmal Unglücklicher Weise ift nur ein kleiner Theil berselben befannt geworden, der aber einen Ernst, eine Wahrhaftigkeit in dem Umgange mit sich felbst, einen freien und festen Sinn enthüllt, bor welchem die Afterrede verstummt. Gine nicht minder merkwürdige Production sind die Sinnsprüche und zerstreuten Gebanken, die wir als eine Arbeit ihrer Nebenstunden befiten 1). Bei vielem Sinn für

<sup>1)</sup> Wir haben sie in zwei von einander etwas abweichenden Redactionen: Ouvrage de loisir de Christine reine de Suède im Anhange des zweiten, und Sentimens et dits mémorables de Christine im Anhange des vierten Bandes von Arckenholtz.

bie Belt, einer Sinsicht in das Getriebe der Leidenschaften, die nur durch Ersahrung erworben sein kann, den seinsten Bemerkungen darüber, doch zugleich eine entschiedene Richtung auf das Wesentliche, lebendige leberzeugung von der Selbstdestimmung und dem Abel des Geistes, gerechte Würdigung der irdischen Dinge, welche weder zu gering noch auch zu hoch angeschlagen werden, eine Gesinnung, die nur Gott und sich selbst genug zu thun sucht. Die große Bewegung des Geistes, die sich zegen das Ende des siedzehnten Jahrhunderts in allen Zweigen der menschlichen Thätigkeit entwickelte und eine neue Aera eröffnete, vollzog sich auch in dieser Fürstin. Dazu war ihr der Ausenthalt in einem Mittelpunkte der europäischen Bildung und die Muße des Privatlebens, wenn nicht unbedingt nothwendig, doch gewiß sehr förderlich. Leidenschaftlich liebte sie diese Umgebung, sie glaubte nicht leben zu können, wenn sie die Lust von Kom nicht athme.

## Berwaltung bes Staates und ber Rirche.

Es gab schwerlich noch einen anderen Ort in der damaligen Belt, wo sich so viel Cultur der Gesellschaft, so mannigfaltiges Beskreben in Literatur und Kunst, so viel heiteres, geistvolles Bergnügen, überhaupt ein Leben so ersüllt mit Theilnahme abgewinnenden, den Geist deschäftigenden Interessen gefunden hätte, wie am Hofe zu Rom. Die Gewalt fühlte man wenig: die herrschenden Geschlechter theilten im Grunde Glanz und Macht. Auch die geistlichen Anforderungen sonnten nicht mehr in aller ihrer Strenge durchgesest werden: sie sanden schon in der Gesinnung der Welt einen merklichen Widerstand. Es war mehr eine Epoche des Genusses: die im Laufe der Zeit emporgekommenen Persönlichkeiten und geistigen Antriebe bewegten sich in schwelgerischem Gleichgewicht.

Gine andere Frage war aber, wie man von hier aus Kirche und Staat regieren werde.

Denn ohne Zweifel hatte ber Hof, oder vielmehr die Prälatur, welche eigentlich erst die vollgültigen Mitglieder der Curie umfaßte, diese Berwaltuna in ihren Händen.

Schon unter Alexander VII. hatte sich das Institut der Prä= latur in seinen modernen Formen ausgebildet. Um Reserendario di Segnatura zu werden, wovon alles ausgeht, mußte man Doctor Juris sein, drei Jahre bei einem Advocaten gearbeitet, ein bestimmtes Alter

erreicht baben, ein bestimmtes Bermögen besitzen, und übrigens keinen Tabel barbieten. Das Alter war früher auf 25 Jahre, bas Bermögen auf ein Einkommen von 1000 Sc. festgesett. traf die ziemlich aristofratische Abanderung, daß nur 21 Jahre etforberlich fein, aber bagegen 1500 Scubi feste Einkunfte nachgewiesen werben follten. Wer biefen Anforderungen genügte, ward von dem Prefetto di Segnatura eingekleidet, und mit dem Bortrag über zwei Streitsachen bor versammelter Segnatura beauftragt 1). So ergriff er Besit; so ward er zu allen andern Aemtern befähigt. Von dem Goberno einer Stadt, einer Landschaft ftieg man zu einer Runtiatur, einer Vicelegation auf, ober man gelangte zu einer Stelle in ber Rota, in ben Congregationen, bann folgten Cardinalat, Legation. Beiftliche und weltliche Gewalt waren selbst in ber Berwaltung in ben höchsten Stellen vereinigt. Wenn ber Legat in einer Stadt eticheint, hören einige geiftliche Chrenvorrechte bes Bischofs auf: ber Legat giebt bem Bolfe ben Segen wie der Bapft. Unaufhörlich wechseln die Mitglieder ber Curie zwischen geistlichen und weltlichen Aemtern.

Bleiben wir nun zuerst bei ber weltlichen Seite, ber Staatsverwaltung stehn.

Alles hing von den Gedürfnissen ab, den Anforderungen, die man an die Unterthanen machte, von der Lage der Finanzen.

Wir sahen, welch' einen verderblichen Schwung das Schuldenwesen unter Urban VIII. besonders durch den Krieg von Castro bekam: aber noch einmal waren doch die Anleihen durchgesetzt worden, die Luoghi di Monte standen hoch im Preise, ohne Rücksicht noch Einhalt fuhren die Bäpste auf dem betretenen Wege fort.

Innocenz X. fand 1644  $182,103^{3}/_{4}$  und hinterließ 1655 bie Zahl von  $264,129^{1}/_{2}$  Luoghi die Monte, so daß das Capital, welches hiedurch bezeichnet wird, von 18 auf mehr als 26 Millionen gestiegen war. Obwohl er mit dieser Summe auch anderweite Schulden bezahlt, Capitalien abgelöst hat, so lag doch immer ein starker Anwuchs der Gesammtmasse darin, die man bei seinem Ableben auf 48 Millionen Scudi berechnete. Er hatte das Glück gehabt, von den Auflagen Urbans VIII. einen Mehrertrag zu ziehen, auf den er die neuen Monti fundirte.

Indem nun Alexander VII. die Regierung antrat, zeigte fich

<sup>1)</sup> Discorso del dominio temporale e spirituale del S. Pontefice Romano 1664. MS.

wohl, daß eine Bermehrung der Auflagen unthunlich sei: Anleihen waren nun schon so zur Gewohnheit geworden, daß man ihrer gar nicht mehr entbehren konnte: Alexander entschloß sich eine neue Hülfs= auelle in einer Reduction der Zinsen zu suchen.

Die Bacabili, welche  $10^{1/2}$  Procent Zinsen trugen, standen auf 150: er beschloß sie alle einzuziehn. Obwohl er sie nach dem Eurs bezahlte, so hatte er doch dabei einen großen Bortheil, da die Kam= ma im Allgemeinen für 4 Procent aufnahm, und daher, wenn sie uch mit geliehenem Gelde zurückzahlte, doch in Zukunst statt  $10^{1/2}$  nur 6 Procent Zinsen zu zahlen brauchte.

hierauf faßte Alexander bie Absicht, auch alle Ronvacabili, Die über 4 Procent trugen, auf biefen Zinsfuß zurückzubringen 1). Da er sich aber biebei um ben Curs nicht kümmerte, ber 116 Brocent fand, sondern schlechtweg nach dem Wortlaut seiner Berpflichtung hundert für den Luogho zurückzahlte und nicht mehr, so machte er einen neuen febr bedeutenden Bortheil. Alle Diese Rinsen beruhten. wie wir saben, auf Auflagen, und es mag vielleicht anfangs die Absicht gewesen fein, die drudenosten zu erlassen; aber ba man bei ber alten Wirthschaft beharrte, so war bas nicht burchzuseten: auf einen Nachlaß an dem Salzpreise erfolgte sehr bald eine Erhöhung der Mahlsteuer: jener ganze Gewinn ward von der Staatsverwaltung oder dem Nepotismus verschlungen. Rechnet man die Ersparnisse der Reductionen zusammen, so müssen ungefähr 140,000 Scubi be= tragen haben, beren neue Verwendung, als Zins eine Vermehrung ber Shuld ungefähr um 3 Millionen enthalten würde.

Auch Clemens IX. wußte die Staatsverwaltung nur mit neuen Anleihen zu führen. Aber schon sah er sich so weit gebracht, daß er den Ertrag der Dataria, der bisher immer geschont worden, auf den der tägliche Unterhalt des päpstlichen Hoses angewiesen war, doch endlich auch angriff. Er hat 13,200 neue Luoghi di Monte darauf

<sup>1) \( \</sup>text{Atlavicini: Vita di Alessandro VII. Perciocchè in nessun altro paese d'Italia la rendita del danaro aveasi tanto pingue e tanto sicura, pian piano era succeduto che quei luoghi del primitivo lor prezzo di 100 fussero cresciuti nella piazza al valor di 116. Hor la camera valendosi del suo diritto, come avrebbe potuto qualsivoglia privato, rendeva il prezzo originario di 100, non permettendo la vasità della 80mma — er rechuet 26 Mill. — nè persuadendo la qualità de' padroni in gran parte ricchi e forastieri, che ad aggravio de' poveri, alle cui spalle stanno tutti i publici pesi, il pontefice usasse più la liberalità usata da lui nell' estintione de' monti vacabili.

gegründet. Im Jahre 1670 konnten fich bie papstlichn Schulden auf ungefähr 52 Millionen Scubi belaufen.

Daraus folgte nun einmal, daß man die Lasten, die sich in einem unproductiven, an dem Welthandel keinen Antheil nehmenden Lande schon sehr drückend erwiesen, auch bei dem besten Willen nicht anders als unmerklich und vorübergehend vermindern konnte.

Eine andere Klage war, daß die Monti auch an Fremde gelangten, denen dann die Zinsen zu Gute kamen, ohne daß sie zu den Abgaben beigetragen hätten. Man berechnete, daß jährlich 600,000 Sc. nach Genua geschickt würden; das Land wurde hiedurch zum Schuldner einer fremden Landsmannschaft, was seiner freien Emwickelung unmöglich förderlich sein konnte.

Und noch eine tiefer eingreifende Wirkung knüpfte sich hieran. Wie hätte es anders sein können, als daß die Inhaber der Renten, die Geldbesitzer auch einen großen Sinfluß auf den Stad und seine Berwaltung erlangen mußten?

Die großen Sandelshäuser bekamen einen unmittelbaren Anteil an ben Staatsgeschäften. Dem Teforiere war immer ein Sandelshaus beigegeben, bei bem die Gelder in Empfang genommen und ausgezahlt wurden: Die Caffen bes Staates waren eigentlich immer in ben Sanden ber Raufleute. Aber fie waren auch bie Bacter ber Einfünfte, Schabmeister in den Provinzen. Go viele Aemter waren fäuflich: fie besagen die Mittel fie an fich zu bringen. Schon ohne hin gehörte ein nicht unbedeutendes Bermögen bazu, um an ber Curie fortzukommen. In ben wichtigften Stellen ber Bermaltung finden wir um bas Jahr 1665 Florentiner und Genuesen. Da Geist bes Hofes nahm eine so mercantile Richtung, daß allmählich bie Beförderungen bei weitem weniger von Berbienft als von Bel abhingen. "Ein Raufmann mit seiner Borse in ber Hand", sagt Grimani, "hat am Ende alle Mal den Borzug. Der Hof erfullt sich mit Miethlingen, die nur nach Gewinn trachten, die sich nur als Handelsleute fühlen, nicht als Staatsmänner, und lauter niedrige Bedanken begen" 1).

1) Antonio Grimani: Per la vendita della maggior parte degli officii più considerabili si viene a riempire la corte d'uomini mercenarj e mercanti, restanti indietro quelli che potrebbero posseder tali officii per merito e per virtù, male veramente notabile che smacca il credito concepito della grandezza della corte Romana, non avendo detti mercenarj d'officii involto l'animo che in cose mecaniche e basse e più tosto mercantili che politiche.

Das war nun um so wichtiger, da es in dem Lande keine Selbständigkeit mehr gab. Rur Bologna entwickelte zuweilen einen nachhaltigen Widerstand, so daß man in Rom sogar einmal daran dachte, dort eine Citadelle zu errichten. Wohl widersetten sich dann und wann auch andere Communitäten: die Einwohner von Fermo wollten einst nicht dulden, daß Getreide, dessen sie selbst zu bedürfen glaubten, aus ihrem Gebiete weggeführt würde 1): in Perugia weigerte wan sich, rückständige Auslagen nachzuzahlen; aber die Generalscommissarien des Hoses unterdrückten diese Bewegungen leicht und sührten dann eine um so strengere Unterordnung ein: allmählich wurde auch die Berwaltung der Communalgüter dem Ermessen des Hoses unterworfen.

Ein merkwürdiges Beispiel von bem Gange bieser Berwaltung giebt uns das Institut ber Annona.

Bie es im 16. Jahrhundert überhaupt ein allgemeiner Grundslat war die Ausfuhr der unentbehrlichen Lebensbedürfnisse zu erschweren, so trasen auch die Päpste dahin zielende Einrichtungen, vorzüglich um der Theurung des Brotes vorzubeugen. Dich hatte der Presetto dell' Annona, dem dieser Zweig der aussehenden Gewalt übertragen ward, ansangs nur sehr beschränkte Besugnisse. Zuerstetweiterte sie Gregor XIII. Ohne die Erlaudniß des Presetto sollte das gewonnene Getreide weder überhaupt aus dem Lande, noch auch nur von einem Bezirke in den andern ausgeführt werden. Rur in dem Falle aber ward die Erlaudniß ertheilt, daß das Getreide am 1. März unter einem gewissen Preise zu haben war. Clemens VIII. bestimmte diesen Preis auf 6, Paul V. auf  $5^{1/2}$  Scudi für den Rubbio. Es war ein besonderer Tarif für das Brot nach den versischenen Kornpreisen sestgesett.

Nun fand sich aber, daß das Bedürfniß von Rom von Jahr ju Jahr anwuchs. Die Einwohnerzahl nahm zu, der Andau der Campagna gerieth in Berfall. Der Berfall der Campagna wird bestonders in die erste hälfte des siedzehnten Jahrhunderts zu sezen sein. Irre ich nicht, so wird man ihn aus zwei Ursachen herzuleiten

<sup>1)</sup> Memoriale presentato alla Sta di N. Ste papa Innocentio dalli deputati della città di Fermo per il tumulto ivi seguito alli 6 di Luglio 1648. MS. S. Bisaccioni Historia delle guerre civili p. 271, no nesen England, Frantreich, Bolen, Neapel auch Fermo austritt.

<sup>2)</sup> In dem Werke Nicolo Maria Nicolaj's: Memorie, leggi et osservationi sulle campagne e sull' annone di Roma 1803 findet sich B. II. die lange Reihe päpstlicher Berordnungen über diese Gegenstände.

.

haben: einmal jener Veräußerung ber kleineren Besithümer an die großen Familien; benn dieses Land fordert die sorgsältigste Bearbeitung, die ihm nur der kleinere Eigenthümer zuzuwenden pflegt, der mit seinem ganzen Einkommen darauf verwiesen ist: und sodann der zunehmenden Berschlechterung der Luft. Gregor XIII. hatte den Getreidebau auszudehnen, Sixtus V. die Schlupswinkel der Banditen zu vernichten gesucht, und so hatte jener die tieseren Segenden nach dem Meere hin ihrer Bäume und Gebüsche, dieser die Unhöhen ihrer Waldungen beraubt.). Weder das Eine noch das Andere kann von Rußen gewesen sein: die Aria cattiva dehnte sich aus, und trug dazu bei die Campagna zu veröben. Bon Jahr zu Jahr nahm ihr Ertrag ab.

Dieses Mißverhältniß nun zwischen Ertrag und Bedürfniß veranlaßte Papst Urban VIII. die Aufsicht zu schärfen, die Rechte des Presetto auszudehnen. Durch eine seiner ersten Constitutionen hos er alle Aussuhr von Getreide oder Bieh oder Del, sowohl aus km Staate überhaupt als aus einem Gebiete in das andere, schlechthin auf, und bevollmächtigte den Presetto, dem Ertrage einer jeden Ernte gemäß den Preis des Getreides auf Camposiore zu bestimmen, und den Bäckern das Gewicht des Brotes nach Maßgabe besselben vorzuschreiben.

Hieburch war ber Presetto allmächtig, und er versaumte nicht bie ihm zugestandene Besugniß zu seinem und seiner Freunde Bortheil anzuwenden. Er bekam geradezu das Monopol mit Korn, Del, Fleisch, mit allen ersten Lebensbedürsnissen in die Hände. Das die Wohlfeilheit derselben sehr befördert worden wäre, läßt sich nicht sagen: den Begünstigten ward selbst die Aussuhr zugestanden, und man fühlte hauptsächlich nur den Druck, der bei Auskauf und Berkauf Statt sand. Auf der Stelle wollte man bemerken, daß der Ackerdau noch mehr abnehme<sup>2</sup>).

Ueberhaupt beginnen nun die Klagen über den allgemeinen Bersfall des Kirchenstaates, die seitdem nie wieder aufgehört. "Auf unserer Reise hin und her", sagen die venezianischen Gesandten von 1621, bei denen ich sie zuerst finde, "haben wir große Armuth unter

<sup>1)</sup> Relatione dello stato di Roma presente, ober Almaden. S. ben Anhang.

<sup>2)</sup> Bictro Contarini 1627: Il pontefice avendo levato le tratte concesse a diversi da suoi precessori — — hora vendendole ne cava bona somma di danaro: non vole i prezzi troppo vili nè grano forestiero: l'arte del campo viene ad abbandonarsi per il poco o niun guadagno che ne traggono.

en Bauern und in dem gemeinen Bolke, und geringen Wohlstand, m nicht zu sagen große Beschränkung bei allen Anderen wahrsenommen, eine Frucht der Regierungsart und besonders des geringsügigen Berkehrs. Bologna und Ferrara haben in Palästen und bbel einen gewissen Glanz; Ancona ist nicht ohne Handel mit Ragusa ind der Türkei, alle übrigen Städte aber sind tief gesunken." Um das Jahr 1650 bildete sich die Meinung ganz allgemein aus, daß eine geistliche Regierung verderblich sei 1). Schon fangen auch die Sinvohner an, sich bitter zu beklagen. "Die Auflagen der Barskeini", heißt es in einer gleichzeitigen Lebensbeschreibung, "haben das Land, die Habsucht der Donna Olimpia hat den Hof erschöpft, von der Tugend Alexanders VII. erwartete man eine Verbesserung, aber ganz Siena hat sich nach dem Kirchenstaate ergossen, um ihn vollends auszusaugen". Und doch ließen die Forderungen noch immer nicht nach.

Ein Cardinal verglich diese Verwaltung einst mit einem Pferde, das im Lauf ermüdet aufs neue angetrieben werde, und sich aufs neue in Lauf setze, die es erschöpft sei und hinstürze. Dieser Mosment einer völligen Erschöpfung schien jest gekommen.

Es hatte sich ber schlechteste Geist, ber eine Beamtenschaft ers
greifen kann, gebildet: ein Jeder sah bas Gemeinwesen hauptsächlich
als einen Gegenstand seines persönlichen Vortheils, oft nur seiner hablucht an.

Bie rif bie Bestechlichkeit auf eine fo furchtbare Beife ein!

An dem Hofe Innocenz X. verschaffte Donna Olimpia Aemter unter der Bedingung einer monatlichen Erkenntlichkeit. Und wäre sie nur die Einzige gewesen! Aber die Schwägerin des Datarius Erchino, Donna Clementia, versuhr auf ähnliche Weise. Besonders das Weihnachtssest war die große Ernte der Geschenke. Taß Don kamillo Astalli einstmals, obwohl er es hatte hoffen lassen, dann doch mit Donna Olimpia nicht theilen wollte, regte deren heftigen Instimm auf, und legte den Grund zu seinem Sturze. Zu welchen

<sup>§1)</sup> Diario Deone tom. IV. 1649 21. Ag. E dovere di favorir la chiesa, però veggiamo che tutto quello che passa a lei, è in pregiudicio del publico, come che le terre sue subito sono dishabitate e le possessioni mal coltivate, si vede in Ferrara, in Urbino, in Nepe, in Netuno et in tutte le piazze che sono passate nel dominio della chiesa.

<sup>2)</sup> Vita di Alessandro VII.: Spolpato e quasi in teschio ridotto dalle gabelle Barberine lo stato ecclesiastico e smunta la corte dall' ingordigia di Olimpia confidavano generoso ristoro della bontà d'Alessandro.

Berfälschungen ließ sich Mascambruno durch Bestechung hinreisen! Den Decreten die er dem Papst vorlegte, fügte er falsche Summarien bei: da der Papst nur die Summarien las, so unterzeichnete er Dinge von denen er keine Ahnung hatte, und die den römischen hos mit Schmach bedeckten 1). Es giebt nichts Schmerzlicheres als wen man liest, der Bruder Alexanders VII. Don Mario sei unter ander dadurch reich geworden, daß er die Gerechtigkeit im Borgo bed waltete.

Denn leiber war auch bie Rechtspflege von biefer Seuck ergriffen.

Wir haben ein Berzeichniß der Mißbräuche die an dem Gerichts hofe der Rota eingerissen, das dem Bapst Alexander von einem Manne übergeben wurde, der 28 Jahre an demselben gearbeitet hatte <sup>2</sup>). Er rechnet, daß es keinen Auditore di Rota gebe, der p Beihnachten nicht an 500 Sc. Geschenke erhalte. Wer an die Posit des Auditore selbst nicht zu kommen vermochte, wußte doch an im Berwandten, Gehülfen, Diener zu gelangen.

Nicht minder verderblich aber wirtten die Empfehlungen bis Hofes oder der Großen. Die Richter haben fich zuweilen bei den Parteien selbst über das ungerechte Urtheil entschuldigt, das sie aus-

gesprochen: fie erklärten, bie Berechtigkeit erleibe Bewalt.

Bas konnte dieß nun für eine Rechtspflege geben. Vier Ronate hatte man Ferien: auch in den übrigen war das Leben zerstreuend, aufreibend: die Urtel verzogen sich ungebührlich, und trugen zulest doch alle Spuren der Uebereilung. Es wäre vergeblich gewesen sauf Appellationen einzulassen. Zwar wurde dann die Sache andem Mitgliedern übergeben: aber wie hätten diese nicht eben so gut wie bie früheren jenen Einflüssen unterliegen sollen? Sie nahmen sogs überdieß auf das vorhergegangene Botum Rücksicht.

Uebelftanbe, bie fich von bem bochften Gerichtshofe in andern, in die Juftig und Regierung ber Provingen ausbreiteten?

1) Vallavicini sucht es damit zu entschuldigen, weil die Verfügungen de Dataria geschrieben worden "di carattere francese, come è restato in wed della dataria dapoi che la sedia su in Avignone"; was denn der Ballnicht gern las.

2) Disordini che occorrono nel supremo tribunale della rota nelle corte Romana, e gli ordini con i quali si potrebbe riformare, scrittui fatta da un avvocato da presentarsi alla Sta di N. Sre Alessandro VII

MS. Rang ju Wien no 23.

3) Disordini. Con le male decisioni di questo tribunale supremi (della rota) si corrompe la giustitia a tutti gli altri minori, almeni

Auf bas bringenbfte ftellt fie Carbinal Sacchetti in einer uns aufbehaltenen Schrift bem Papft Alexander vor: Die Unterbrückung kes Armen, bem Niem and helfe, burch die Mächtigeren: die Beein= trächtigung ber Gerechtigkeit burch bie Berwenbungen von Carbinalen, fürsten und Angehörigen bes Balaftes: bas Bergögern von Sachen, bie in ein paar Tagen abgethan werben konnten, auf Jahre und Sabrzebenbe; bie Gewaltsamkeiten, bie berjenige erfahre ber fich bon einer untern Behörde an eine bobere wende: Die Berpfandungen und Emutionen, mit benen man bie Abgaben eintreibe : grausame Mittel, nur bagu geeignet, ben Kürsten verhaßt und seine Diener reich zu machen: "Leiben, beiligfter Bater", ruft er aus, "welche schlimmer find als die Leiden ber Hebraer in Egypten! Bolter, die nicht mit bem Schwert erobert, sondern entweder burch fürstliche Schenfungen, ober burch freiwillige Unterwerfung an ben römischen Stuhl ge= tommen find, werden unmenschlicher behandelt als die Sklaven in Sprien ober in Afrika. Wer kann es obne Thranen vernehmen"1)!

So fand es mit dem Kirchenstaate bereits in der Mitte des siedzehnten Kabrbunderts.

Und wäre es nun wohl zu benken, daß sich die Verwaltung ber Kirche von Wigbräuchen dieser Art hatte frei halten können?

Sie hing eben so gut wie die Berwaltung des Staates von bem hofe beifte besselben empfing sie ihren Antrieb.

Allerdings waren der Curie auf diesem Gebiete. Schranken gezogen. In Frankreich genoß die Krone die bedeutendsten Borrechte; in Deutschland behaupteten die Capitel ihre Selbständigkeit. In Italien und Spanien dagegen hatte sie freiere Hand: und in der khat machte sie hier ihre lucrativen Rechte rücksichtslos geltend.

In Spanien ftand bem römischen Hofe bie Ernennung zu allen stringeren, in Italien selbst zu allen höheren Aemtern und Pfründen

lel stato ecclesiastico, vedendosi da giudici dare sentenze con deisioni si fatte.

<sup>1)</sup> Lettre du cardinal Sacchetti écrite peu avant sa mort au pape llexandre VII. 1663, copie tirée des Manuscritti della regina di luezia, bei Ardenholt Mémoires tom. IV., App. n° XXXII., eine sehr miterrichtende Schrift, die durch gar viele andere bestätigt wird, 3. B eine berittura sopra il governo di Roma, aus derselben Zeit (Bibl. Alt.): popoli, non avendo più argento nè rame nè diancherie nè matarazze per sodisfare alla indiscretione de' commissarj, converrà che si vendemno schiavi per pagare ipes i camerali.

zu. Es ist kaum zu glauben, welche Summen ber Dataria durch bie Ausfertigung von Bestallungen, die Spolien, die Einkünste während der Bacanzen aus Spanien zustossen. Aus dem italienischen Berhältniß aber zog die Curie, als Gesammtheit betrachtet, vielleicht noch größern Bortheil: die reichsten Bisthümer und Abteien, so viele Priorate, Commenden und andere Pfründen kamen den Ritglieden berselben unmittelbar zu Gute.

Und wäre es nur hiebei geblieben!

Aber an die Rechte, die schon etwas Bebenkliches hatten, knüpsten sich die verderblichsten Mißbräuche. Ich will nur Sinen berühm, der freilich wohl auch der schlimmste sein wird. Es führte sich ein und kam in der Mitte des siedzehnten Jahrhunderts so recht is Schwang, daß man die Pfründen, die man vergabte, zu Gunften irgend eines Mitgliedes der Curie mit einer Pension belastete.

In Spanien war dies ausdrücklich verboten: wie die Pfründen felbst nur an Eingeborne gelangen durften, so follten auch mu beren Gunften Penfionen Statt finden. Allein man wußte ju Im diese Bestimmungen zu umgehn. Die Benfion wurde auf den Ramm eines eingebornen ober eines naturalifirten Spaniers ausgefertigt: biefer aber verpflichtete fich burch einen burgerlichen Contract, jahrlich eine bestimmte Summe fur ben eigentlich Begunftigten in einem römischen Sandelshause zahlen zu laffen. In Italien nun brauchte man nicht einmal diese Rudficht zu nehmen : oft waren die Bisthumer auf eine unerträgliche Weise belastet. Monfignor de Angelis, Bijot von Urbino, klagte im Jahre 1663, daß er aus diefem reichen Bie thume nicht mehr übrig behalte als 60 Sc. bes Jahres, er i schon Berzicht geleistet und ber Hof wolle seine Entsagung nur nicht annehmen. Es fand fich Jahre lang Niemand ber bie Gipe wu Ancona und Pesaro unter den schweren Bedingungen die man auf legte, hätte übernehmen mögen. Im Jahre 1667 zählte man if Neapel 28 Bischöfe und Erzbischöfe, welche von ihrem Amte ente bunden worden, weil sie ihre Pensionen nicht bezahlten. Bon bei Bisthumern ging bieß Unwesen auch auf bie Pfarren über. A ber reichsten Pfarrei fand ber Inhaber oftmals nur noch ein durftige Auskommen. Die armen Landpfarrer fahen zuweilen auch ihr Accidenzien belaftet 1). Manche wurden unmuthig und verließen

<sup>1)</sup> Der boshafte Bajabona fagt: Bisogna conchiudere che ogni beneficio capace di pensione rimanga caricato come l'asino di Apulejo, chi non potendo più sostenere il peso meditava di gettarsi in terra, quand il veder caduto il compagno e tosto de' vetturini scorticato hebbe pe

ihre Stellen: aber mit ber Zeit fanden sich immer wieder Competenten; ja sie wetteiferten miteinander, der Curie größere Pensionen anzubieten.

Was mußten das aber für Leute sein! Es konnte nichts anderes als das Verderben der Landpfarren, die Verwahrlosung des gemeinen Bolles erfolaen.

Beit besser war es boch in ber That, daß man in ber protestantischen Kirche das Ueberslüfsige von allem Anfange beseitigt hatte und nun twenigstens Ordnung und Recht walten ließ.

Allerdinas bewirkten bie Reichthumer ber katholischen Rirche und der weltliche Rang, zu welchem eine Stellung in berfelben er= hob, daß fich die hobe Aristokratie ihr widmete: Bapst Alexander batte sogar bie Maxime vorzugsweise Leute von auter Geburt zu befördern: er begte die sonderbare Meinung, da es schon den Kürsten ber Erbe angenehm fei, Diener bon vornehmer Serfunft um fich ju iehen, so muffe es auch Gott gefallen, wenn fein Dienst von Berionen vollzogen werbe, welche über die anderen erhaben feien. Aber gewiß das war nicht ber Bea, auf welchem die Kirche sich in früheren Sabrhunderten erhoben, es war selbst der nicht, auf welchem sie sich in den letten Reiten restaurirt hatte. Die Klöster und Congregationen, bie so viel zur Wiederaufnahme bes Katholicismus beigetragen, ließ man dagegen in Berachtung gerathen. Die Nepoten mochten Rie= mand ber burch Klosterverpflichtungen gebunden war, schon barum, weil ein solcher ihnen nicht so unaufhörlich ben Hof machen konnte. Bei den Concurrenzen behielten jett in der Regel die Weltgeistlichen ben Platz, auch wenn sie in Berdiensten oder Gelehrsamkeit nachftanden. "Man scheint bafür zu halten", sagt Grimani, "bas Bisthum ober gar ber Purpur werde beschimpft, wenn man fie einem Alosterbruder ertheile." Er will bemerken, daß die Mönche nicht mehr recht wagen sich am Hofe blicken zu lassen, weil ihrer ba nur

bene di sopportare l'insopportabil soma. In der Schilderung des Uebels selbst stimmen alle Zeitgenossen überein. Es sührte sich auch wieder ein, daß man die Kirchen mit Vortheil eines Theiles der Einslünste Anderen abtrat. Deone, Diario 7, Genn. 1645, nachdem er über das bolognesische Erzbisthum, das der Cardinal Colonna an Albergati überließ, berichtet hat, sährt fort: Con questo esempio si è aperta la porta d'ammettere le risegne: e così stamane si è publicata la risegna della chiesa di Ravenna fatta dal cardl Capponi nella persona di monst Tungianni suo nipote con riserva di pensione a suo favore e dopo la morte sua d'una duona parte al cardl Pamsilio.

Spott und Beleidigung warte. Schon zeigte sich, daß nur Leute bon der geringsten Herkunft in die Klöster zu treten geneigt seien. "Selbst ein fallirter Krämer", ruft er aus, "hält sich für zu gut um die Cabuze zu nehmen" 1).

Berloren bergeftalt die Klöfter wirklich an innerer Bebeutung, fo ift es fein Bunder wenn man auch bereits anfina, fie für überfluffig ju halten. Es ift febr bemerkenswerth, bag fich bieje Deinung querft in Rom entwickelte, bak man es querft bier nothwendig fand bas Monchstrefen zu beschränken. Schon im Sahre 1649 berbot Innoceng X. burch eine Bulle alle neue Aufnahme in irgend einen regularen Orben, bis bas Gintommen ber berichiebenen Conbente berechnet, und die Bahl ber Berfonen bestimmt fei, welche barin leben könnten 2). Roch wichtiger ift eine Bulle vom 15. October Der Bapft beklagt barin, bag es so viel kleine Convente gebe, in benen man weber bie Offizien bei Tage ober bei Racht ber seben, noch geiftliche Uebungen halten, noch die Clausur beobachten tonne, Freiftätten für Lieberlichkeit und Berbrechen: ihre Anzahl habt jett über alles Daß zugenommen; er hebt fie mit Einem Schlage alle auf, benn bas Unfraut muffe man fonbern bon bem Beigen 3, Schon begann man und gwar gunächst ebenfalls in Rom barauf gu benten, finanziellen Beburfniffen felbst frember Staaten burd Gingiehungen nicht von Klöstern, sondern von ganzen Instituten ju Gulfe ju tommen. Als Alexander VII. furz nach feiner Thronbesteigung bon ben Benezianern ersucht warb, fie in bem Kriege von Canbia gegen die Domanen zu unterftuten, schlug er selbst ihnen die Auf-

<sup>1)</sup> Grimani filgt hinzu: Si toglie ad ognuno affatto la voglia di studiare e la cura di difendere la religione. Deteriorandosi il numero de religiosi dotti et esemplari, potrebbe in breve soffrirne non poco detrimento la corte: onde al mio credere farebbono bene i pontefici di procurar di rimettere i regolari nel primo posto di stima, partecipandoli di quando in quando cariche, — e così nelle religioni vi entrerebbero huomini eminenti.

<sup>2)</sup> llnser Tagebuch schilbert beim ersten Januar 1650 ben Einbrud ben bie Constitution machte. Non entrando quella ragione ne' cappuccini et altri riformati che non possedono entrata, temono che la prohibitione sia perpetua, e così cred'io, fin a tanto che il numero de' regolari hoggi eccessivo sia ridotto a numero competente e la republica da loro non venga oppressa.

<sup>3)</sup> Constitutio super extinctione et suppressione parvorum conventuum, corumque reductione ad statum secularem, et bonorum applicatione, et prohibitione erigendi nova loca regularia in Italia et insulis adjacentibus. Idibus Oct. 1652.

hebung einiger Orben in ihrem Lande vor. Sie waren eher bagegen, weil diese Orben doch eine Bersorgung für die armen Robili darboten. Aber der Bapst setzte seine Absicht durch. Das Dasein dieser Convente, sagte er, gereiche den Gläubigen eher zum Anstoß als zur Erbauung: er verfahre wie ein Gärtner, der die unnützen zweige vom Weinstocke abschneide um ihn desto fruchtbarer zu machen.

Doch hätte man nicht sagen können, daß es nun unter benen, die man beförderte, besonders glänzende Talente gegeben hätte. In dem siedzehnten Jahrhundert ist eine allgemeine Klage über den Rangel an ausgezeichneten Leuten ). Sinmal blieben talentvolle Ränner häusig schon darum von der Prälatur ausgeschlossen, weil sie zu arm waren um jene Bedingungen der Aufnahme zu erfüllen ). Das Fortsommen hing doch allzu sehr von der Gunst der Nepoten ab, die sich nur durch eine Geschmeidigkeit und Unterwürsigkeit erzeichen ließ, welche der freien Entwickelung edler Geistesgaben nicht günstig sin konnte. Auf die gesammte Geistlichkeit wirkte dieß zurück.

Tewiß ift es auffallend, daß in den wichtigsten theologischen Disciplinen so gut wie gar keine originalen italienischen Autoren austreten, weder in der Schrifterklärung, wo man nur die Hervorbringungen des 16. Jahrhunderts wiederholte, noch auch in der Moral, odwohl diese anderwärts sehr cultivirt wurde, noch auch in dem Dogma: schon in den Congregationen über die Gnadenmittel richeinen lauter Fremde auf dem Kampfplate: an den späteren Streitigkeiten über Freiheit und Glauben nehmen die Italiener nur wenig Antheil. Nach Girolamo da Narni thut sich selbst in Rom sein ausgezeichneter Prediger mehr hervor. In jenem Tagebuche von 1640 bis 1650, das ein so strenger Katholik versaßt hat, wird es mit Erstaunen bemerkt "Mit den Fasten", heißt es darin, "höre die Comödie auf in den Sälen und Häusern und fange an in den Küchen auf den Kanzeln. Das heilige Geschäft der Predigt diene der Ruhmsucht oder der Schmeichelei. Man trage Metaphysik vor,

l) Relatione de IV. ambasciatori 1656. S. ben Anhang.

2) Grimani: Tolta l'economia esteriore ogni altra cosa si deteriora; — d'huomini di valore effectivamente scarseggia al presente la corte la maggior segno.

<sup>3)</sup> Relatione di Roma sotto Clemente IX. Portando lo stile che le cariche si trasferiscono solamente a prelati e che la prelatura si concede solo a quelli che hanno entrata sufficiente per mantenere il decoro, ne siegue però che la maggior parte di soggetti capaci ne resta esclusa.

b. Rante's Berte XXXIX. Bapfte III.

tvobon ber Sprechende wenig, seine Zuhörer aber gar nichts berftehen. Statt zu lehren, zu tadeln, lasse man Lobreden erschallen, nur um sich emporzubringen. Schon komme es auch bei der Bahl der Prediger nicht mehr auf Berdienst, sondern nur auf Berbindung und Gunst an."

Die Summe ist: jener große innere Antrieb, ther früher Hof und Staat und Kirche beherrscht und ihnen ihre streng religiöse Haltung gegeben hat, ist erloschen: mit den Tendenzen der Restauration und Eroberung ist es vorbei: jest machen sich andere Triebe in den Dingen geltend, die doch zulest nur auf Macht und Genuß hinauslaufen und das Geistliche aufs neue verweltlichen.

Die Frage entsteht, welche Richtung unter diesen Umständen die Gesellschaft angenommen hatte, die auf die Principien der Restauration

fo befonders gegründet war, ber Orben ber Resuiten.

## Die Jesuiten in der Mitte des siebzehnten Jahrhunderts.

Die vornehmste Beränderung in dem Innern der Gesellichaft Jesu bestand darin, daß die Professen in den Besitz der Nacht gestangten.

Brofessen, welche die vier Gelübbe ablegten, gab es ansangs nur wenige: von den Collegien entsernt, auf Almosen angewiesen, hatten sie sich darauf beschränkt, eine geistliche Autorität auszuüben: die Stellen, welche weltliche Thätigkeit erforderten, bon Rectoren, Provincialen, die Collegien überhaupt waren in den händen der Coadjutoren gewesen. Zest aber änderte sich dieß. Die Professen selbst gelangten zu den Stellen der Verwaltung: sie nahmen Theil an den Einkünften der Collegien: sie wurden Rectoren, Provincialen 1).

Daher folgte nun zunächst, daß die strengeren Tendenzen per sönlicher Devotion, die bisher in der Absonderung der Brosessionst häuser vorzüglich festgehalten worden, allmählich erkalteten: schon bei der Aufnahme konnte man nicht mehr so genau auf die ascetische

<sup>1)</sup> In einer Sammlung Scritture politiche, morali e satiriche sopra le massime, instituti e governo della compagnia di Gesu (MS. Rom.) findet sich ein ausssicher Aussach von beinahe 400 Blatt: Discorso sopra la religione de' padri Gesuiti e loro modo di governare, — geschrieben zwischen 1681 und 1686 von einem augenscheinlich tief eingeweihten Manne—aus dem die solgenden Notizen größtentheils genommen sind.

Befähigung sehen: namentlich Bitelleschi ließ viele Unberusene zu: man drängte sich nach dem höchsten Grade, weil er zugleich geisteliches Ansehen und weltliche Macht gewährte. Außerdem aber zeigte sich diese Berbindung auch ganz im Allgemeinen nachtheilig. Coadputoren und Professen hatten sich früher wechselseitig beaussichtigt: jest vereinten sich praktische Bedeutung und geistlicher Anspruch in denselben Bersonen. Auch die Beschränktesten hielten sich für große köpfe, da ihnen Niemand mehr zu widersprechen wagte. Im Besitze der ausschließenden Herrschaft singen sie an, die Reichthümer, welche die Collegien im Laufe der Zeit erworden, in Ruhe zu genießen und hauptsächlich nur auf eine Bermehrung derselben zu denken: die eigentliche Amtssührung in Schule und Kirche überließen sie den jüngeren Leuten 1). Auch dem General gegenüber nahmen sie eine jehr selbständige Haltung an.

Wie groß die Umwandlung war, sieht man unter andern an der Natur und den Schicksalen der Generale, — welche Leute man sich zu Oberhäuptern wählte, wie man mit diesen versuhr.

Wie verschieben war Mutio Vitelleschi von seinem selbstherrschenben, verschmitzten, unerschütterlichen Vorgänger Aquaviva! Vitelleschi
war von Natur mild, nachgiebig, versöhnend: seine Bekannten nannten
ihn den Engel des Friedens: auf seinem Todbette fand er in der
llebetzeugung einen Trost, daß er Niemand beleidigt habe. Treffliche
Sigenschaften eines liebenswürdigen Gemüthes, die aber nicht hinreichten, einen so weit verbreiteten, thätigen und mächtigen Orden
ju regieren. Auch vermochte er die Strenge der Disciplin nicht
einmal in hinsicht der Kleidung festzuhalten, geschweige den Forderungen eines entschlossenen Ehrgeizes Widerstand zu leisten. Unter
seiner Verwaltung, 1615—1645, setzte sich die oben bezeichnete Umwandlung durch.

In seinem Sinne versuhren auch seine nächsten Nachfolger: Bincenzo Caraffa (—1649), ein Mann, der selbst eine persönliche Bedienung verschmähte, lauter Demuth und Frömmigkeit war, aber weber mit seinem Beispiel noch mit Ermahnungen durchzudringen

<sup>1)</sup> Discorso: Molti compariscono, pochi operano: i poveri non si visitano, i terreni non si coltivano. — Escludendo quei pochi, d'ordinario giovani, che attendono ad insegnare nelle scuole, tutti gli altri, o che sono confessori o procuratori o rettori e ministri, appena hanno oecupatione di rilievo.

bermochte 1); Piccolomini (- 1651), ber einer Reigung gu burdgreifenden Magregeln, die ihm von Natur eigen war, jest entfagte, und nur noch auf die Genugthuung seiner Ordensbrüder Bedacht nabm.

Denn schon war es nicht mehr rathsam, hierin eine Aenderung treffen zu wollen. Aleffandro Gottofredi — Januar bis März 1651 hätte das gern gethan: er suchte wenigstens den sich vordrängenden Ehrgeiz in Schranken zu halten, aber bie zwei Monate feiner Ber waltung reichten hin, ihn allgemein verhaßt zu machen: man begrüßte seinen Tod als die Befreiung von einem Thrannen. Und noch weit entschiedenere Abneigung jog fich ber nächfte General, Coswin Rickl Man konnte nicht fagen, daß er tief eingreifende Reformen beabsichtigt hatte, er ließ es im Gangen gebn wie es ging: er war nur gewohnt, mit hartnädigkeit auf einmal ergriffenen Meinungen zu be ftebn, und zeigte fich rauh, abstoßend, rudfichtelos; aber schon bieduch verlette er die Eigenliebe mächtiger Mitglieder des Ordens so if und lebhaft, daß die Generalcongregation von 1661 zu Magregeln gegen ihn schritt, die man bei ber monarchischen Natur bes Institutes nicht hätte für möglich halten follen.

Sie ersuchte zuerst Bapft Alexander VII. um die Erlaubniß, ihrem General einen Vicar mit bem Rechte ber Nachfolge beizwordnen. Leicht mar die Erlaubnig erlangt, ber Hof bezeichnete fogar einen Candidaten dafür, jenen Oliva, der zuerst die Ginberufung der Ne boten angerathen, und man war fügsam genug, biesen Gunftling bes Palaftes zu mählen. Es fragte fich nur, unter welcher Form man die Gewalt von dem General auf den Vicar übertragen könne. Das Wort Absetzung auszusprechen, konnte man nicht über sich ge winnen. Um die Sache zu erlangen und das Wort zu umgehn, stellte man die Frage auf, ob der Vicar eine cumulative Macht haben folle, b. i. zugleich mit bem General, ober eine privative, b. i. obne ihn. Die Congregation entschied natürlich für bie privative: fie erklärte in Folge diefer Entscheidung ausbrücklich, daß ber bis

<sup>1)</sup> Diario Deone, 12 Giugno 1649. Martedì mattina mori il generale de' Gesuiti, fu di poche lettere, ma di santità di vita non ordinaria: quanto alla sua persona, egli non ha mai voluto carrozza al suo servigio, nè esser differentiato da qualsivoglia minimo tra di loro nel trattar del vitto o vestito: quanto agli altri, voleva che i padri Gesniti fossero e vivessero da religiosi lasciando i trattati politici e'l frequentare le corti, nel che havendo trovato difficoltà impossibile gli hanno cagionato il sedio della morte.

herige General aller seiner Sewalt verlustig, und diese vollständig auf den Bicar übertragen sein sollte 1).

So geschah, daß die Gesellschaft, deren Brincip der unbedingte Gehorsam war, ihr Oberhaupt selbst entsernte, und zwar ohne daß sich dieß eines eigentlichen Bergehens schuldig gemacht hätte. Es liegt am Tage, wie sehr dadurch auch in diesem Orden die aristofratischen Tendenzen zur Herrschaft gelangten.

Oliva war ein Mann, der äußere Ruhe, Wohlleben, politische Intrigue liebte: unfern Albano hatte er eine Villa, bei der er die seltensten ausländischen Gewächse anpflanzte: auch wenn er in der Stadt war, zog er sich doch von Zeit zu Zeit nach dem Novizenshause von S. Andrea zurück, wo er Niemand Audienz gab: auf seinen Tich brachte man nur die ausgesuchtesten Speisen: nie ging er zu Fuß aus, in seinen Wohnzimmern war die Bequemlichkeit bereits raffinitt; er genoß seine Stellung, seine Wacht: gewiß ein solcher Mann war nicht geeignet den alten Geist des Ordens wieder zu beleben.

In der That entfernte sich dieser täglich mehr von den Grundsiäten, auf die er gegründet worden.

Bar er nicht vor allem verpflichtet die Interessen des römischen Stuhles zu verfechten, und hiezu eigentlich gestiftet? Aber jenes sein näheres Verhältniß zu Frankreich und dem Hause Bourbon hatte er jest dahin ausgebildet, daß er bei dem allmählich hervortretenden Gegensat römischer und französischer Interessen saft ohne Ausnahme auf die Seite der letzteren trat. Buweilen wurden jesuitsche Werke den der Jnquisition zu Rom verdammt, weil sie die Rechte der Krone zu lebhaft versochten. Die Oberhäupter der französischen Jesuiten vermieden den Umgang mit dem päpstlichen Kuntius, um nicht den Verdacht ultramontaner Gesinnung auf sich zu laden. Auch

<sup>1)</sup> Ausstührliche Erzählung in dem gleichzeitigen Discorso. Venendo noi, ihließt der Antor, in tal tempo a Roma ed andando a fargli riverenza (a Nickel) — — conchiuse con dire queste parole: "io mi trovo qui abandonato e non posso più niente." Bei Cretineau-Joly, Histoire de la compagnie de Jesus IV., 96 heißt es nur: il se sentait vieillir — il demandait aux Jesuites, de le décharger d'une responsabilité trop grande. Denn Dinge dieser Art auch nur au berühren, ist unangenehm.

<sup>2)</sup> Relatione della nuntiatura di mons' Scotti, nunzio alla Mta del re Xmo 1639—1641. I Gesuiti, che dovrebbero essere come altre volte defensori della santa sede, più degli altri la pongono in compromesso. — Professano totale ritiratezza (dalla nuntiatura), dubbiosi sempre nell' accostarsi al nuntio di non perdere appresso ministri regi.

sonst konnte ber römische Stuhl ben Gehorsam bes Orbens in bieser Beit nicht rühmen, namentlich in ben Missionen wurden bie papst-

lichen Anordnungen fast immer in Wind geschlagen.

Ferner war ein Hauptgrundsatz bes Orbens, allen weltlichen Berbindungen zu entsagen und sich nur den geistlichen Pflichten zu widmen. Wie hatte man sonst so streng darüber gehalten, daß jeder Eintretende auf alle seine Besitzthümer Berzicht leistete! Zuerst ward das eine Beile verschoben; dann geschah es wohl, aber nur bedingungseweise, weil man ja am Ende wieder ausgestoßen werden könne; endlich sührte sich ein, daß man seine Güter der Gesellschaft selbst überließ: jedoch wohlberstanden, dem bestimmten Collegium in welches man trat, dergestalt daß man sogar die Verwaltung derselben nur unter anderm Titel oft noch selbst in Händen behielt 1). Die Mitglieder der Collegien hatten hie und da mehr freie Zeit als ihre Verwandten die mitten im Leben standen: sie verwalteten deren Geschäfte, zogen ihr Gelb ein, führten ihre Processe 2).

Aber auch in den Collegien als Gesammtheiten nahm dieser mercantile Geist überhand. Man wollte ihren Wohlstand sichern: da die großen Schenkungen aushörten, suchte man dieß durch Industrie zu bewerkstelligen. Die Jesuiten hielten es für keinen bessonderen Unterschied, den Acker zu bauen, wie die ältesten Mönche gethan, und Geschäfte zu treiben, wie sie es versuchten. Das Collegio Romano ließ zu Macerata Tuch sadriciren, ansangs bloß zu eigenem Gebrauch, dann für alle Collegien in der Provinz, endlich für Jedermann: man bezog damit die Messen. Bei dem engen Verhältnis der verschiedenen Collegien bildeten sich Wechselgeschäfte aus. Der portugiesische Gesandte in Rom war sür seine Casse an die Jesuiten aus Portugal angewiesen. Besonders in den Colonien machten sie glückliche Geschäfte: über beide Festen hin breitete sich ein Netz von Verbindungen dieses Ordens aus, das in Lissadon seinen Mittel-

punft hatte.

1) Vincentii Carrafae epistola de mediis conservandi primaevum spiritum societatis: Definitis pro arbitrio dantis domibus sive collegiis in quibus aut sedem sibi fixurus est aut jam animo fixerit, — — anxie agunt ut quae societati reliquerunt, ipsimet per se administrent.

<sup>2)</sup> Epistola Goswini Nickel de amore et studio perfectae paupertatis. Illud intolerabile, si et lites inferant et ad tribunalia confligant et violentas pecuniarum repetitiones faciant, aut palam negotiantur ad quaestum, — — specie quidem primo aspectu honesta, caritate in consanguineos, decepti.

Ein Geift der, so wie er einmal hervorgerufen war, nothwendig auch auf alle inneren Berhältniffe zurückwirkte.

Roch immer blieb es bei bem Grundsate ben Unterricht umsonst zu geben. Allein man nahm Geschenke bei ber Aufnahme, Geschenke bei feierlichen Gelegenheiten, ein paar Mal des Jahres 1): man suchte borgugsweife begüterte Schüler. Daraus folgte jeboch, daß biefe nun auch eine gewiffe Unabhängigkeit fühlten und fich ber Strenge der alten Disciplin nicht mehr fügen wollten. Gin Jesuit, der ben Stod gegen einen Schuler erhob, empfing von biefem einen Dolchftog: ein junger Mensch in Gubbio, der sich von dem Pater Prefetto ju bart behandelt glaubte, brachte benfelben bafür um. Auch in Rom gaben bie Betvegungen im Collegium ber Stadt und bem Palaft unaufhörlich zu reben. Die Lehrer wurden von ihren Schülern einmal geradezu einen Tag lang eingesperrt gehalten: ber Rector mußte, wie diese forberten, julest doch wirklich entlassen werden. Es find das Symptome eines allgemeinen Rampfes zwischen ben alten Ordnungen und neuen Tendengen. Um Ende behielten diese letten bod wirflich ben Plat. Die Jesuiten vermochten ben Ginflug nicht mehr zu behaupten, mit welchem fie früherhin bie Gemüther beherricht batten.

Ueberhaupt bas war nicht mehr ihr Sinn, sich die Welt zu unterwerfen, sie mit religiösem Geiste zu burchdringen: ihr eigener Geist war vielmehr selbst der Welt verfallen: sie strebten nur, den Menschen unentbehrlich zu werden, auf welche Weise das auch immer geistehen mochte.

Richt allein die Vorschriften bes Institutes, die Lehren der Religion und Moral selbst bildeten sie nach diesem Zwecke um. Dem Geschäfte der Beichte, durch das sie einen so unmittelbaren Einsluß auf das Innerste der Persönlichkeiten ausübten, gaben sie eine Wendung, die auf alle Zeiten merkwürdig ist.

Wir haben hierüber unzweifelhafte Documente. In gablreichen ausführlichen Werken haben fie bie Grundfate vorgelegt, die fie bei

<sup>1)</sup> Discorso. Per lo meno l'anno due volte, cioè al natale e nel giorno della propria festa, si fanno le loro offerte ovvero mancie, le quali ascendono a somma considerabile. — Il danaro poi di queste offerte o che venga impiegato in argenti, quadri o tapezzerie, calici o altri addobbi somiglianti, tutto ridonda in utilità de' collegi medesimi, avegna che i rettori locali se ne servono indifferentemente, dal che ne derivano infinite offensioni, poco o nulla stimano i lamenti de' propri scolari.

Beichte und Absolution selbst beobachteten und Anderen an bie Sand gaben. Es find im Allgemeinen wirklich bie nemlichen, bie ihnen so oft zum Borwurfe gemacht werben. Suchen wir wenigstens bie hauptprincipien zu faffen, von benen aus fie fich bas gesammte Bebiet zu eigen machen.

Bei der Beichte wird aber ohnfehlbar alles bavon abhangen, welchen Begriff man bon ber Bergebung, bon ber Sunbe aufftellt.

Sie erklären bie Sunde für bie freiwillige Abweichung bon

Bottes Gebot1).

Und worin, fragen wir weiter, besteht nun diese Freiwilligkeit? Ihre Antwort ist: in Ginficht von dem Fehler und vollfommener Bestimmung bes Billeng2).

Diesen Grundsatz ergreifen sie mit bem Chraeiz etwas Reus porzutragen und bem Bestreben sich mit ben Gewohnheiten bes & bens abzufinden. Dit scholastischer Spitfindigteit und umfaffender Berudfichtigung ber borkommenben Fälle bilben fie ihn bis ju in

anftögigften Folgerungen aus.

Ihrer Lehre zufolge ist es schon genug, die Sunde nur nicht als folche zu wollen: man hat um fo mehr auf Berzeihung zu hoffen, je weniger man bei ber Uebelthat an Gott benft, je heftiger bie Leibenschaft war, von der man fich getrieben fühlte: Gewohn beit, ja bas boje Beispiel, welche ben freien Willen beschränken, gereichen zur Entschuldigung. Wie enge wird icon hiedurch ber Rreiß ber Bergehungen! Riemand wird ja die Sunde um ihrer felbst willen lieben. Außerdem erkennen fie aber auch noch Entschuldigungsgrunde anderer Art an. Allerbings ift g. B. bas Duell von ber Rirche ber boten : jeboch bie Resuiten finden, follte jemand beshalb weil er em Duell ausschlüge, Gefahr laufen für feig gehalten au werben, eine Stelle ober bie Gnabe eines Fürften zu verlieren, fo fei er nicht pu berbammen, wenn er es annehme3). Einen falfchen Gib zu leiften,

1) Definition von Fr. Tolebo: "voluntarius recessus a regula di-

3) Privandus alioqui ob suspicionem ignaviae dignitate, officio vel Busembaum, lib. III, tract. IV, cap. I, dub. V, art.

I, n. 6.

<sup>2)</sup> Busembaum, Medulla theologiae moralis, lib. V, c. II, dub. III, briidt fich fo aus: Tria requiruntur ad peccatum mortale (quod gratiam et amicitam cum deo solvit), quorum si unum desit fit veniale (quod ob suam levitatem gratiam et amicitiam non tollit): 1. ex parte intel· lectus, plena advertentia et deliberatio, 2. ex parte voluntatis, perfectus consensus, 3. gravitas materiae.

ware an fich eine schwere Sunde: wer aber, sagen die Jesuiten, nur außerlich schwört, ohne dieß innerlich ju beabsichtigen, der wird da=

burch nicht gebunden: er spielt ja und schwört nicht1).

Diefe Lehren finden fich in Buchern, Die fich ausbrudlich für gemäßigt ausgeben. Wer wollte jest noch, ba bie Zeiten vorüber find, die weiteren Verirrungen eines alle Moral vernichtenben Sharffinnes, in welchem ein Autor ben anbern mit literarischem Betteifer zu überbiezen strebte, hervorsuchen? Aber man darf nicht berfennen, bag auch bie bas moralische Bewußtsein am meiften abftogenden Meinungen einzelner Doctoren in Folge eines andern Grundfages ber Jefuiten Eingang fanden, und gefährlich werben fonnten, in Kolge ihrer Lehre von der Brobabilität. Sie behaubteten, man burfe in zweifelhaften Fällen einer Meinung folgen bon ber man nicht felber überzeugt fei, vorausgefest bag fie von einem anaelebenen Autor vertheibigt werbe2): fie hielten es nicht allein für erlaubt, ben nachfichtigsten Lehrern zu folgen, sonbern fie riethen bas logar an. Gemiffensscrupel muffe man verachten, ja ber mahre Weg fich ihrer zu entledigen sei, daß man die milbesten Meinungen befolge, felbst wenn sie weniger sicher sein sollten8). Wie wird bas innerfte Beheimniß ber Selbstbestimmung hiedurch ein fo gang äußer= lices Thun. In ben jesuitischen Sandbuchern find alle Möglichkeiten ber Fälle des Lebens behandelt, ungefähr in dem Sinne wie es in Systemen bes bürgerlichen Rechts zu geschehen pflegt, und nach bem Grade ihrer Entschuldbarkeit geprüft: man braucht nur barin nach= pufchlagen, und sich ohne eigene Ueberzeugung barnach zu richten, so ift man ber Absolution vor Gott und Kirche sicher. Eine leichte Abwandlung bes Gebankens entlastet von aller Berichulbung -Mit einer gewiffen Chrlichkeit erftaunen zuweilen die Jesuiten felbft, wie so leicht burch ihre Lehren bas Joch Christi werbe.

<sup>1)</sup> Qui exterius tantum iuravit, sine animo iurandi, non obligatur, nisi forte ratione scandali, cum non iuraverit sed luserit (lib. III, tract. II, cap. II, dub. 1V, n. 8).

<sup>2)</sup> Em. Sa: Aphorismi Confessariorum s. v. dubium. Potest quis facere quod probabili ratione vel autoritate putat licere, etiamsi oppositum tutius sit: sufficit autem opinio alicuius gravis autoris.

<sup>3)</sup> Sujembaum: lib. I, c. III: Remedia conscientize scrupulosae sunt 1. scrupulos contemnere, 4. assuefacere se ad sequendas sententias mitiores et minus etiam certas.

## Janseniften.

Es müßte in der katholischen Kirche bereits alles Leben erstorben gewesen sein, wenn sich gegen so verderbliche Doctrinen und die gesammte Entwickelung die damit zusammenhing nicht doch auch in demselben Moment eine Opposition hätte bervorthun sollen.

Schon waren die meisten Orden mit den Jesuiten gespannt, die Dominicaner wegen ihrer Abweichungen von Thomas von Aquino, die Franciscaner und Capuziner wegen der ausschließenden Gewalt die sie sich in den Missionen in Hinterasien anmaßten: zuweilen wurden sie von den Bischösen bekämpft, deren Autorität sie schmälerten, zuweilen von den Pfarrern, in deren Amtsgeschäfte sie eingrissen auch an den Universitäten erhoben sich wenigstens in Frankreich und den Niederlanden noch oftmals Gegner. Aber alles dieß bildete doch noch keinen nachhaltigen Widerstand, der von einer tieseren und mit frischem Geiste ergrissenen Ueberzeugung herrühren mußte.

Denn zuletzt hingen doch auch die moralischen Lehren der Fruiten mit ihren dogmatischen Borstellungen genau zusammen. In jenen wie in diesen gewährten sie dem freien Willen einen großen

Spielraum.

Eben dieß war nun aber auch ber Punkt, an welchen fich ber größte Widerspruch anschloß, welchen die Jesuiten überhaupt gesun-

ben haben. Er entwickelte fich folgenbergeftalt.

In den Jahren, in welchen die Streitigkeiten über die Gnadenmittel die theologische Welt in der katholischen Kirche in großa
Spannung erhielten, studirten zu Löwen zwei junge Menschen, Cornelis Jansen aus Holland und Jean du Berger ein Gascogner,
die mit einmüthiger Ueberzeugung für die strengeren Lehren, die ju
in Löwen niemals untergegangen waren, Partei ergriffen, und einen
heftigen Widerwillen gegen die Jesuiten faßten. Verger war bornehmer, wohlhabender: er nahm seinen Freund mit sich nach Bahonne.
Hier bertieften sie sich in unablässig wiederholtem Studium in die Werke des Augustinus: sie faßten für die Lehren dieses Kirchendatrivon Gnade und freiem Willen eine Begeisterung, die ihr ganzes solgendes Leben bestimmte 1).

Synopsis vitae Jansenii por bem Augustinus: In Cantabriam deinde migravit, ubi eruditissimorum virorum consuetudine et familiari studiorum communione in SS. Patrum et praesertim Augustini intelligentia magnos progressus fecisse, saepe testatus est.

Jansenius, welcher Professor zu Löwen, Bischof zu Ppern wurde, ihlug mehr ben theoretischen, Berger, ber bie Abtei St. Chran besam, mehr ben praktischen, ascetischen Weg ein, um sie wieder geltend umachen.

Das Buch, in welchem Jansenius seine Ueberzeugungen aussührlich und spstematisch entwickelte: betitelt: Augustinus, ist boch
jehr bebeutend, nicht allein weil es sich den Jesuiten in ihren dogmatischen und moralischen Tendenzen ernst und rücksichtslos entgegenstill, sondern weil darin und eben in diesem Gegensatz die herkommlichen Formeln von Gnade, Sünde und Bergebung aufs neue zu
lebendigen Gedanken durchgebildet werden.

Jansenius geht von der Unfreiheit des menschlichen Willens aus: durch die Begierde nach irdischen Dingen sei er gefesselt, in knechtschaft gehalten: aus eigner Kraft vermöge er sich aus diesem Zustande nicht zu erheben: die Gnade müsse ihm zu Hülfe kommen, die Gnade, die nicht sowohl Vergebung der Sünden als die Befreizung der Seele von den Banden der Begierde sei.).

hier tritt sogleich seine unterscheibenbe Ansicht berbor.

Die Gnade läßt er durch das höhere und reinere Vergnügen eintreten, welches die Seele an den göttlichen Dingen empfinde. Die witsame Gnade des Heilandes, sagt er, ist nichts anderes als ein geistliches Ergößen, durch welches der Wille bewogen wird zu wollen und zu volldringen was Gott beschlossen hat. Sie ist die unwillkürsliche vor. Gott dem Willen eingeslößte Vewegung, durch welche das Gute dem Menschen wohlgefällt, und er bewogen wird darnach zu streben. Wiederholt schärft er ein, daß das Gute nicht aus Furcht dor der Strafe, sondern aus Liebe zur Gerechtigkeit gethan werden müsse.

Und von biesem Punkte aus erhebt er sich nun zu ber höheren Frage, was bie Gerechtigkeit sei?

Er antwortet: Gott felbft.

Denn Gott muß man sich nicht benten wie einen Rörper, ober

<sup>1)</sup> Corn. Jansenii Augustinus tom. III, lib. I, c. II. Liberatio voluntatis non est peccati remissio, sed relaxatio quaedam delectabilis vinculi concupiscentialis, cui innexus servit animus quoad per gratiam infusa coelesti dulcedine ad suprema diligenda transferatur. So vertett auth Pafcal biefe Lehre. Dieu change le coeur de l'homme par une douceur céleste qu'il y répand. L. Provinciales l. XVIII, tom. III, p. 413.

<sup>2)</sup> Tom. III, lib. IV, c. I.

unter irgend einem Bilbe, selbst nicht unter dem des Lichtes: man muß ihn betrachten und lieben als die ewige Wahrheit, aus der alle Wahrheit und Weisheit quillt, als die Gerechtigkeit, nicht in wiesem sie die Gigenschaft eines Gemüthes ift, sondern in wiesern sie als eine Idee, als eine höchste unverletzliche Regel ihm vorschwebt. Die Regeln unserer Handlungen sließen aus dem ewigen Gesetze: sie sind ein Abglanz seines Lichtes: wer die Gerechtigkeit liebt, liebt Gott selbst.

Der Mensch wird nicht baburch gut, daß er sein Gemuth auf bieß ober jenes Gute richtet: sondern dadurch, daß er das unveranderliche einfache höchste Gut ins Auge faßt, welches die Bahrheit

welches Gott felbft ift. Die Tugend ift bie Liebe Gottes.

Und eben in dieser Liebe besteht die Befreiung des Willens: ihre unaussprechliche Süßigkeit vertilgt das Wohlgefallen der Begierde: es entsteht eine freiwillige und beglückende Nothwendigkeit ich zu fündigen sondern gut zu leben?), der wahre freie Wille, b. im Wille, befreit von dem Bosen, erfüllt mit dem Guten.

Es ift an biesem Werke bewunderungswürdig, in wie hohen Grade philosophisch durchsichtig die dogmatischen Entwickelungen gehalten sind, selbst in dem gelehrten Sifer einer feindseligen Discussion: die Grundbegriffe sind zugleich moralisch und religiös, speculativ und praktisch: jenem äußerlichen Sichabsinden der jesuitischen Lehre setzt es strenge Innerlichkeit, das Ideal einer in der Liebe zu Gott aufgehenden Thätigkeit entgegen.

Während aber Jansenius noch mit der Abfassung dieses Werld beschäftigt war, versuchte sein Freund schon, die Ideen die demselber zu Grunde lagen, zunächst in seinem eigenen Leben darzustellen und

in feiner Umgebung praktisch auszubreiten.

St. Chran, benn so ward Verger jest genannt, hatte sich mitten in Paris eine gelehrte ascetische Einsiedelei geschaffen. In unermüdlichem Studium der heiligen Schrift und der Kirchenbäter sucht er sich mit ihrem Geiste zu durchdringen. Die Eigenthümlichkeit der

2) Tom. III, lib. VII, c. IX; voluntas felix, immutabilis et neces-

saria non peccandi recteque vivendi.

<sup>1)</sup> Tom. III, lib. V, c. III: Regulae vivendi et quasi lumina virtutum immutabilia et sempiterna non sunt aliud quam lex aeterni quae in ipsa dei aeterni veritate splendet, quam proinde diligendo non aliud diligit nisi ipsum deum seu veritatem et iustitiam eius incommutabilem, a qua promanat et ex cuius refulgentia lucis fulget quidquid velut iustum et rectum approbamus.

Lebre, in ber er mit Ransenius übereinstimmte, mußte ibn nothwenbig junachft auf bas Sacrament ber Buge führen. Die Bonitengordnung der Rirche genügte ibm nicht: man borte ibn wohl fagen. die Rirche fei in ihrem Anfang reiner gewesen, wie Bache naber an ber Quelle: aar manche Wahrheit bes Evangeliums fei jest verbuntelt1). Seine Forberungen bagegen lauteten sehr streng. Sich erniedrigen, bulben, von Gott abhangen, ber Belt völlig entfagen 2), fich mit alle feinem Thun und Trachten ber Liebe zu Gott wibmen Er hat einen fo tiefen Begriff von der Nothwendigkeit innerlicher Umwandlung, bag nach feiner Lehre bie Unabe ber Buge vorher= gehen muß. "Wenn Gott eine Seele retten will, fo fängt er inwendig an: — ift bas Herz nur einmal verändert, wird nur erft wahre Reue empfunden, so folgt das andere alles nach: die Abso= lution kann nur ben ersten Strahl ber Gnabe bezeichnen: wie ein Arzt nur ben Betwegungen und inneren Wirkungen ber Natur nach= jugeben bat, fo muffen auch die Aerzte ber Seele ben Wirkungen ber Onabe nachfolgen." Oft wiederholt er, daß er selbst den gangen Beg bon Berfuchung und Sunde ju Zerknirschung, Gebet und Erhebung durchgemacht habe. Rur Wenigen theilte er sich mit: er that das jedesmal ohne viel Worte, mit dem Ausbrucke der Rube: aber da seine gange Seele von dem erfüllt war was er sprach, ba er im= mer Belegenheit und innere Stimmung abwartete, sowohl in fich. als in den Anderen. so machte er einen unwiderstehlichen Einbruck: unwillfürlich fühlten sich seine Buborer umgewandelt, die Thränen brechen ihnen hervor, ehe sie es ahnen3). Bar balb schlossen sich ihm einige ausgezeichnete Männer als entschiedene Proselhten an: - Arnauld d'Andilly, der zu Cardinal Richelieu und Königin Anna bon Destreich in engem Berhältniß stand, und in den wichtigsten Ge= schäften gebraucht ward; bessen Nesse, le Maitre, der damals als der erste Redner vor dem Parlamente bewundert wurde, und die glänzendste Laufbahn vor sich hatte, sich aber jett geradezu in eine Einsiedelei bei Paris zuruckzog. Angelique Arnauld, deren wir bereits gedachten, und ihre Nonnen von Portropal hingen mit der un=

<sup>1)</sup> Auszüge aus seinem Verhör bei Reuchlin: Geschichte von Portropal I, p. 451.

<sup>2)</sup> S'humilier, souffrir et dépendre de Dieu est toute la vie chrétienne.

<sup>3)</sup> Mémoires pour servir à l'histoire de Portroyal par Mr Fontaine I, p. 225. Racine: Hist. de Portroyal p. 134.

bebingten hingebung, welche fromme Frauen für ihre Bropheten zu füblen vilegen, an St. Ebran.

Jansenius starb, ehe er sein Buch gebruckt sah: St. Chran ward unter bem Ginfluß bes Pater Joseph, welcher hier aufkommende Retereien wahrzunehmen meinte, gleich nach seinen ersten Betekrungen von der französischen Regierung ins Gefängniß geworfen; allein diese Unfälle verhinderten den Fortgang ihrer Lehren nicht.

Das Buch bes Jansenius brachte burch sein inneres Berdiens, so wie durch die Kühnheit seiner Polemik, nach und nach einen allze meinen, tiesen Eindruck hervor<sup>1</sup>). St. Chran setzte seine bekehrende Thätigkeit von dem Gefängniß aus fort: das unverschuldete Leiden das ihn betroffen, und das er mit großer Ergebung trug, vermehrt sein Ansehen: als er nach dem Tode des Pater Joseph und Rickelieu's frei wurde, ward er wie ein Heiliger, wie ein Johannes de Täuser betrachtet. Zwar starb er wenige Monate darauf (11. Oct 1643); aber er hatte eine Schule gegründet, welche in seinen whseines Freundes Lehren ihr Evangelium sah: "seine Schüler", sat einer von ihnen, "gingen wie junge Abler unter seinen Flügeln servor: Erben seiner Tugend und Frömmigkeit, die das, was sie von ihm empfangen, wiederum Anderen überlieferten. Elias ließ Elisas nach, die sein Werk fortsetzen."

Bersuchen wir, das Verhältniß, in welchem nun die Jansenstein zu den herrschenden kirchlichen Parteien überhaupt standen, zu bezeichnen, so ist offendar, daß sie an den Protestantismus erinnem. Sie dringen eben so eifrig auf die Heiligung des Lebens; sie such nicht minder die Lehre durch Entsernung der Jusäße der Scholasis umzugestalten. Allein darum dürsen wir sie, meines Erachtens, doch lange nicht für eine Art von undewußten Protestanten erklären. Der Hauptunterschied, historisch gesaßt, besteht darin, daß sie einen Grundssaßt zurückzudringen gewesen war: sie bleiben bei jenen namhastesten Rirchendätern der lateinischen Rirchendätern, die man in Deutschlandschon 1523 verließ, Ambrosius, Augustin, Gregor, und fügen ihnen nur noch einige griechische hinzu, vor allen Chrysostomus: in denen glauben sie eine reine und unverfälschte Tradition zu bestigen, don

<sup>1)</sup> Gerberon: Histoire du Jansenisme I, 63. Les théologiens de l'Augustin d'Ipres, où ils reconnoissoient celui d'Hippone, — qu'on commençoit à n'entendre plus parmi ces théologiens que les noms de Jansenius et de S. Augustin,

ber noch St. Bernhard niemals abgewichen, die aber nach diesem "letten ber Bäter" durch das Eindringen der aristotellichen Lehren verdunkelt worden sei. Weit entfernt sinden wir sie daher von jenem mergischen Eifer, mit welchem die Protestanten auf die Lehre der h. Schrift unmittelbar zurückgingen: ihrem Bewußtsein thun die ersten Formationen Genüge, welche die Grundlage des späteren Spstems geworden sind.

Sie nehmen an, daß Augustin von Gott inspirirt worden sei, um die Lehre von der Enade, die das Wesen des neuen Bundes ausmache, in ihrem Zusammenhange der West mitzutheilen: in ihm ist ihnen die christliche Theologie vollendet: sie wollen diese nur in ihrer Burzel fassen, in ihrem Kern verstehen; habe man doch bisher oft velagianische Meinungen für augustinianisch gehalten. — Luther war durch Augustin erweckt worden, aber dann unbedingt auf die erste Duesse der Belehrung, die Schrift, das Gottes-Wort zurückgegangen: ihm gegenüber hatte der Katholicismus das ganze, im Lauf der Jahrhunderte zu Stande gekommene Spstem sestgehalten: die Inspirisch suchen den Begriff Augustins als solchen, der das Frübere erst zusammenkasse, das Spätere begründe, geltend zu machen. Der Protestantismus verwirft die Tradition: der Katholicismus hält sie sest; der Jansenismus sucht sie zu reinigen, in ihrer Ursprüngslichtet wiederherzustellen.

Und wie nun die Jansenisten des Glaubens leben, daß die ericheinende Kirche trot momentaner Berdunkelung und Berunstaltung, doch Sines Geistes, ja Eines Leibes mit Christo sei, unsehlbar und unsterdlich; so halten sie sehr ernstlich an der bischöflichen Hierarchie sest. Stran gehört zu den vornehmsten Bertheidigern des göttlichen Rechtes der Bischöse. Durch die wahre Buße und die wahre Ordnung der Kirche gedenken sie Lehre und Leben der Chriskenheit zu regeneriren.

Schon sammelte sich in ber Einsiedelei von Portroyal des Champs, in die sich zuerst le Maitre zurückgezogen, um ihn her eine nicht unansehnliche Gesellschaft, die sich zu jenen Grundsäsen bekannte. Es ist nicht zu läugnen, daß sie ursprünglich etwas Beschränktes hatte: sie bestand hauptsächlich aus Mitgliedern und Freunden der Familie Arnauld. Le Maitre zog allein seine vier Brüder nach sich: ihre Mutter, die ihnen ihre geistliche Richtung eingeslößt, war eine Arnauld; der älteste Freund St. Cyrans, dem dieser sein Herz versmachte, war Arnauld d'Andilly: endlich trat auch er in diese Gesellschaft: sein jüngster Bruder, Antoine Arnauld versasste die erste be-

beutende Schrift zu Gunsten berselben. Gar manche andere Berwandte und Freunde folgten ihnen nach. Auch das Aloster Bortrohal in Paris war fast ausschließend in den Händen dieser Familie. Andilly erzählt, daß seine Mutter, die endlich auch hineintrat, von zwölf Töchtern und Enkelinnen umgeben gewesen. Wir erinnem uns hiebei, daß der ältere Antoine Arnauld, von welchem diese Meabstammten, es hauptsächlich war, durch dessen glänzendes Plaidoper im Jahre 1594 die Entsernung der Jesuiten in Paris entschen worden. Die Abneigung gegen den Orden war gleichsam erblich in dieser Familie.

Allein wie so balb und so großartig ward bieser enge And erweitert.

Einmal schlossen sich ihm viele andere an, durch keine andere Berwandtschaft als die der Gesinnung angezogen. Besonders ww ein einflußreicher Prediger zu Paris, Singlin, Anhänger St. Chran, für sie thätig. Singlin hatte die besondere Eigenschaft, daß er sie min gewöhnlichen Leben nur mit Schwierigkeit ausdrückte, aber so wie er die Kanzel bestieg, eine hinreißende Beredsankeit entwicklte!. Diejenigen die sich am eifrigsten zu ihm hielten, schickte er nach Portroyal, wo man sie gern aufnahm. Es waren junge Geistliche und Gelehrte, wohlhabende Kausleute, Männer aus den angesehensten Familien, Aerzte die schon eine bedeutende Stellung hatten, Mitglieder anderer Orden, jedoch alles Leute, die nur innerer Trieb und entschiedenes Einverständniß zu diesem Schritte vermochte.

Und in dieser Einsamkeit nun, gleichsam einem freiwilligen und deine Berpflichtung zusammengehaltenen Kloster, gab es aller dings viel religiöse Uebungen: man besuchte die Rirche fleißig: man betete viel, gemeinschaftlich oder allein: auch wurden ländliche Arbeiten, von Sinem oder dem Andern ward ein Handwerk getrieben; allein hauptsächlich widmete man sich literarischen Beschäftigungen: die Gesellschaft von Portropal war zugleich eine Art von Afademie

Während die Jesuiten in unübersehbaren Folianten Gelehrsamfamkeit aufspeicherten, oder sich in die widerwärtige Scholastik künst licher Systeme der Moral und der Dogmatik versoren, wandten sich die Jansenisten an die Nation.

Sie fingen an zu überseten: Die h. Schrift, Rirchenväter, lateinische Gebetbucher: gludlich wußten fie hiebei Die altfrankischen For-

2) Mémoires de Fontaine II, p. 283.

<sup>1)</sup> Mémoires d'Arnauld d'Andilly I, p. 341.

men zu bermeiben, die bisber Arbeiten dieser Art geschabet batten. und fich mit anziebender Berftanblichkeit auszubruden. richtsanstalt, die fie bei Bortropal errichteten, gab ihnen Unlag Schulbucher zu berfaffen, über alte und neue Sprachen, Logit, Geometrie. welche aus frischer Auffaffung berporgegangen neue Methoben an bie hand gaben, beren Berbienft von Jebermann anerkannt warb1). Da= awischen traten bann andere Arbeiten bervor: Streitschriften von einer Scharfe und Pracifion, welche bie Feinde geistig vernichteten ; Berke tieferer Frömmigkeit, wie bie Heures be Portropal, Die mit lebhafter Begierde empfangen wurden und nach Verlauf eines Jahr= hunderts noch so neu und gesucht waren wie den ersten Tag. fter von so eminenter Wissenschaftlichkeit wie Lascal, Korpphäen ber frangöfischen Boefie wie Racine, Gelehrte von ben umfaffenbsten Studien wie Tillemont, gingen aus ihrer Mitte hervor. Ihre Beftre= bungen reichten, wie wir sehen, weit über ben theologisch = afcetischen Kreis hinaus, ben Jansen und Verger gezogen. Wir werden wohl nicht pu biel wagen, wenn wir behaupten, daß diese Bereinigung geiftreicher, von einer großen Intention erfüllter Manner, Die im Umgang mit einander ganz von selbst einen neuen Ton des Ausdrude, ber Mittheilung entwickelten, überhaupt einen fehr bemerfenstwerthen, innerlich bildenden Einfluß auf die Literatur von Frankreich und baburch von Europa ausgeübt hat, — daß der literarische Glanz bes Zeitalters Ludwigs XIV. sich zum Theil auf sie zu= rüdführt.

Bie hätte nun aber ber Geist, ber allen biesen Hervorbringungen zu Grunde lag, sich nicht in der Nation Bahn machen sollen? Aller Orten erhoben sich Anhänger ihrer Meinung. Besonders schossen sich ihnen die Pfarrer an, denen die jesuitische Beichte schon lange verhaßt gewesen war. Zuweilen, z. B. unter dem Cardinal Ret, schien es wohl, als würden sie auch in die höhere Geistlichkeit eindringen: es wurden ihnen wichtige Stellen zu Theil. Schon sinden wir sie nicht allein in den Niederlanden und in Frankreich, auch in Spanien haben sie Gönner: noch unter Innocenz X. hört man einen jansenistischen Lehrer öffentlich in Kom predigen<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Notice de Petitot vor ben Memoiren von Andilly I., übrigens eine Bermunberung parteiische Arbeit.

<sup>2)</sup> Deone, tom. IV. Fu citato per il sant' officio monsieur Honorato Herzan (Hersent), dottor della Sorbona di Pariggi, per la predica che fece in San Luigi nel giorno della festa, nella quale sostenne e difese l'opinione di Jansenio con esaltarlo per unico interprete di S.

b. Rante's Werte. XXXIX. Papfte III.

Da fragte sich nun vor allem, wie der römische Stuhl biefe Meinungen ansehen wurde.

## Stellung des römischen Hofes zu den beiden Barteien.

Es hatte fich, nur unter etwas veränderten Formen, berfelbe Streit erneuert, welchen vierzig Jahre früher weber Clemens VIII.

noch Baul V. zu entscheiben gewagt hatten.

3ch weiß nicht, ob Urban VIII, Innocenz X. entschlossener gewesen sein wurden, ware nicht unglücklicher Beise in bem Berke bes Jansenius eine Stelle vorgekommen, an welcher ber römische

Stuhl aus andern Grunden großen Unftog nahm.

In seinem britten Buche, über ben Stand ber Unschuld, kommt Jansenius auf einen Sat bes Augustin, von dem er nicht läugnen kann daß er vom römischen Hose verdammt worden sei. Er nimmt einen Augenblick Anstand, wem er folgen solle, dem Kirchenbater oder dem Papste. Nach einigem Bedenken aber bemerkt er 1), der römische Stuhl verdamme zuweilen eine Lehre bloß um des Friedens willen, ohne sie darum gleich für falsch erklären zu wollen: er entscheidet sich schlechtweg für den augustinischen Lehrsat.

Natürlich machten sich seine Gegner diese Stelle zu Rute: sie bezeichneten sie als einen Angriff auf die papstliche Infallibilität; noch Urban VIII. ward vermocht sein Mißfallen über ein Wert ausgusprechen, welches zur Verringerung des apostolischen Ansehens Sätze entbalte, die schon von früheren Bäpsten verdammt worden seien.

Wit bieser Erklärung richtete er jedoch wenig aus. Die jansenistischen Lehren griffen nichts besto minder gewaltig um sich: in Frankreich trat eine allgemeine Entzweiung ein. Die Gegner von Portropal hielten es für nothwendig eine andere bestimmtere Berdam-

Agostino, non specificandolo, ma però delineandolo che da ciascheduno era inteso. Egli si ritirò in casa dell' ambasciator di Francia e di là a Pariggi. Il suo libro è prohibito, et il maestro del sacro palazzo ne ha havuto qualche travaglio per haverne permessa la stampa: egli si scusa con dire che veniva dedicato al papa et era in lingua francese, la quale egli non intende, però contenendo il libro l'opinione favorevole all' opinione loro contro l'opinione de' Gesuiti.

1) De statu naturae purae III, c. XXII, p. 403. Quodsi, fügt et hingu, vel tunc ostendi potuisset hanc aliasque nonnullas propositiones ab Augustino doctorum omnium coryphaeo traditas, nunquam arbitror,

huiusmodi decretum ab apostolica sede permanasset.

mung von dem römischen Stuhle auszubringen. Zu dem Ende fasten sie die Grundlehren des Jansenius, wie sie dieselben verstanden, in fünf Sätze zusammen, und forderten den Papst Innocenz X. auf, sein apostolisches Urtheil darüber auszusprechen.

Und hierauf schritt man nun an dem römischen Hofe zu einer förmlichen Untersuchung. Es ward eine Congregation von vier Carbinälen gebildet, unter deren Aufsicht dreizehn theologische Consultoren die Brüfung vornahmen.

Run waren jene Säte so beschaffen, daß sie auf den ersten Blid lauter heterodoxien enthielten, aber näher betrachtet sich doch wenigstens auch zum Theil in rechtgläubigem Sinne erklären ließen<sup>2</sup>). Unter den Consultoren zeigten sich sogleich verschiedene Meinungen. Bier derselben, zwei Dominicaner, ein Minorit, Luca Wadding, und der Augustinergeneral fanden die Berdammung unrathsam. Die übrigen neun aber waren dafür<sup>3</sup>). Es kam nun darauf an, ob der Papst der Majorität beistimmen würde.

Innocenz X. war die ganze Frage zuwider. Schon an sich habte er schwierigere theologische Untersuchungen: aber überdieß sab er von dieser, wie er sich auch immer erklären mochte, nur wisdemärtige Folgen voraus. Dem Ausspruch einer so großen Mehrebeit zum Trop konnte er sich nicht entschließen. "Wenn er an den Kand des Grabes kam", sagt Pallavicini, "und mit den Augen die Größe des Sprunges maß, hielt er inne und war nicht weiter vorwärts zu bringen."

Aber nicht der gesammte Hof theilte diese Bedenklichkeiten. Unmittelbar zur Seite des Papstes stand ein Staatssecretär, der Carbinal Chigi, der ihn unaufhörlich anseuerte. Noch in Cöln hatte Chigi das Buch zu Handen bekommen und gelesen: schon damals hatte ihn jene Stelle mit devoter Entrüstung erfüllt, so daß er es von sich warf: von einigen deutschen Ordensgeistlichen war er in seinem Widerwillen bestärkt worden: an der Prüsungscongregation hatte er thätigen Antheil genommen und zum Resultate derselben das Seine beigetragen; jest drang er in den Papst, nicht zu schweigen:

<sup>1)</sup> Pallavicini: Vita di Alessandro VII: "acciochè ben informato dichiarasse ciò che dovea permettersi o proibirsi intorno cinque principali propositioni di quell' autore."

<sup>2)</sup> Racine: Abrége de l'histoire ecclésiastique tom. XI, p. 15. 3) Pallavicini, ber felbst unter ben Consultoren war, theilt biese Details

mit. Bon dem Papst sagt er: Il suo intelletto alienissimo delle sottigliezze scolastiche.

schweigen wurde dießmal heißen erlauben: er durfe die Lehre der päpstlichen Unsehlbarkeit nicht in Mißcredit gerathen lassen: eben das sei eine Hauptbestimmung des apostolischen Siges, in den Zweiseln der Gläubigen eine Entscheidung zu geben 1).

Innocenz war, wie wir wissen, ein Mann, ber sich von plöslichen Sindrücken leiten ließ. In einer unglücklichen Stunde überwältigte ihn die Borstellung von der Gefahr der papstlichen Insallibilität. Er nahm das um so mehr für höhere Singebung, da es am
Tage des h. Athanasius war. Am 1sten Juni 1653 erließ er seine
Bulle, in welcher er jene fünf Säte verdammte, als keterisch, blasphemisch, sluchbeladen. Er erklärt, hiemit hoffe er den Frieden der
Kirche herzustellen: nichts liege ihm mehr am Herzen als daß daß
Schiff der Kirche wie im ruhigen Meere dahinfahren und in den
Port der Seligkeit gelangen möge<sup>2</sup>).

Allein wie so völlig anders mußte boch ber Erfolg ausfallen!

Die Jansenisten läugneten, daß die Gate in dem Buche Janfens zu finden, und noch viel mehr, daß sie von demselben in dem Sinne verstanden seien, in dem man fie verdammt habe.

Nun erst zeigte sich, in welch eine falsche Stellung ber römische Hof gerathen war. Die französischen Bischöfe brangen in Rom auf die Erklärung, daß jene Sätze wirklich im Sinne Jansens verdammt worden. Chigi, der indeß unter dem Namen Alexander VII den Thron bestiegen, konnte dieselbe um so weniger verweigern, da er selbst so großen Antheil an der Verdammung genommen hatte: er sprach sie unumwunden und förmlich aus: "die fünf Sätze seien allerdings aus dem Buche von Jansen gezogen, und in dem Sinne desselben verurtheilt worden<sup>3</sup>)."

Aber auch hiewider waren die Jansenisten gerüftet. Sie entgegneten: eine Erklärung dieser Art überschreite die Gränzen der päpstlichen Macht: die päpstliche Unfehlbarkeit erstrecke sich nicht auf ein Urtheil über Thatsachen.

Dergeftalt gesellte sich ber bogmatischen Streitigkeit überdieß eine Frage über die Grangen ber papstlichen Gewalt hingu: in ihrer

1) Mittheilungen Pallavicini's.

2) Bei Cocquel. VI, III, 248. Aus Pallavicini feben mir, bag fie von Chigi und hauptsächlich von Albizi, Beisitger ber Inquisition, versaßt ift.

<sup>3)</sup> Bei Cocquel. VI, IV, 151. Quinque illas propositiones ex libro praememorati Cornelii Jansenii episcopi Iprensis cui titulus Augustinus excerptas ac in sensu ab eodem Jansenio intento damnatas fuisse declaramus et definimus.

ļ

unläugbaren Opposition gegen ben römischen Stuhl wußten sich bie Jansenisten boch noch immer als gute Katholiken zu behaupten.

Ihre Sache bilbete ein Moment aller inneren Bewegungen und Conflicte in Frankreich. Zuweilen machte man von Seiten ber Arone Anstalt dazu: es wurden Formulare im Sinne ber Berbam= munasbulle erlaffen, bie von allen geiftlichen Berfonen unterschrieben werben follten, felbst ben Schulmeiftern, felbst ben Nonnen. Die Sansenisten ftraubten fich nicht, bie fünf Sate ju verbammen, bie wie gefagt auch eine beterodore Auslegung zuließen, fie weigerten sich nur, burch eine unbebingte Unterschrift anzuerkennen, bak fie in Sansenius enthalten, dag bieß die Lebren ibres Meifters feien: keine Berfolgung konnte fie bazu bewegen. Ihre Standhaftigkeit bewirkte, bak ibre Anzabl, ihr Credit von Tag zu Tage zunahm: fie hatten mehrere ber vornehmften Mitglieder bes hofes, Manner und Frauen, eine ftarke Bartei in bem Barlament, viele Doctoren ber Sorbonne, einige ber burch ihre Amtsführung angesehensten Bischöfe auf ihrer Seite; felbst Unbetheiligte migbilligten die Art und Weise, wie ber römische Hof mit ihnen zu verfahren versuchte1).

Um die Ruhe wenigstens äußerlich herzustellen, mußte sich Clemens IX. im Jahre 1668 mit einer Unterschrift zufrieden erklären, wie auch ein Jansenist sie leisten konnte. Er begnügte sich mit einer Berbammung der fünf Säge im Allgemeinen, ohne darauf zu be= siehn daß sie von Jansenius wirklich gelehrt worden seien<sup>2</sup>). In der

<sup>1)</sup> Schreiben von 19 Bischöfen an den Papst 1667 1. Dec. Novum et inauditum apud nos nonnulli dogma procuderunt, ecclesiae nempe decretis, quidus quotidiana nec revelata divinitus sacta deciduntur, certam et insallibilem constare veritatem. Dieß ist doch eigentsich die anextannte Ausslegung der Frage von droit und sait.

<sup>2)</sup> Das lette Formular Alexanders VII. (15. Febr. 1665) lautet: "Je rejette et condamne sincèrement les cinq propositions extraites du livre de Cornelius Jansenius intitulé Augustinus, et dans le sens du même auteur, comme le saint siege apostolique les a condamnées par les susdites constitutions." Dagegen die ausführlichere Friedensertlärung: "Vous devez vous obliger à condamner sincèrement, pleinement, sans aucune réserve ni exception tous les sens que l'église et le pape ont condamnés et condamnent dans les cinq propositions." Es folgt ein justiff Artifel: Déclarons que ce seroit faire injure à l'église de comprendre entre les sens condamnés dans ces propositions la doctrine de St. Augustin et de St. Thomas touchant la grace efficace par ellemême nécessaire à toutes les actions de la piété chrétienne et la prédestination gratuite des élus.

That enthält das doch eine wesentliche Nachgiebigkeit des römischen Hofes; nicht allein ließ er den Anspruch fallen, über die Thatsachen zu entscheiden, sondern er sah auch zu, daß ein Verdammungsurtheil über Jansenius ohne alle Folgen blieb<sup>1</sup>).

Die Bartei St. Cyrans und Jansens erhob sick — ber bekannte Minister Pomponne war ein Sohn Andilly's, — zu immer größerer Stärke und Bedeutung. Ihre literarische Thätigkeit wirkte ungestört auf die Nation. Mit ihrem Emporkommen verbreitete, sich zugleich eine lebhafte Opposition gegen den römischen Stuhl: sie wusten recht wohl, daß sie gar nicht bestehen würden, wenn es nach desen Absichten gegangen wäre. Unter dem Schuze dieser Abkunft aber schlugen die Meinungen der Jansenisten, am hofe wenn nicht gem gesehen doch eine Zeit lang geduldet — immer tiefere Wurzeln.

## Verhältniß zur weltlichen Macht.

Da hatte sich auch schon bon einer anderen Seite ber ein we nigstens nicht minder gefährlicher Gegensat in steigender Heftigkeit und

immer weiter greifender Ausbreitung erhoben.

Im siebzehnten Jahrhundert fing der römische Stuhl an, seine jurisdictionellen Gerechtsame ich weiß nicht ob lebhafter und nachdrücklicher, aber gewiß shstematischer und unnachgiediger wahrzunehmen als disher. Urdan VIII, der seine Erhebung unter andern auch dem Ansehen verdankte, in das er sich als ein eifriger Versechter dieser Ansprücke gesetzt hatte 2), stiftete eine eigene Congregation der Immunität. Weniger Cardinälen, die schon in der Regel ein Berbältniß zu den Mächten hatten, als jüngeren Prälaten, die nach dem Sifer den sie hiebei bewiesen, befördert zu werden hofften, vertraute er das Geschäft an, auf alle Eingriffe der Fürsten in die geistliche Jurisdiction ein wachsames Auge zu haben. Seitdem wurde nun die Beobachtung um vieles schärfer und regelmäßiger, die Anmahnung dringender: Amtseiser und Interesse vereinigten sich: der öffentliche

1) Frangösische Geschichte III (S. 28. X) S. 257.

<sup>2)</sup> Relatione de' IV ambasciatori 1625. Professa sopra tutte le cose haver l'animo inflessibile e che la sua independenza non ammetta alcuna ragione degl' interessi de' principi. Ma quello in che preme con insistenza et a che tende l'impiego di tutto il suo spirito è di conservare e di accrescer la giurisdittione ecclesiastica. Questo medesimo concetto fu sempre sostenuto dal pontefice nella sua minor fortuna, e ciò è stato anche grandissima causa della sua esaltatione.

Geift bes Hofes hielt es für einen Beweis von Frömmigkeit, über jeben Bunkt biefer althergebrachten Rechte eifersüchtig zu wachen 1).

Sollten sich aber die Staaten dieser geschärften Aufsicht gutzwillig bequemen? Das Gefühl religiöser Bereinigung, das im Kampfe mit dem Protestantismus erwedt worden, war wieder erkaltet: alles strebte nach innerer Stärke, politischer Geschlossenheit: es geschah, daß der römische Hof mit allen katholischen Staaten in bittere Streitigsfeiten gerieth.

Rachten boch felbst bie Spanier zuweilen Bersuche, bie Ginwirfungen Roms g. B. auf Reapel zu beschränten, ber Inquifition baselbst einige Beifiger von Staats wegen beizugeben! Man batte in Rom Bebenken getragen bem Kaiser bas Patriarchat von Aquikja, auf das er Ansprüche hatte, zuzugestehen, man besorgte, er wurde bann ben Besit beffelben zur Erwerbung einer größeren firchliden Unabhängigfeit benuten. Die beutschen Reichsftanbe suchten in den Bablcapitulationen von 1654 und 1658 die Gerichtsbarkeit ber Auntien und ber Curie burch ftrengere Bestimmungen einzuichrinken: in unaufbörlicher Bewegung war Benedig über ben Ginfuß bes hofes auf die Besetzung ber geiftlichen Stellen im Lande, bie Benfionen, Die Anmagungen ber Nepoten; bald fand Benua, bald Savopen Anlak, seinen Gesandten von Rom abzuberufen; aber den lebbaftesten Wiberstand leistete, wie bas auch schon im Brincip hrer-Restauration lag, bie frangösische Kirche2). Die Nuntien finden fein Ende ber Beschwerben, die sie machen zu muffen glauben, vorjüglich über bie Beschränkungen, welche die geistliche Jurisdiction erfabre: ehe fie noch einen Schritt gethan, lege man schon Appella= tion ein: man entziehe ihr die Chefachen unter dem Bortvande, es sei eine Entführung im Spiele: man schließe sie von den veinlichen

<sup>1)</sup> Joh. Bapt. de Luca S. R. E. Cardinalis: Relatio curiae Romanae 1683. Disc. XVII, p. 109. Etiam apud bonos et zelantes ecclesiasticos remanet quaestio, an huius congregationis erectio ecclesiasticae immunitati et iurisdictioni proficua vel praeiudicialis fuerit, potissime quia bonus quidem sed forte indiscretus vel asper zelus aliquorum, qui circa initia eam regebant, aliqua produxit inconvenientia praeiudicialia, atque asperitatis vel nimium exactae et exorbitantis defensionis opinionem impressit apud seculares. Ein bod febr bebeutenbes Geftänbniß von einem Carbinal.

<sup>2)</sup> Relatione della nuntiatura di Francia di mons Scotti 1641, 5 Aprile: Er hat einen besonderen Absonitt dell' impedimenti della nuntiatura ordinaria: Li giudici regj si può dire che levino tutta la giurisdittione ecclesiastica in Francia alli prelati.

Processen aus: zuweilen werbe ein Geistlicher hingerichtet ohne erst begrabirt zu sein: ohne Rücksicht erlasse der König Soicte über Reperei und Simonie: die Zehnten seien allmählich zu einer immerwährenden Auslage geworden. Bebenklichere Anhänger der Curie sahen in diesen Anmahungen schon die Borboten zu einem Schisma.

Das Berhältniß, in das man durch diese Frrungen gerieth, hing nothwendig auch mit anderen Umständen, hauptsächlich mit der politischen Haltung die der römische Hof annahm, zusammen.

Aus Küdsicht auf Spanien wagte weber Innocenz noch Alexander, Portugal, das sich von dieser Monarchie losgerissen, anzuerkennen, und den daselbst ernannten Bischöfen die canonische Institution zu geben. Fast das ganze rechtmäßige Episcopat von Portugal starb aus: die kirchlichen Güter wurden zum großen Theil den Ossieren der Armee überlassen: König, Clerus und Laien entwöhnten sich der früheren Ergebenheit.

Aber auch übrigens neigten sich die Bapfte nach Urban VIII

wieber auf bie fpanisch=öftreichische Seite.

Man darf sich darüber nicht wundern, da die Uebermacht von Frankreich so bald einen die allgemeine Freiheit gefährdenden Garakter entwickelte. Es kam hinzu, daß jene Päpste ihre Erhebung dem spanischen Sinslusse verdankten, und beide persönliche Gegner Mazarins waren.). In Alexander sprach sich die Feindseligkeit immer stärker auß: er konnte dem Cardinal nicht vergeben, daß er sich mit Cromwell alliirte, und lange Zeit den Frieden mit Spanien auß persönlichen Beweggründen verhinderte.

Daraus folgte nun aber auch, daß sich in Frankreich die Oppofition gegen den römischen Stuhl immer tiefer festsetzte, und von Zeit zu Zeit in heftigen Schlägen hervorbrach. Wie sehr bekam das noch

Alexander zu empfinden.

Ein Streit, ber sich zu Rom zwischen bem Gefolge bes französischen Botschafters Grequb und ben corfischen Stadtsoldaten erhob, in welchem Crequb zuletzt selbst beleidigt wurde, gab bem Könige Anlaß sich in die Zwistigkeiten bes römischen Stuhls mit den häusen Este und Farnese zu mischen, und zuletzt geradezu Truppen nach

<sup>1)</sup> Deone: Ottobre 1644. Si sa veramente che l'esclusione di Panfilio fatta da cardinali Francesi nel conclave non era volunta regia nè instanza del C! Antonio, ma opera del C! Mazzarini, emulo e poco ben affetto al C! Panziroli, il quale prevedea che doveva aver gran parte in questo ponteficato. — Bie bas aud miritad ber Fall mar.

Italien marschiren zu lassen. Der arme Papst suchte sich burch eine geheime Protestation zu helsen: vor den Augen der Welt aber mußte er dem Könige in dem Bertrage zu Pisa alle seine Forderungen zugestehn. Man kennt die Neigung der Päpste zu ehrenvollen Inscripzionen: keinen Stein, sagte man, lassen sie in eine Mauer setzen ohne ihren Namenszug; Alexander mußte in seiner Hauptstadt, auf einem der besuchtesten Plätze: eine Phramide errichten lassen, deren Inscriptste Gemüthigung verewigen sollte.

Dieser Act allein mußte die Autorität des Bapfithums tief berabwürdigen.

Aber auch übrigens war dieß Ansehen um das Jahr 1660 bereits wieder in Verfall. Den Frieden von Vervins hatte der päpsteliche Stuhl noch herbeigeführt, durch seine Unterhandlungen gefördert und zum Abschluß gebracht: bei dem westphälischen hatte er seine Abgeordneten gehabt, aber sich schon genöthigt gesehen, gegen die Bedingungen über welche man übereinkam, zu protestiren: an dem phrenäsischen Frieden nahm er auch nicht einmal mehr einen scheindem Antheil: man vermied es seine Abgeordneten zuzulassen: kaum wurde seiner noch darin gedacht.). Wie bald sind Friedensschlüsse gesolgt, in denen man über päpstliche Lehen disponirt hat ohne den Papst auch nur zu fragen.

<sup>1)</sup> Galeazzo Gualdo Priorato della pace conclusa fra le due corone 1664 hat p. 120 Osservationi sopra le cause per le quali si conclude la pace senza intervento del papa. Bir sehen, daß das schlechte Berhältniß missen dem Papst und Mazarin in jenen Zeiten eine bekannte Sache war.

č. :

5 is the contract of 

Burn Day Standard Commence of the

A7: 1.2 

1 L

5 . . . 49 . 5 . . . 

· I.

f . ..

4. John March State (1997)
4. John March State (

Neuntes Buch.

Spätere Epochen.

. . . Ueberaus merkwürdig bleibt es alle Mal, und eröffnet uns einen Blid in den Gang der menschlichen Entwickelung überhaupt, daß das Rapstthum in dem Momente daß es in der Durchführung seiner auf eine erneuerte allgemeine Herrschaft abzielenden Pläne scheiterte, auch

in sich selbst zu verfallen anfing.

In jenem Zeitraum bes Fortschrittes, ber Restauration war alles gegründet worden. Da hatte man die Lehre erneuert, die kirchlichen Berechtigungen stärker centralisirt, mit den Fürsten Bund geschlossen, die alten Orden versüngt und neue gegründet, die Kraft des Kirchensstads zusammengenommen, zu einem Organe kirchlicher Bestrebungen gemacht, Sinn und Geist der Curie reformirt, alles nach dem Ginen Ziele der Wiederherstellung der Gewalt und des katholischen Glausbens geleitet.

Eine neue Schöpfung war das nicht, wie wir sahen: es war eine Biederbelebung durch die Macht neuer Ideen, welche einige Misträuche abschaffte, und nur die vorhandenen Lebenselemente in frisem Ampuls mit sich fortriß.

Dhne Zweifel ist aber eine Wieberherstellung bieser Art noch ther bem Berfall ber belebenben Motive ausgesetzt, als eine von

Brund aus neugeschaffene Geburt.

Der erste Einhalt den die kirchliche Restauration ersuhr, geschah in Frankreich. Die päpstliche Gewalt konnte auf dem betretenen Bege nicht durchdringen: sie mußte eine Kirche, obwohl katholisch, doch nicht unter dem Einfluß den sie beabsichtigte, sich bilden, sich erheben sehen, und sich zu einer Abkunft mit derselben entschließen.

Damit hing dann zusammen, daß sogleich auch in dem Inneren starte Gegensätze sich erhoben, Streitigkeiten über die wichtigsten Glaubenspunkte, über das Verhältniß der geistlichen zu der weltlichen Nacht; — an der Curie bildete sich der Nepotismus auf eine gesindrohende Weise aus, — die finanziellen Kräfte, statt vollständig

au ihrem Awede verwandt au werben, tamen aum großen Theil ein

gelnen Kamilien ju Gute.

Noch immer aber hatte man ein großes und allgemeines zich nach welchem man mit außerordentlichem Glück vorwärts schritt. Is diesem höheren Streben wurden alle Gegensäse vermittelt, die Strittigkeiten der Lehre und des kirchlich weltlichen Anspruches beschwittigt, die Entzweiungen der Mächte versöhnt, der Fortgang der allge meinen Unternehmungen im Zuge erhalten: die Curie war der der Weg anweisende Mittelpunkt der katholischen Welt: im größten Schlechen sich die Bekehrungen fort.

Aber wir sahen wie es geschah, daß man doch nicht jum 3 gelangte, sondern durch inneren Zwift und äußeren Wiberstand

fich felbft gurudgeworfen murbe.

Seitbem nahmen nun auch alle Berhaltniffe bes Staates, it

inneren Entwidelung eine andere Geftalt an.

In dem Geiste der Eroberung und Erwerbung, der sich imm großen Zweck widmet, liegt zugleich Hingebung; mit einem beschinkten Egoismus verträgt er sich nicht: jest trat an der Gurie der Gendes Genusses, des Besitzes ein. Es bildete sich eine Genosmische von Kenteinhabern aus, die ein gutes Recht auf den Ertrag des Staates und der kirchlichen Verwaltung zu besitzen glaubte. Indem sied Recht auf eine verderbliche Weise misbrauchte, hielt sie doch mit demselben Eiser daran sest, als sei das Wesen des Glaubens daran geknüpft.

Eben baburch geschah aber, bag ber Wiberspruch fich bon

gegengesetten Seiten unverföhnlich erhob.

Es trat eine Lehre auf, die aus einer neuen Anschauung de Tiefen der Religion hervorgegangen, von dem römischen Hofe was dammt und verfolgt wurde, aber nicht beseitigt zu werden vermocht Die Staaten nahmen eine unabhängige Haltung an: von der Richt auf die päpstliche Politik machten sie sich los: in ihren innet Angelegenheiten nahmen sie eine Autonomie in Anspruch, die Eurie auch in kirchlicher Hinsicht immer weniger Einfluß übrig ist

Auf biefen beiben Momenten beruht nun bie fernere Gefdit

bes Bavittbums.

Es folgen Epochen, in benen es bei weitem weniger eine sta Thätigkeit entwickelt, als daß es, balb von der einen bald von d anderen Seite angegriffen, nur bedacht ist, sich in jedem Augenbsi so gut als möglich zu vertheidigen.

Die Aufmerksamkeit wird in der Regel von der Kraft ang

pgen und nur von der Seite der Thätigkeit kann ein Ereigniß versamben werden: auch gehört es nicht zu der Absicht dieses Buches die letten Epochen ausführlich zu schildern. Allein ein überaus merkbürdiges Schauspiel bieten sie doch immer dar, und wie wir mit mer Ansicht der früheren Zeiten begonnen, so dürsen wir wohl nicht schien, ohne den Bersuch zu machen auch die späteren, wielvohl nur in furzen Zügen, vor den Augen vorübergeben zu lassen.

Junächst erhebt sich aber der Angriff von der Seite der Staasm. Auf das genaueste hängt er mit der Spaltung der katholischen Welt in zwei seindselige Theile, in die östreichische und in die franskliche Partei, die der Papst nicht mehr zu überwältigen oder zu bezuhigen vermag, zusammen. Die politische Stellung, die Rom ansimmt, bestimmt auch das Maß der geistlichen Ergebenheit die es sinset. Bir sahen schon, wie das begann. Nehmen wir wahr, wie es sich weiter entwickelte.

## Ludwig XIV. und Innocena XI.

So gut katholisch Ludwig XIV. auch war, so kam es ihm boch unerträglich vor, daß der römische Stuhl eine unabhängige, ja der kinen nur allzu oft entgegengesetzte Politik befolgen sollte.

Bie Innocenz und Alexander, und wenn Clemens IX. nicht ielbst, doch seine Umgebung, neigte sich auch Clemens X. (1670 bis 1676) und dessen Nepot Pauluzzi Altieri auf die Seite der Spa-nier.). Ludwig XIV. rächte sich dafür durch unaufhörliche Eingriffe in die geistliche Gewalt.

Eigenmächtig zog er geistliche Güter ein; unterdrückte einen ober en anderen Orden; er nahm die Befugniß in Anspruch die Pfrünsen der Kirche mit militärischen Pensionen zu belasten; das Recht, nährend der Bacanz eines Bisthums die Einkünste desselben zu gesutehn und die davon abhängigen Pfründen zu besetzen, das unter mamen der Regale so berühmt geworden, suchte er auf Prosinzen auszudehnen, in denen es nie gegolten; die schmerzlichste

<sup>1)</sup> Morosint: Relatione di Francia 1671. Conosciuta naturale parialità del cardi Altieri per la corona cattolica rende alla christianisima sospetta ogni sua attione. Il pontefice presente è considerato ome un imagine del dominio che risiede veramente nell' arbitrio del úpote.

Wunde schlug er ben römischen Rentenbesigern, indem er die Gelbsendungen an den Hof in beschränkende Aufsicht nahm<sup>1</sup>).

So fuhr er nun auch unter Innocenz XI. fort, ber im Ganzen bie nämliche Bolitik beobachtete: an bem aber fand er Widerftand.

Innocenz XI., aus dem Hause Obescalchi von Como, war is seinem 25sten Jahre mit Degen und Bistole nach Rom gekommen, um sich irgend einer weltlichen Beschäftigung, vielleicht in Rendl dem Ariegsdienste zu widmen. Der Rath eines Cardinals, der ihn besser durchschaute als er sich selbst kannte, vermochte ihn, sich de Lausbahn an der Curie zu widmen. Er that das mit so viel siegebung und Ernst, und verschaffte sich nach und nach einen solchen Ruf von Tüchtigkeit und guter Gesinnung, daß das Bolt während des Conclave seinen Namen unter den Portici von St. Beter nit, und die öffentliche Meinung sich befriedigt fühlte, als er mit der Tiare geschmückt aus demselben hervorging. (21. Sept. 1676.)

Ein Mann ber seine Diener wohl unter der Bedingung win ließ, wenn sie keine Abhaltung hätten — von dem sein Beichwan betheuerte, er habe nie etwas an ihm wahrgenommen was die Sede von Gott entsernen könnte, — milb und sanstmüthig, den aber die selbe Gewissenhaftigkeit, die sein Privatleben bestimmte, nun auch ans trieb die Verpflichtungen seines Amtes rücksichs zu erfüllen.

Wie gewaltig griff er die Uebelstände besonders der finanziellen Verwaltung an. Die Ausgaben waren auf 2,578,106 Sc. 91 Baj. gestiegen; die Einnahmen, Dataria und Spolien mit eingeschlossen, betrugen nur 2,408,500 Sc. 71 Baj.; ein so großes Desicit, järlich von 170,000 Sc., drohte den offenbaren Bankrutt herbeizusteren. Daß es zu diesem Neußersten nicht kam, ist ohne Zweisl das Verdienst Innocenz' XI. Er enthielt sich endlich des Reposismus durchaus. Er erklärte, er liebe seinen Neffen Don Livio, das durch seine Bescheidenheit verdiene, eben darum aber wolle alihn nicht in dem Palaste. Alle Aemter und Einkünste, die diehn den Repoten zu Gute gekommen, zog er geradezu ein. So versuster nun aber auch mit vielen anderen Stellen, deren Dasein mehr eine Last war. Unzählige Mißbräuche und Exemtionen schaffte a

<sup>1)</sup> Instruzione per monse arcivescovo di Patrasso 1674. Questo fatto arrivato alla corte, sicome eccitò lo stupore e lo scandolo universale, così pervenuto alla notitia di N. Sre mosse un estremo cordogilo, nell' animo di S. Beatne.

<sup>2)</sup> Stato della camera nel presente pontificato di Innocenzo XI. MS. (Bibl. Alb.)

ab: da es ihm endlich der Zustand des Geldmarktes erlaubte, trug er kein Bedenken die Monti von 4 Broc. auf 3 Broc. heradzusehen.). Rach einigen Jahren war es ihm in der That gelungen die Ein=nahme wieder auf einen nicht unbedeutenden Ueberschuß über die Ausgade zu erhöhen.

Und mit berselben Entschlossenheit begegnete ber Papft nun auch ben Angriffen Lubwigs XIV.

Ein paar Bischöfe jansenistischer Gesinnung, die sich jener Aussehnung des Regalrechtes, die ihrem Begriffe von der Autonomie der griftlichen Gewalten widerspricht, entgegensetzen, wurden dafür von dem hofe bedrückt und geängstigt; der Bischof von Pamiers mußte eine Zeitlang von Almosen leben. Sie wandten sich an den Papst. Junocenz säumte nicht sich ihrer anzunehmen<sup>2</sup>).

Ein Mal, zwei Mal ermahnte er ben König, ben Schmeichlern tein Gehör zu geben noch die Freiheiten der Kirche anzutasten: er möchte verursachen, daß die Quelle der göttlichen Gnade über sein Keich vertrockne. Da er keine Antwort bekam, so wiederholte er seine Ermahnungen zum dritten Male: nun aber, fügte er hinzu, werde er nicht wieder schreiben, sich jedoch auch nicht länger mit Ermahnungen begnügen, sondern sich aller Mittel der Macht bedienen, die Gott in seine hand gelegt habe. Reine Gesahr, keinen Sturm werde er das bei sürchten, in dem Kreuze Christi sehe er seinen Ruhm<sup>3</sup>).

Es ist immer eine Maxime des französischen Hoses gewesen, duch die papstliche Macht seinen Clerus, durch den Clerus die Einswisungen der papstlichen Macht zu beschränken. Niemals aber besetrichte ein Fürst seine Geistlichkeit vollkommener als Ludwig XIV. Eine Ergebenheit ohne Gleichen athmen die Reden, mit denen man ihn bei seierlichen Gelegenheiten begrüßte. "Wir wagen kaum", heißt es in einer derselben 4), "Forderungen zu machen, aus Furcht, dem

<sup>1)</sup> Ju einer Hanbschrift von 763 Seiten vom Jahre 1743, Erettione et aggionte de' monti camerali finden sich die hieher gehörigen Decrete und Breven. In einem Breve an den Tesoriere Negroni von 1684 erklärt Innocku jurft seine Absicht d'andar liberando la camera del frutto di 4 p. c. – che in questi tempi è troppo rigoroso.

<sup>2)</sup> Racine: Histoire ecclésiastique X, p. 328.

<sup>3)</sup> Breve vom 27. Dec. 1679.

<sup>4)</sup> Rémontrance du clergé de France (assemblée à St. Germain en Laye en l'année 1680) faite au roi le 10 juillet par l'illme et révme J. Bapt. Adheimair de Monteil de Grignan. Mém. du clergé tom. XIV, p. 787.

b. Rante's Berte. XXXIX. Bapfte III.

kirchlichen Eifer Ew. Maj. ein Ziel zu setzen. Die traurige Freiheit Beschwerbe zu führen verwandelt sich jetzt in eine süße Rothwendigseit unsern Wohlthäter zu loben". Prinz Conde meinte, sollte es dem Könige einfallen zur protestantischen Kirche überzugehn, so würde ihm de Clerus zuerst nachfolgen.

. Und wenigstens gegen ben Papft ftand bie Geiftlichkeit ohne Scrupel ihrem Ronige bei : bon Jahr ju Jahr erließ fie entschiebenere Erflärungen zu Bunften ber foniglichen Gewalt. Endlich folgte bie Berfammlung von 1682. "Sie warb", fagt ein venezianischer Gefandter. .. nach ber Convenieng bes Staatsminifteriums berufen und aufgelöft, nach beffen Eingebungen geleitet1,". Die vier Artikel, bie fie abfaßte, baben feitbem immer als bas Manifest ber gallicanischen Freiheiten gegolten. Die brei erften wiederholen altere Behauptungen: Unabbangiakeit ber weltlichen Gewalt von ber geiftlichen. Guperiorität eines Conciliums über ben Papft, Unantaftbarfeit ber al licanischen Gewohnheiten. Borzüglich merkwürdig aber ist ber view, weil er auch die geiftliche Autorität beschränkt. "Gelbft in Fragen bes Glaubens fei die Entscheidung des Papftes nicht unverbefferlich, fo lange er die Beistimmung der Kirche nicht habe." Wir sehen, bie beiden Gewalten unterftuten einander. Der König ward bon ben Einwirkungen ber weltlichen, ber Clerus von ber unbedingten Autorität der geistlichen Gewalt des Babittbums freigesprochen. Die Reitgenoffen fanden, wenn man in Frankreich ja noch innerhalb ber katholischen Kirche sei, so stehe man boch schon auf ber Schwelle um berauszutreten. Der König erhob jene Sape zu einer Art von Glaubensartikel, von symbolischem Buch. In allen Schulen follte barnach gelehrt werden, Riemand einen Grad in ber juriftischen ober ber theologischen Facultät erlangen können, der dieselben nicht beschwöre 2).

Aber auch der Papst hatte noch eine Waffe. Der König beförderte vor allen anderen die Urheber der Declaration, die Mitglieder bieser Bersammlung in die bischöflichen Aemter: Innocenz weigerte

<sup>1)</sup> Foscarini: Relatione di Francia 1684. Con non dissimile dipendenza segue l'ordine eccleo le massime e l'interesse della corte, come l'ha fatto conoscere l'assemblea sopra le vertenze della regalia, unita, diretta e disciolta secondo le convenienze ed ispirationi del ministero politico. Provenendo dalla mano del re l'esaltatione e fortuna de' soggetti che lo compongono, dominati sempre da nuove pretensioni e sperenze, si scorgono più attaccati alle compiacenze del monarca che gli stessi secolari.

<sup>2)</sup> Frangofische Geschichte III (S. B. X) S. 368.

sich ihnen die geiftliche Institution zu geben. Die Einkunfte mochten sie genießen, aber die Ordination empfingen sie nicht, einen geist= lichen Act des Episcopates durften sie nicht ausüben.

Diese Berwickelung vermehrte sich noch baburch, daß Ludwig XIV. in diesem Augenblicke, und zwar vorzüglich deshalb um sich als vollkommen rechtgläubig auszuweisen, zu jener grausamen Ausrottung der Hugenotten schritt. Er glaubte damit der katholischen Kirche einen großen Dienst zu leisten. Auch hat man wohl gesagt, Papst Innocenz sei damit einverstanden gewesen. Aber in der That ist das nicht so. Der römische Hos wollte jest mit einer Bekhrung durch bewassnete Apostel nichts zu schaffen haben: "dieser Methode habe sich Christus nicht bedient: man müsse die Menschen in die Tempel führen, aber nicht hinein schleifen."

Und immer neue Frrungen erhoben sich. Der französische Botichafter zog im Jahre 1687 mit einem so starken Gefolge, sogar
ein paar Schwadronen Cavallerie, in Rom ein, daß ihm das Asplricht, welches die Gesandten damals nicht allein für ihren Palast,
sonden auch für die benachbarten Straßen in Anspruch nahmen,
odnohl es der Papst feierlich ausgehoben, nicht wohl hätte streitig
gemacht werden können. Mit bewassneter Mannschaft trozte er dem
Papst in seiner Hauptstadt. "Sie kommen mit Roß und Wagen",
sogte Innocenz, "wir aber wollen wandeln im Namen des Herrn."
Er sprach die kirchlichen Censuren über den Botschafter aus, die kirche S. Luigi, in welcher derselbe einem seierlichen Hochamt beigeswohnt hatte, ward mit dem Interdict belegt.

<sup>1)</sup> Bonamici, Vita Innocentii bei Lebret: Magazin VIII, p. 98, und die Note Lebrets: "Also ist es nicht zu widersprechen" 2c.

<sup>2)</sup> Benier, Relatione di Francia 1689. Nell' opera tentata nella conversion degli Ugonotti dispiacque al re, non riportar dal pontefice lode che sperava, e ricevè il papa in mala parte che fosse intrapresa senza sua participatione et eseguita con i noti rigori, — — publicando che non fosse proprio fare missioni d'apostoli armati, e che questo metodo nuovo non fosse il migliore, giachè Christo non se n'era servito per convertire il mondo: in oltre parve importuno il tempo di guadagnar gli eretici all' ora che erano più bollenti le controversie col papa.

<sup>3)</sup> Legatio marchionis Lavardini Romam eiusque cum Romano pontifice dissidium 1697. Eine Wiberlegung von Lavardin, welche biese Ereignisse mit vieler Ruhe und Einsicht erörtert; sie gehört mit zu der Reihe trefflicher publicistischer Schriften, die durch die Anmahungen Ludwigs XIV. in Deutschland, den Niederlanden, Spanien und Italien hervorgerusen wurden. Bergl. Englische Geschichte VI (S. W. XIX) S. 154.

Da ging auch ber König zu ben äußersten Schritten fort. Er appellirte an ein allgemeines Concilium, ließ Avignon besetzen, ben Nuntius in S. Olon einschließen; man glaubte, er habe die Absicht, ben Erzbischof Harlai von Paris, der alle diese Schritte wo nicht veranlaßt doch gebilligt hatte, zum Patriarchen von Frankreich zu creiren.

So weit kam es: ber französische Gesandte in Rom excommunicirt, der päpstliche in Frankreich festgehalten, — 35 französische Bischöfe ohne die canonische Institution, — eine päpstliche Landschaft vom Könige eingenommen: das Schisma war hiemit in der That schon ausgebrochen. Richts besto minder wich Innocenz XI. keinen Schritt breit.

Fragen wir, worauf er sich dabei stützte, so war es nicht eine Rückwirkung seiner Censuren in Frankreich, nicht die Macht seines apostolischen Ansehens: sondern es war vor allem jener allgemeine Widerstand, welchen die Europa in dem Wesen seiner Freiheit betwenden Unternehmungen Ludwigs XIV. erweckt hatten: an diet schloß auch der Papst sich an.

Er unterftütte Destreich in seinem türkischen Kriege nach besten Kräften 1): ber glückliche Ersolg bieser Feldzüge gab ber ganzen Par-

tei und auch bem Papft eine neue Saltung.

Das wird sich zwar schwerlich beweisen lassen, daß Innocenz, wie man gesagt hat, mit Wilhelm III. in unmittelbarer Verbindung gestanden und um den Plan desselben gegen England persönlich gewüht habe 2). Aber mit desto größerer Zuwersicht dürfen wir es aussprechen: seine Minister wußten darum. Dem Papst sagte man nur, der Prinz von Oranien werde den Oberbefehl am Rheine übernehmen, und die Rechte des Reiches wie der Kirche gegen Ludwig

1) Relatione di Roma di Giov. Lando 11689. Die Subsidien werden

bier auf zwei Millionen Sc. angeschlagen.

<sup>2)</sup> Auch in den Mémoires sur le regne de Fréderic I., roi de Prusse, par le comte de Dohna p. 78 sindet sich diese Behauptung. Durch Königin Christine seien die Briese an seinen Bater gesommen, "qui les sesoit passer par le comte de Lippe, d'où un certain Paget les portoit à la Haye." Trot des Details dieser Angade muß man sie bezweiseln, wenn man bemerkt, daß die Königin Christine in dieser ganzen Zeit mit dem Papst gespannt war. Bei dem Berhältniß das sich aus ihrer Correspondenz ergiebt, halte ich es sür unmöglich, daß ihr der Papst, der einst die Achsel zudend gesagt hatte "è una donna", ein solches Geheimniß anvertraut haben sollte. Geheime römische Depeschen können es bei alle dem gewesen sein.

XIV. vertheibigen; bazu versprach er bedeutende Subsidien. Staatssecretar aber, Braf Cassoni, batte icon Ende 1687 die beflimmte Anzeige, ber Blan ber unzufriebenen Engländer fei, ben König Racob zu enttbronen und die Krone auf die Brinzessin von Dranien zu übertragen. Der Graf war schlecht bebient: unter feinen hausgenoffen batten bie Franzosen einen Verräther gefunden. Aus ben Babieren, welche biefer in bem gebeimften Cabinet feines Berrn einzusehen Gelegenheit fand, haben bie Sofe von Frankreich und von England die erste Nachricht von diesen Plänen empfangen. Wunder= bare Berwickelung! An bem römischen Sofe muften bie Raben einer Berbindung zusammentreffen, die das Ziel und den Erfolg hatte, den Brotestantismus in dem westlichen Europa von der letten großen Befahr die ihm brobte zu befreien, ben englischen Thron auf immer für dieß Bekenntniß zu gewinnen1). Bufte Innocenz XI., wie ge= sagt, auch nicht um diesen ganzen Entwurf, so ist es doch unläugbar, daß a sich einer Opposition anschloß, die großentheils auf protestan= tiichen Kräften und Antrieben beruhte 2). Der Wiberstand ben er dem bon Ludwig XIV. begünftigten Candidaten für das Erzbisthum Coln leiftete, war im Intereffe jener Opposition, und trug jum Ausbruch bes Krieges vorzüglich bei. Eines Krieges, ber in Bezug auf Frankreich der Wiederherstellung der päpstlichen Autorität zu Statten fam. Beförderte ber Papft burch seine Politik ben Protestantismus, h mußten hinwieder die Protestanten, indem sie das europäische Bleichgewicht gegen bie "exorbitante Macht" aufrecht erhielten, bazu mitwirken, daß diese sich auch den geistlichen Ansprüchen des Papstthums füate.

3war Innocenz XI erlebte bas nicht mehr. Aber gleich ber eifte französische Gefandte, ber nach bem Tobe besselben (10. Aug.

2) Ueber das Berhältniß Innoceng' XI. zu König Jacob II. von England vgl. Englische Geschichte VI (S. B. XIX) S. 151.

<sup>1)</sup> Benig bemerkt, aber entscheibend ist sür diese Berhältnisse die Lettre eerite par le C! d'Etrées, ambassadeur extraord. de Louis XIV., & M. de Louvois 18 Dec. 1687. Oeuvres de Louis XIV., Tom. VI, p 497. Man sieht wie früh Jacob II. unterrichtet wurde. Der junge Mylord Korsolf, der incognito zu Rom war, schiekte ihm auf der Stelle einen Courier. Matintosh (History of the revolution II, 157) nimmt an, daß Jacob Mitte Mai 1688 von den Absichten des Prinzen gegen England überzeugt gewesen sei. Aber schon am 10ten oder 11ten März sagte er dem päpslichen Runtius, "il principe avere in principal mira l'Inghilterra." (Lettera di Monss d'Adda idid. p. 346.) Sein Ungliid war, daß er sich selber nicht glaubte.

1689) in Rom erschien, verzichtete auf bas Asplrecht; die Haltung bes Königs änderte sich; er gab Avignon zurück, und sing an zu unterhandeln.

Es war dieß um so nothwendiger, da der neue Papst, Alexander VIII wie weit er auch übrigens von dem strengen Beispiel seines Borgangers abwich, doch in diesem Punkte bei den Grundsäsen desselben aushielt. Alexander erklärte aufs neue die Beschlüsse von 1682 1) für ungültig und leer, null und nichtig, für underbindlich, selbst wenn sie mit einem Side bekräftigt worden seien; Tag und Nacht denke er mit einem Herzen voll Bitterkeit daran, mit Thränen und Seuszen erhebe er seine Augen.

Nach dem frühen Tode Alexanders VIII. wandten die Franzosen alles an, um einen friedfertigen, zur Bersöhnung geneigten Mann zum Papst zu bekommen <sup>2</sup>): wie ihnen das auch mit Antoniv Bignatelli — Innocenz XII. — wirklich gelang (12. Juli 1691)

Der Würde des päpstlichen Stuhles etwas zu vergeben, ham jedoch auch dieser Papst eben so wenig Reigung als irgend dringende Beranlassung, da die verbündeten Bassen Ludwig XIV. so ernstlich und drohend beschäftigten.

Zwei Jahre lang warb unterhandelt. Innocenz verwarf mehr als einmal die von den französischen Geistlichen ihm vorgeschlagenen Formeln. Endlich mußten sie doch in der That erklären, daß alles was in jener Assemblee berathen und beschlossen worden, als nicht berathen und nicht beschlossen sein solle: "niedergeworsen zu den Füßen Ew. Heiligkeit bekennen wir unsern unaussprechlichen

<sup>1)</sup> In dictis comitiis anni 1682 tam circa extensionem iuris regaliae quam circa declarationem de potestate ecclesiastica actorum ac etiam omnium et singulorum mandatorum, arrestorum, confirmationum, declarationum, epistolarum, edictorum, decretorum quavis autoritate sive ecclesiastica sive etiam laicali editorum, nec non aliorum quomodolibet praeiudicialium praefatorum in regno supradicto quandocunque et a quibusvis et ex quacunque causa et quovis modo factorum et gestorum ac inde secutorum quorumcunque tenores. 4. Aug. 1690. Cocquel IX, b. 38.

<sup>2)</sup> Domenico Contarini: Relatione di Roma 1696: Tenendosi questa volta da Francesi bisogno d'un papa facile e d'animo assai rimesso e che potesse facilmente esser indotto a modificare la bolla fatta nell' agonia di Alessandro VIII. sopra le propositioni dell' assemblea del clero dell' anno 1682, diedero mano alla elettione di esso.

Schmerz barüber 1)." Erft nach einem so unbeschränkten Wiberrufe aab ihnen Annocens bie canonische Anstitution.

Rur unter diesen Bedingungen ward der Friede hergestellt. Ludwig XIV. schrieb dem Papst, daß er seine Berordnung über die Beobachtung der vier Artisel zurücknehme. Wir sehen wohl, noch einmal behauptete sich der römische Stuhl auch dem mächtigsten Könige gegenüber in der Fülle seiner Ansprüche.

War es aber nicht schon ein großer Nachtheil, daß Behauptungen von so entschiedener Feindseligkeit eine Zeit lang legale von der Regierung autorisitrte Geltung genossen hatten? Mit lärmendem Aufschen, als Reichsbeschlüsse waren sie verkündigt worden: privatim, ganz in der Stille, in Briefsorm, doch nur von Einzelnen, die eben die Inade des römischen Hofes bedurften, wurden sie widerrusen. Ludwig XIV. Tieß das geschehen, aber man dürste nicht glauben, er habe die vier Artisel selbst zurückzunehmen gedacht, obwohl man das zuweilm auch in Rom so ansah. Er wollte noch viel später nicht duben daß der römische Hof Anhängern derselben die Institution verlage. Er erklärte, er habe nur die Berpflichtung ausgehoben, sie zu lehren; allein eben so wenig dürse Jemand gehindert werden, sich dazu zu bekennen. Und noch eine andere Bemerkung müssen wirsen

2) Die Porte des Königs in seinem Schreiben an Innocenz XII. Betseilles 14. Sept. 1693 sind: j'ai donné les ordres necessaires afin que
les choses contenues dans mon edit du 22 Mars 1682 touchant la declaration faite par le clergé de France (à quoi les conjonctures passées
m'avoyent obligé) ne soyent pas observées. In einem Schreiben dom
7ten Ini. 1713, das mir aus Artand (Histoire du pape Pie VII 1836.
Tom. II, p. 17) tennen, heißt es dann: on lui (au pape Clement XI.) a
supposé contre la verité, que j'ai contrevenu à l'engagement pris par

<sup>1)</sup> Man hat zwar behauptet, und unter andern Petitot (Notices sur Portroyal p. 240) ist der Meinung, daß dieses Schreiben von den Jansenisten eimden sein, pour répandre du ridicule et de l'odieux sur les nouveaux érôques; — aber einmal hat man doch von der anderen Seite niemals eine andere Formel vorgebracht; sodann ist die obige von den römischen Schriststellern wenigstens indirect immer anersannt worden, z. B. bei Novaes: Storia de' pontessici tom. XI. 117; endlich ward sie gleich damals allgemein sir echt gehalten, auch an dem Hose, ohne Widerspruch. Domenico Contazini sagt: poco dopo su preso per mano da Francesi il negotio delle chiese di Francia proponendo diverse formule di dichiarazione, — materia ventilata per il corso di due anni e conclusa ed aggiustata con quella lettera scritta da vescovi al papa che si è disusa in ogni parte. Es is das aber eben sene Formel: eine andere ist micht besannt geworden. — Anch Dannou, Essai historique sur la puissance temporelle des papes II, p. 196, theilt das Schreiben als authentisch mit.

machen. Reineswegs durch eigene Kraft hatte der römische Hof sich behauptet, sondern doch nur in Folge einer großen politischen Combination, nur dadurch, daß Frankreich überhaupt in engere Schranzten zurückgewiesen ward. Wie dann, wenn diese Verhältniffe sich änderten, wenn es einmal Niemand mehr gab, der den römischen Stuhl gegen den angreisenden Theil in Schutz nehmen wollte?

## Spanische Erbfolge.

Dag bie spanische Linie bes Hauses Destreich ausstarb, war auch für bas Babittbum ein Greignig von ber höchften Bebeutung,

Auf bem Gegensate, in welchem die spanische Monarchie mit Frankreich stand, der den Charakter der europäischen Politik überhaupt bestimmte, beruhte zulett auch die Freiheit und Selbstbestimmung des päpstlichen Stuhles: durch die Maximen der Spanier war der Kirchenstaat anderthalb Jahrhunderte lang mit Friede umgeben worden. Was auch geschehen mochte, so war es alle Mal gesährlich, daß ein Zustand, auf welchen sich alle Gewohnheiten des Daseins bezogen, zweiselhaft wurde.

Aber noch viel gefährlicher war, daß über die Erbfolge ein Streit obwaltete, der in einen allgemeinen Krieg auszuschlagen drohte, einen Krieg der dann größtentheils in Italien ausgefochten werden mußte. Der Papft selbst konnte sich der Nothwendigkeit Partei zu ergreisen schwerlich entziehen, ohne daß er doch zum Siege dieser Partei etwas Wesentliches beizutragen sich hätte schweicheln können.

Bei einem Benezianer findet fich die gleichwohl mit einigem Aweifel ausgesprochene Nachricht 1), Papft Innocenz XII. habe

la lettre que j'écrivis à son prédécesseur, car je n'ai obligé personne à soutenir contre sa propre opinion les propositions du clergé de France, mais il n'est pas juste que j'empêche mes sujets de dire et de soutenir leurs sentiments sur une matière qu'il est libre de soutenir de part et d'autre. — Man fieht, Ludwig XIV. war auch in seinen lestin Jahren nicht so ganz römisch-devot wie man wohl annimmt. Er sagt ents schollen: "je ne puis admettre aucun expedient."

1) Morofini, Relatione di Roma 1707. Se il papa abbia avuto mano o partecipatione nel testamento di Carlo II., io non ardirò d'asserirlo, nè è facile di penetrare il vero con sicurezza. Bensì addurrò solo due fatti. L'uno che questo arcano, non si sa se con verità, fi esposto in un manifesto uscito alle stampe in Roma ne' primi mesi del mio ingresso all' ambasciata, all' ora che dall' uno e l'altro partito si

Sarl II. von Spanien den Rath ertheilt den französischen Brinzen jum Erben einzusetzen, und dieser Rath des h. Baters habe bei der Absassing jenes Testamentes, auf das so viel ankam, vorzüglich mitgewirkt.

Diese Rachricht ist in so fern sehr begründet, als Carl II., über die Absichten ber europäischen Mächte die Monarchie zu theilen entrüstet, und schon durch seinen Staatsrath in der Joee bestärkt, die französischen Ansprüche anzuerkennen, sich zur vollen Beruhigung sewissens bei diesem Schritte an den römischen Stuhl wendete, der denselben dann vollkommen billigte, und den vorgetragenen Gründen noch einige neue hinzustigte 1).

Der römische Stuhl ftand bamals aut mit Lubwig XIV.; er war bon ber antifrangösischen Bolitik gurudgetreten, bie er seit Ur= ban VIII. fast ohne Unterbrechung befolgt batte. Da sich auf ber andern Seite ein starter protestantischer Einfluß erwarten ließ, so eriden es ihm als ein Bortheil ber Religion, wenn bie gange Mon= artie obne Theilung an einen Bringen aus einem Sause überging. das sich damals so vorzugsweise katholisch hielt. An der über die Sade niebergesetten Commission batte Carbinal Giovan Francesco Albani Antheil genommen; eben biefer war barauf (16. Nov. 1700) jum Papit gewählt. Er verbehlte auch nun feine Gefinnungen teinen Augenblick. Clemens XI., — benn fo nannte er sich, — lobu ben Entschluß Ludwigs XIV., die Erbschaft anzunehmen, öffent= 🐚; er erließ ein Glückwünschungsschreiben an Philipp V., und ge= währte ihm Subsidien aus geistlichen Bütern, gleich als walte kein Imifel an seinem Rechte ob 2). Clemens XI. konnte als ein Rög= ling, recht als ein Repräsentant des römischen Hofes angesehen werden, ben er niemals verlaffen hatte: leutseliges Wesen, literari= hes Talent, untadelhaftes Leben hatten ihm ben allgemeinen Bei= fall verschafft 8); ben brei letten Bapften, fo verschieben fie auch ma= ren, hatte er fich gleich febr anguschmiegen, nothwendig zu machen

trattava la guerra non meno con l'armi che con le carte. L'altro che il papa non s'astenne di far publici elogi al christmo d'essersi ritirato dal partaggio ricevendo la monarchia intiera per il nepote.

<sup>1)</sup> Frangösische Geschichte IV (S. 2B. XI) 108.

<sup>2)</sup> Buber: Leben und Thaten Clemens XI., tom. I, p. 148.

<sup>3)</sup> Etimo, Relatione di Roma 1702, Infatti pareva egli la delizia di Roma, e non eravi ministro regio ne natione che non credesse tutto suo il cardinale Albani. Tanto bene, filgt er hingu, sapeva fingere affetti e variare linguaggio con tutti.

gewußt; durch ein geübtes, brauchbares und doch niemals unbequemes. Talent kam er empor. Wenn er einmal gesagt hat, als Cardinal habe er guten Rath zu geben verstanden, als Papst wisse er sich nicht zu helsen, so mag das bezeichnen, daß er sich geeigneter sühlte, einer gegebenen Impuls zu ergreisen und weiter zu leiten, als einen freier Entschluß zu fassen und ins Werk zu seinen. Indem er unter anden gleich bei seinem Eintritte die jurisdictionellen Fragen mit erneute Strenge aufnahm, folgte er nur der öffentlichen Meinung, den Interesse der Curie. So glaubte er nun auch an das Glück und de Macht des großen Königs. Er zweiselte nicht, daß Ludwig XIV. den Sieg behaupten werde. Bei jener Unternehmung von Deutschland und Italien her gen Wien im Jahre 1703, welche alles endiger zu müssen schen, konnte er, wie der venezianische Gesandte versicht, den Freude und Genugthuung nicht verbergen, welche ihm der sowgang der französischen Wassen machte.

Aber eben in biesem Augenblicke schlug bas Glück um; im beutschen und englischen Gegner bes Königs, benen Innocm I sich angeschlossen, Clemens XI. aber allmählich entfremdet hatte, er sochen Siege, wie noch nie; die kaiserlichen Schaaren, vereinigt mit preußischen, ergossen sich nach Italien: einen Papst, der sich so zweiden beutig betrage, waren sie nicht gemeint zu schonen: die alten Prätzessionen des Kaiserthums, deren seit Carl V. nicht mehr gedacht worden, erwachten wieder.

Da wollen wir nun nicht alle die bittern Jrrungen erörten in welche Clemens XI. verwickelt ward 1); endlich setzen ihm Kaiserlichen einen Termin zur Annahme ihrer Friedensborschläunter denen die Anerkennung des öftreichischen Prätendenten wichtigste war. Vergebens sah sich der Papst nach Hülfe um. Twartete die auf den festgesetzen Tag, nach dessen unbenutztem Verlaufe die Kaiserlichen Stadt und Staat seindselig zu überziehen Proht hatten, 15. Jan. 1709; erst in der letzten Stunde dessells und eise kunde dessells und Estaat seindselig zu überziehen verscht hatten, 15. Jan. 1709; erst in der letzten Stunde dessells uhr Abends, gab er seine Unterschrift. Er hatte stüft

<sup>1) 3.</sup> B. über die Einquartierung von Parma und Piacenza; wo and die Seiflüchen zu den Ariegscontributionen herbeigezogen wurden. Accord ars les députés du duc et de la ville du Plaisance 14 déc. 1706 art. IX que pour soulager l'état tous les particuliers, quoique très-privilégient contribueroient à la susditte somme. Eben dies wollte der Paps mich leiden. Die faiserlichen Ansprüche wurden hierauf mit doppelter Lebhastigkeiterneuert. Contredéclaration de l'empereur bei Lamberth V., 85.

Hilipp V. beglückwünscht, jett sah er sich genöthigt, bessen Gegner in III. als katholischen König anzuerkennen?).

Damit bekam nun nicht allein die schiederichterliche Autorität bes Bapsthhums einen harten Stoß, sondern seine politische Freiheit mb Selbstbestimmung ward ihm entrissen. Der französische Gesandte besließ Kom mit der Erklärung, es sei gar nicht mehr der Sit der Kiche<sup>2</sup>).

Schon nahm auch die Lage der Welt überhaupt eine andere Ghalt an. Unläugbar war es doch das protestantische England, welches die Entscheidung über die letzte Bestimmung der spanischen mb latholischen Monarchie herbeiführte, welchen Sinsiuß konnte aber bei diesem Uebergewicht einer protestantischen Macht der Papst auf die großen Angelegenheiten noch aussüben?

Im Frieden von Utrecht wurden Länder die er als seine Lehen betrachtete, Sicilien, Sardinien, an neue Fürsten gewiesen, ohne daß man ihn dabei auch nur zu Rathe gezogen hätte. Un die Stelle der unsehlbaren Entscheidung des geistlichen Oberhirten trat die Constenienz der großen Mächte.

sa es widerfuhr dem papstlichen Stuhle hiebei besonderes Unglück

Es war allezeit einer ber vornehmsten Gesichtspunkte seiner Politif gewesen, auf die italienischen Staaten Einfluß zu besitzen, wo miglich eine indirecte Hoheit über dieselben geltend zu machen.

Jest aber hatte sich nicht allein das deutsche Oestreich fast in Ammen Kampfe mit dem Bapste in Italien festgesetzt: auch der jezog von Savopen gelangte im Widerspruch mit ihm zu königlicher Racht und großen neuen Besitzthümern.

Und so ging bas nun weiter.

Um ben Streit zwischen Bourbon und Deftreich zu versöhnen, wen die Mächte dem Bunsche der Königin von Spanien Gehör, wem ihrer Söhne Parma und Piacenza zu überlassen. Seit zwei ahrhunderten war die papstliche Oberherrlichkeit über dieß Herzogsum nicht in Zweisel gezogen worden, die Fürsten hatten die Lehen absangen, den Tribut gezahlt; jest aber da dieses Recht eine neue

<sup>1)</sup> Die Bebingung, aufangs geheim gehalten, warb burch ein Schreiben \$ öftreichischen Gesanbten an ben Herzog von Marlborough bekannt, bei mberth V., 242.

<sup>2)</sup> Lettre du maréchal Thessé au pape 12 juillet 1709.

<sup>3)</sup> Wie bedenklich das Betragen von Savopen war, Lafitau, Vie de ement XI., tom. II., p. 78.

Bebeutung befam, ba fich voraussehen ließ, bag ber Mannsttamm bes hauses Farnese in turgem erloschen werbe, nahm man nicht mehr Rudficht barauf. Der Raifer gab bas Land einem Infant bon Spanien zu Leben. Dem Papft blieb nichts übrig als In testationen zu erlassen, auf welche Niemand achtete 1).

Aber nur einen Augenblick bestand ber Friede zwischen b beiben Baufern. Im Jahre 1733 erneuerten bie Bourbons ihre fpruche an Reapel, bas in ben Banben von Deftreich war; auch spanische Botschafter bot dem Bapft Zelter und Tribut an. 3d batte Papft Clemens XII. die Dinge gern gelaffen wie fie ftande er ernannte eine Commission von Cardinalen, welche für die tait lichen Ansprüche entschied. Aber auch bieß Mal lief bas Kriegsgul bem papftlichen Urtheile entgegen, die spanischen Baffen behaupten ben Sieg. In kurzem mußte Clemens bie Investitur bon Rapt und Sicilien bemfelben Infanten querkennen, ben er mit fo mien Berbruß von Barma batte Befit nehmen feben.

Wohl war nun ber endliche Erfolg aller biefer Kämpfe ben nicht fo gang unähnlich, was ber römische Sof ursprünglich beibe fichtigt hatte: bas haus Bourbon breitete fich über Spanien mit einen großen Theil von Stalien aus, - aber unter wie gang anden Umständen war das doch geschehen, als welche man ursprünglich u Sinne batte.

Das Wort der Entscheidung in dem wichtigsten Moment 💆 von England ausgegangen: in offenbarem Widerspruche mit in päpstlichen Stuhle waren die Bourbons in Italien eingebrun die Trennung der Provinzen, die man vermeiden wollte, war eingetreten, und erfüllte Italien und ben Kirchenstaat unaushin mit feindseligen Waffen. Die weltliche Autorität bes papflich Stubles war bamit bis in feine nachfte Umgebung erschüttert.

Auf die kirchenrechtlichen Streitfragen, die mit den politisch Berhältniffen fo genau jusammenhangen, mußte bas bann auch große Rüdwirkung ausüben.

Wie fehr hatte es schon Clemens XI. zu empfinden!

Mehr als einmal ward sein Nuntius aus Neapel entfernt: Sicilien wurden einst die römisch gesinnten Geiftlichen in Ma aufgehoben und nach dem Kirchenstaat gebracht 2); schon erhob fic

<sup>1)</sup> Protestatio nomine sedis apostolicae emissa in conventu Came censi bei Rouffet, Supplément au corps diplomat. de Dumont III., II., p. 1

<sup>2)</sup> Buber, Leben und Thaten Clemens XI., tom. III., p. 581.

Ken italienischen Sebieten die Absicht, nur noch Eingeborne zu kolichen Würden gelangen zu lassen 1): auch in Spanien ward die kuntiatur geschlossen 2), und Clemens XI. glaubte einmal genöthigt werden den leitenden spanischen Minister Alberoni vor die Inuistion zu ziehen.

Bon Jahr zu Jahr wurden biese Frrungen weit aussehender. In römische Hof besaß nicht mehr die Kraft und innere Energie

kint Gläubigen zufammenzuhalten.

"Ich kann nicht läugnen", sagt der venezianische Gesandte Menigo 1737, "es hat etwas Widernatürliches, wenn man die kholischen Acgierungen sämmtlich in so großen Zwistigkeiten mit dem römischen Hofe erblickt, daß sich keine Bersöhnung denken läßt, die nicht diesen Hof an seiner Lebenskraft verletzen müßte. Sei es größen Aufklärung, wie so Wiele annehmen, oder ein Geist der Gewalthätigkeit gegen den Schwächern, gewiß ist es daß die Fürsten mit wischen Schritten darauf losgehn den römischen Stuhl aller seiner weltlichen Gerechtsame zu berauben"<sup>3</sup>).

Chob man in Rom einmal die Augen, sah man um sich her, so muste man inne werden, daß alles auf dem Spiele stehe, wenn war nicht die Sand aum Erseben biete

man nicht die Hand zum Frieden biete.

Das Andenken Benedicts XIV. — Prospero Lambertini, 1740–1758, — ist in Segen, weil er sich entschloß die unerläße Augeständnisse zu machen.

Man weiß, wie wenig sich Benedict XIV. durch die hohe Beleitung seiner Bürde blenden, mit Selbstgefühl erfüllen ließ. Seiner Anhasten Munterkeit, seinen bolognesischen Bonmots wurde er nicht igetreu, weil er Papst war. Er stand von seiner Arbeit auf, trat seiner Umgebung, brachte einen Sinfall vor, den er indeß gehabt, b ging wieder an seinen Tisch 4). Er blieb immer über den Dingen.

- 1) Aus Corenzo Tiepolo, Relatione di Roma 1712, sehen wir, daß die Mischigen in Neapel wie in Mailand schon damals die Absicht hatten, "che denessiei ecclesiastici siano solamente dati a nationali, colpo di non ieciolo danno alla corte di Roma se si effettussee."
  - 2) San Felipe, Beiträge zur Geschichte von Spanten, III, 214.
- 3) Muise Mocenigo, IV.: Relatione di Roma 16. Apr. 1737. S. b.
- 4) Relatione di F. Venier di Roma 1744: Asceso il papa al trono S. Pietro, non seppe cambiare l'indole sua. Egli era di temperaento affabile insieme e vivace, e vi restò: spargeva fin da prelato li
  loi discorsi con giocosi sali, ed ancor li conserva: — dotato di
  lore aperto e sincero trascurò sempre ogn'una di quelle arti che
  liamano romanesche.

Mit freiem Blick überschaute er bas Berhältniß bes papstligen Stuhles zu ben europäischen Mächten, und nahm wahr, was sie halten lasse, was man aufgeben musse. Er war ein guter Canoni und boch auch zu sehr Papst, um sich hierin zu weit fortreist zu lassen.

Bobl ber außerorbentlichste Act seines Bontificates ift bas Ca cordat bas er 1753 mit Spanien abicblok. Er gewann es über fi auf jene Bergabung ber fleineren Bfrunden, welche bie Curie be noch immer besaß, obwohl jest nur unter hestigem Wibersbruch. Ba gicht au leisten. Sollte aber ber Sof ben bedeutenben Gelbgewin ben er bis jett gezogen, so ohne alle Entschäbigung verlieren? Coll bie papftliche Gewalt auch ihren Ginfluß auf die Personen mit Eine Male fahren laffen? Benedict fand folgenden Ausweg. Pfründen wurden 52 namentlich ber Befetung bes Bauftes wo behalten, "bamit er biejenigen spanischen Beiftlichen belohnen tome, welche fich burch Tugend, Sittenreinheit, Gelehrfamkeit, obn burd Dienste, dem romischen Stuhle geleiftet, einen Unspruch barmi w werben wurden" 1). Der Berluft der Curie ward auf Gelb ange schlagen. Man fand, er belaufe fich nachweislich auf 34,300 Schi Der König verpflichtete sich ein Capital zu gablen, beffen Zinsen # 3 Procent gerechnet eben fo viel betragen mochten: 1,143,330 Gubi Das alles ausgleichende Gelb zeigte auch endlich einmal in firchlicht Angelegenheiten seine vermittelnde Rraft.

Auch mit den meisten andern Höfen traf Benedict XIV. nach gebende Berträge. Dem Könige von Portugal ward das Patronale recht, das er schon besaß, noch erweitert, und zu den andern gat lichen Shrenvorrechten die er erworden, auch noch der Titel des Alle getreuesten gewährt. Der sardinische Hof — doppelt misvergnisch weil die Zugeständnisse, die er in günstigen Augenblicken erland unter dem letzten Pontissicat wieder zurückgenommen worden — wurd die concordirenden Instructionen von 1741 und 1750 bestie

<sup>1)</sup> Acciò non meno S. Stà che i suoi successori abbiano il modo de provedere e premiare quegli ecclesiastici che per probità e per illibatezza de' costumi o per insigne letteratura o per servizi prestati alla s. sede se ne renderanno meritevoli. (Borte bes Concordats, unter ander in dem englischen Comitteereport 1816 p 317.) Aus einer Infruction Cambajals (gedruck in Cantillo Tratados de paz. p. 425) ergiebt sich, das dischen der spanischen Regierung ursprünglich noch viel weiter gingen. Das ofsiziellen Unterhandlung zur Seite ward aber noch eine geheime durch de vertrautern Minister Ensenada gepsiogen. Der Papst redigirte das Concordats selbst; Ensenada überschiedt die Geldsumme, ehe es noch unterzeichnet war.

hight.). In Neapel, wo sich unter ber Begünstignng auch ber kaiserschen Regierung besonders durch Gaetano Argento eine juridische khule gedildet, welche die Contestationen des geistlichen Rechts zu hem vornehmsten Studium machte und den päpstlichen Ansprüchen khaften Widerstand leistete. I. ließ Benedict XIV. geschen, daß die Rechte der Nuntiatur nicht wenig eingeschränkt, und die Geistlichen m Theilnahme an den Auslagen herbeigezogen wurden. Dem kaiserschen hose wurde die Berminderung der gebotenen Festage gewährt, die ju ihrer Zeit so großes Aussehen machte; hatte der Papst nur maubt an diesen Tagen zu arbeiten, so trug der kaiserliche hof kein Bebenken mit Gewalt dazu zu nötbigen.

Dergestalt verföhnten fich die katholischen gofe noch einmal mit ihrm lichlichen Oberhaupte, noch einmal ward der Friede hergestellt.

Durfte man sich aber wohl überreben, daß es hiemit abgethan sei? Sollte der Streit zwischen Staat und Kirche, der fast auf einer inneren Nothwendigkeit des Katholicismus beruht, durch solche leichte Transactionen geschlichtet sein? Unmöglich konnten diese doch für mehr als für den Augenblich genügen, aus dem sie hervorgegangen waren. Schon kündigten sich aus der aufgeregten Tiefe neue und bei weitem gewaltigere Stürme an.

Beränderte Weltstellung. Innere Gahrungen. \_ Aufhebung der Jesuiten.

Nicht allein in Italien, in dem füblichen Europa, sondern in der allgemeinen politischen Lage der Dinge hatte sich die größte Bersinderung vollzogen.

Wo waren die Zeiten hin, in welchen sich das Papstthum, und par nicht ohne Grund, Hoffnung machen durfte Europa und die Belt auf's neue zu erobern?

Unter ben fünf großen Mächten, welche bereits in ber Mitte 1888 achtzehnten Jahrhunderts die Weltgeschicke beftimmten, hatten sich wei unkatholische erhoben. Wir berührten, welche Versuche die Päpfte krüheren Spochen machten, von Polen aus Rußland und Preußen len Frankreich und Spanien her England zu überwältigen. Gben

<sup>1)</sup> Risposta alla notizie dimandate intorno alla giurisdittione ecclesastica nello stato di S. M<sup>ta</sup> Turino 5 Marzo 1816 im a. Comitteemort p. 250.

<sup>2)</sup> Giannone Storia di Napoli VI., 387.

biese Mächte nahmen jest Antheil an der Weltherrschaft; ja mat barf wohl ohne Täuschung sagen, daß sie in jener Zeit das Uebre

gewicht über bie tatholische Salfte von Europa befagen.

Nicht etwa daß ein Dogma über das andere, die protestantische Theologie über die katholische obgesiegt hätte: auf diesem Gebiete bewegte sich der Streit nicht mehr; sondern die Beränderung war dur die nationalen Entwickelungen eingetreten, deren Grundlage wir ob wahrnahmen: die Staaten der unkatholischen Seite zeigten sich bakatholischen im Allgemeinen überlegen. Die zusammenhalten monarchische Gesinnung der Russen hatte über die auseinandersallen Aristokratie von Polen, — die Industrie, der praktische Sinn, die semännische Talent der Engländer über die Nachlässissten de Spanier und über die schwankende, von zusälligen Abwandlungs innerer Zustände abhängige Politik der Franzosen, — die energische Drganisation und militärische Disciplin von Preußen hatte über der Principien einer Föderativmonarchie, wie sie sich damals in Ochrischen den Sieg davongetragen.

War nun gleich dieß Uebergewicht keineswegs von lichten Natur, so mußte es doch auf die kirchlichen Dinge eine nothwender

Rückwirkung äußern.

Einmal schon, indem mit den Staaten die Religionspattine emporkamen. Rußland z. B. setzte jetzt in den unirten Prodingen wo Polen ohne Weiteres griechische Bischöse ein 1); die Erhebung by Preußen gab allmählich den deutschen Protestanten wieder ein Gest von Selbständigkeit und Kraft, wie sie es lange nicht gehabt; je schiedener sich die protestantische Macht von England zur Seeherisch erhob, desto mehr mußten die katholischen Missionen in Schaltteten und an ihrer Wirksamkeit verlieren, die ja einstmals auch spolitischem Einsluß beruhte.

Aber auch in weiterem Sinne. Noch in der zweiten Hälfte biebzehnten Jahrhunderts, als England an die französische Bold geknüpft, Rußland von dem übrigen Europa so gut wie getrennt wo die brandendurgisch-preußische Macht sich eben erst erhob, hatten katholischen Mächte, Frankreich, Spanien, Destreich, Polen, selbst ihrer Entzweiung die europäische Welt beherrscht. Es mußte, daus mich, allmählich in das Bewußtsein eindringen, daß dieß so sehr eindert war: das Selbstgefühl eines von keiner Ueberlegenheit bichränkten politisch-religiösen Daseins mußte verschwinden. Der Pal

<sup>1)</sup> Rulhière Histoire de l'anarchie de Pologne I, 181.

ward jest erft inne, daß er nicht mehr an ber Spige ber vorwalten= ben Beltmacht ftand.

Enblich aber, sollte man nicht baran benken, woher die Bersänderung kam? Jede Riederlage, jeder Berlust wird bei dem Besiegten, der noch nicht an sich verzweifelt, eine innere Umwandlung hervorzusen, Nachahmung des überlegenen Gegners, Wetteiser mit ihm. Die strenger monarchischen, militärische commerciellen Tendenzen des matholischen Theiles drangen jest in die katholischen Staaten ein. Da es sich doch nicht läugnen ließ, daß der Nachtheil, in den sie gesuthen waren, mit ihrer geistlichen Versassung zusammenhing, so warf sich bewegung zunächst auf diese Seite.

hier aber traf fie mit anderen mächtigen Gährungen zusammen, bit indeß auf bem Gebiete bes Glaubens und ber Meinung innershalb bes Katholicismus ausgebrochen waren.

Die jansenistischen Streitigkeiten, beren Ursprung wir beobachteten, erneuerten fich feit bem Anfange bes achtzehnten Jahrhunderts mit verdoppelter Beftigkeit. Bon bochfter Stelle gingen fie aus. In bem obersten geiftlichen Rathe in Frankreich pflegten ber Beichtvater bes Königs, in der Regel ein Jesuit und der Erzbischof von Baris den bornehmsten Einfluß auszuüben. La Chaise und Harlai hatten von hier aus in enger Bereinigung die Unternehmungen der Krone gegen das Bapfithum geleitet. Nicht fo gut verstanden sich ihre Nachfolger, le Lellier und Roailles. Es mögen leichte Meinungsverschiebenheiten gemejen sein, welche ben erften Unlag gaben: ftrengeres Festhalten bes Einen bei ben jefuitischen, molinistischen, tolerirende Hineigung des Anderen zu ben jansenistischen Begriffen: allmählich aber brach rine vollkommene Entzweiung aus: von dem Cabinet des Königs her haltete sich die Nation. Dem Beichtvater gelang es, nicht allein sich in ber Gewalt zu behaupten, ben König zu gewinnen, sonbern auch In Bapft zu ber Bulle Unigenitus zu bewegen, in welcher bie janknistischen Lehren von Sünde, Gnade, Rechtfertigung und Kirche mo in ihrem minder herben Ausbruck, zuweilen wörtlich wie man le in Augustinus zu finden meinte, und in bei weitem größerer Auskhnung als in jenen fünf Sätzen, verurtheilt wurden 1). Es war

<sup>1)</sup> Die Mémoires secrets sur la bulle Unigenitus I., p. 123 schilbern in effen Einbruck ben sie herverbrachte. Les uns publicient qu'on y attaquoit de front les premiers principes de la soi et de la morale; les mires qu'on y condamnoit les sentiments et les expressions des saints pères; d'autres qu'on y enlevoit à la charité sa prééminence et sa force; d'autres qu'on leur arrachoit des mains le pain céleste des écritures; — les nouveaux réunis à l'église se disoient trompés etc. etc.

b. Rante's Werte XXXIX. Bapfte III.

Die lette Entscheidung in ben alten burd Molina angeregten Glaubensfragen: ber römische Stubl trat nach fo langem Raubern endlich unzweifelhaft auf die jesuitische Seite. Daburch gelang es ihm nun allerbings, ben mächtigen Orben für fich ju gewinnen, ber feitbem, mas er früher wie wir faben feineswegs immer that, die ultramontanen Doctrinen, die Unibruche ber papftlichen Gemalt auf bas leb haftefte verfocht; es gelang ibm auch, mit ber frangofifchen Regierung in autem Berbaltnik zu bleiben, von der ja jene Entscheibung berbor gerufen worden: bald wurden nur noch Die angestellt, die sich ber Bulle unterwarfen. Aber auf ber anderen Seite erhob sich auch bie gewaltigste Opposition: in den Gelehrten, die sich an Augustin, in den Orden, die fich an Thomas von Aquino hielten, — in bm 1 Barlamenten, welche in jedem neuen Acte des romifchen Sofes eine Berletung ber gallicanischen Rechte saben: — jett endlich ergriffen Die Jansenisten für Diese Freiheit ernftlich Bartei: mit immer weiter ichreitender Rühnheit bilbeten fie eine ber romischen entgegenlummt Doctrin über die Rirche aus; ja unter bem Schute einer protesturtischen Regierung setten fie ihre Idee sogleich ins Werk: in Umit entstand eine erzbischöfliche Rirche, Die fich im Allgemeinen tatholife aber babei in voller Unabhängigkeit von Rom hielt, und der jesuitisch ultramontanen Richtung unaufhörlich ben Krieg machte. Es war wohl ber Muhe werth, ber Entwidelung, Berbreitung und Birffam keit dieser Meinungen über ganz Europa hin nachzuforschen. F Frankreich murben die Ranfenisten bebrangt, verfolgt, von ben Stella: ausgeschloffen; aber, wie es ju geschehen pflegt, in ber Haupifch schadete ihnen bas nicht: mabrend ber Berfolgungen erklarte fich a großer Theil bes Bublitums für fie. Satten fie nur nicht burd in wundergläubigen Uebertreibungen auch ihre begründeten Lehren Digcredit gefest. Aber auf jeden Fall behielten fie ein enges Ber hältniß zu reinerer Sittlickkeit und tieferem Glauben, das ihner allenthalben Bahn machte. Wir finden ihre Spuren in Wien unb in Brüssel, in Spanien und Portugal 1), in ganz Italien 2). Duch die gesammte katholische Christenheit breiteten sich ihre Lehren ausi: zuweilen öffentlich, häufiger inegeheim.

2) B. sehr früh in Neapel: schon 1715 glaubte man, in Reapel die Hälfte von ben einigermaßen nachbenkenben Leuten Jansenisten. Kepfla Reisen p. 780.

<sup>1)</sup> Man findet bei Liorente, Histoire de l'inquisition III., 93-97, mi viel die Inquisition unter Carl III. und Carl IV. mit mahren ober angeb lichen Jansenisten zu schaffen hatte.

Ohne Zweisel war es unter anderen auch diese Entzweiung ber Geistlichteit, welche ber Erhebung noch einer weit gefährlicheren Gessinnung ben Weg bahnte.

Es ist ein auf ewig merkwürdiges Phänomen, welchen Einfluß die religiösen Bestrebungen Ludwigs XIV. auf den französischen, ja auf den europäischen Geist überhaupt hervorgebracht haben. Er hatte die äußerste Gewalt angewandt, göttliche und menschliche Gesetze versletzt, um den Protestantismus auszurotten und selbst alle abweichenden Meinungen innerhalb des Katholicismus zu vernichten; sein ganzes Bestreben war gewesen, seinem Reiche eine vollsommen und orthodog sattung zu geben. Kaum hatte er aber die Augen gesichlossen, als alles umschlug. Der reprimirte Geist warf sich in eine zügellose Bewegung.

Gerade der Abscheu gegen das Verfahren Ludwigs XIV. bewirkte, daß sich eine Meinung erhob, die dem Katholicismus, ja aller positiven Religion überhaupt den Krieg erklärte. Bon Jahr zu Jahr nahm sie an innerer Kraft und Berbreitung nach außen zu. Die südeuropäischen Reiche waren auf die innigste Verbindung der Kirche und des Staates gegründet. Hier bildete sich eine Gesinnung aus, welche den Widerwillen gegen Kirche und Religion zu einem System entwickelte, in welchem sie alle Vorstellungen von Gott und Welt, alle Principien des Staates und der Gesellschaft, alle Wissenschaften begriff, — eine Literatur der Opposition, welche die Geister untvillstürlich an sich rist und mit unauflöslichen Banden fesselte.

Es liegt am Tage, wie wenig biese Tenbenzen mit einanber übereinstimmten: die reformirende war ihrer Natur nach monarchisch: was man von der philosophischen nicht sagen kann, die sich gar bald auch dem Staate entgegensetze: die jansenistische hielt an Ueberzeugungen sest, welche der einen wie der anderen gleichgültig wo nicht derhaft waren; aber zunächst wirkten sie zusammen. Sie brachten jenen Geist der Neuerung hervor, der um so weiter um sich greift, je weniger er ein bestimmtes Ziel hat, je mehr er die gesammte Zutunst in Anspruch nimmt, und der aus den Miskräuchen des Bestehenden täglich neue Kräfte saugt. Dieser Geist griff jetzt in den saholischen Bölkern um sich. Zu Grunde lag ihm wohl in der Regel, bewußt oder unbewußt, was man die Philosophie des achtzehnten Jahrhunderts genannt hat; die jansenistischen Theorien gaben ihm kirchliche Form und Haltung; zur Thätigkeit trieb ihn das Besdürsniß der Staaten, die Gelegenheit des Momentes an. In allen Ländern, an allen Hösen bildeten sich zwei Parteien aus, von denen

bie eine ber Curie, ber geltenden Berfassung und Lehre ben Krieg machte, bie andere bie Dinge wie sie waren, bie Prärogative ber allgemeinen Kirche festzuhalten suchte.

Die letzte ftellte sich vor allem in den Jesuiten dar: der Orden erschien als das Hauptbollwerk der ultramontanen Grundsäte: zunächt gegen ihn richtete sich der Sturm.

Noch in dem achtzehnten Jahrhundert waren die Zesuiten sehr mächtig: wie früher, hauptsächlich dadurch, daß sie die Beichtsühle der Großen und der Fürsten inne hatten, und den Unterricht der Jugend leiteten; ihre Unternehmungen, sei es der Religion, wiewost diese nicht mit der alten Energie getrieben wurden, oder auch des Handels, umsaßten noch immer die Welt. Jest hielten sie sich ohne Wanken zu den Doctrinen kirchlicher Orthodoxie und Unterordung; was denselben irgend zuwiderlief, eigentlicher Unglaube, jansenssische Begriffe, Tendenzen der Reform, alles siel bei ihnen in dieselbe knichtungen.

Zuerst wurden sie auf dem Gebiete der Meinung, der Literatur angegriffen. Es ist wohl nicht zu läugnen, daß sie der Menge und Kraft der auf sie eindringenden Feinde mehr ein starres Festhalten an den einmal ergriffenen Lehren, indirecten Einfluß auf die Großen, Verdammungssucht entgegensesten als die echten Waffen des Geistes. Man kann es kaum begreifen, daß weder sie selber noch auch ander mit ihnen verbündete Gläubige ein einziges originales und wirksams Buch zur Vertheibigung hervorbrachten, während die Arbeiten ihra Gegner die Welt überschwemmten und die öffentliche Ueberzeugung feststellten.

Rachdem sie aber einmal auf diesem Felbe der Lehre, ber Wissenschaft, des Geistes, überwunden waren, konnten sie sich auch nicht mehr lange in Besitz der Gewalt halten.

In der Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts kamen im Widerstreit jener beiden Tendenzen fast in allen katholischen Staaten resormirende Minister ans Ruder: in Frankreich Choiseul 1), in Spanien

1) Im Anhang zu ben Memoiren ber Mab. du Hausset sindet sich ein Aussatzelle la destruction des Jesuites en France, worin der Biderwille Choiseuls gegen die Jesuiten daher geseitet wird, daß der General ihm einst in Rom zu erkennen gegeben, daß er wisse was in Paris dei einem Sonder gesprochen worden war. Das ist aber eine Geschichte, die sich auf mancherlei Art wiederholt, und schwerlich viel auf sich hat. Die Sachen liegen etwas tieser.

Ball, Squillace, in Reapel Tanucci, in Bortugal Carvalho: alles Männer welche es zum Gedanken ihres Lebens gemacht hatten das Uebergewicht des geistlichen Elementes zu unterdrücken. Die kirchliche Opposition bekam bei ihnen Darstellung und Macht, ihre persönliche Stellung beruhte darauf; der offene Rampf war um so unvermeidelicher, da ihnen die Jesuiten durch persönliche Gegenwirkung, durch Sinsluß auf die höchsten Kreise in den Weg traten.

Der erste Gebanke ging noch nicht auf eine Bertilgung bes Orbens: man wollte ihn nur zunächst von ben Höfen entfernen, ihn seines Credites, wo möglich auch seiner Reichthümer berauben. Hiezu glaubte man sich sogar des römischen Hoses bedienen zu können. Die Spaltung welche die katholische Welt theilte, war am Ende auch hier im gewissen Sinne eingetreten: es gab eine strengere und eine milbere Partei: Benedict XIV., der die letzte repräsentirte, war längst mit den Jesuiten unzufrieden: ihr Verfahren in den Missionen hat er oftmals laut verdammt 1).

Rahdem Carvalho in der Bewegung der Factionen des portugiessischen Hofes, den Jesuiten, die ihn zu stürzen suchten, zum Trok, ben und Meister der Staatsgewalt, ja des königlichen Willens gestlieben, forderte er den Papst zu einer Resorm des Ordens auf 2). Er hob, wie natürlich, die Seite hervor die den meisten Tadel darbot: die mercantile Richtung der Gesellschaft, die ihm auch überdieß bei seinen commerciellen Bestredungen sehr beschwerlich siel. Der Papst trug kein Bedenken darauf einzugehn. Die weltliche Geschäftigsteit des Ordens war ihm selbst ein Greuel. Auf den Antrag Carstalho's beauftragte er einen Freund desselben, einen Portugiesen, Sardinal Saldanha, mit der Visitation des Ordens. In kurzem erging ein Decret dieses Visitators, worin den Jesuiten ihre Handelsseschäfte ernstlich verwiesen, und die königlichen Behörden ermächtigt wurden, alle diesen Geistlichen zugehörige Waaren einzuziehen.

Und schon hatte man indes in Frankreich die Gesellschaft von derselben Seite angegriffen. Der Bankrutt eines mit dem Pater Lavallette auf Martinique in Berbindung stehenden Handelshauses, der eine Menge anderer Fallissements nach sich zog, veranlaßte die dem Berluste Betheiligten, sich mit ihren Beschwerden an die Gerichte zu wenden, welche die Sache eifrig in die Hand nahmen.

1) Schon als Pralat Lambertini. Mémoires du père Norbert II., 20.

3) Vie privée de Louis XV. IV., p. 88.

<sup>2)</sup> Bon jefuitischer Seite wird bieser Streit ber Factionen in ber von Murr aus einer italienischen Sanbidrift übersetzen Geschichte ber Jesuiten in Bortugal boch recht auschaulich geschilbert.

Wäre Benedict XIV. länger am Leben geblieben, so läßt sich wohl annehmen, daß er den Orden zwar nicht etwa vernichtet, aber allmählich einer durchgreifenden und gründlichen Reform unterworfen haben würde.

Jeboch in biesem Augenblick starb Benedict XIV. Aus bem Conclave ging — 6. Juli 1758 — ein Mann von entgegengesetter Gefinnung, Clemens XIII., als Papst hervor.

Clemens war von reiner Seele, reinen Absichten: er betete viel und inbrünftig, sein höchster Ehrgeiz war, einmal selig gesprochen zu werden. Dabei hegte er aber die Meinung, daß alle Ansprüche des Papstthums heilig und unverletzlich seien: er beklagte tief, daß man einige fallen lassen: er war entschieden, keinerlei Zugeständnisse zumachen; ja er lebte der Ueberzeugung, daß man durch standhaste Festhalten noch alles gewinnen, den verdunkelten Glanz von Kom wiederherstellen könne. In den Jesuiten sah er die getreucken Bersechter des päpstlichen Stuhles und der Religion: er billigt ste wie sie waren: einer Resorm fand er sie nicht bedürftig. In alle dem bestärkte ihn seine Umgebung, die mit ihm betete.

Man könnte nicht sagen, daß Cardinal Torregiani, in desen Händen die Berwaltung der päpstlichen Macht hauptsächlich lag, auf gleiche Weise von geistlichen Gesinnungen durchdrungen gewesen seir stand vielmehr in dem Ruse, daß er z. B. in den Pachtungen der päpstlichen Sinkunste persönliches Interesse habe, daß er überhaupt die Gewalt um ihrer selber willen liebe. Aber war es nicht auch sür diese von großem Werth, den Orden aufrecht zu halten? Alles den Einfluß, den Reichthum und das Ansehen, um deren willen die Jesuiten von eisersüchtigen Vicekönigen in Amerika und von emporstrebenden Ministern in Europa gehaßt wurden, legten sie zulest zu den Füßen des römischen Stuhles nieder. Torregiani machte ihre Sache zu seiner eigenen. Daß er dieß that, besestigte ihn hinwieder in seiner Stellung am Hose. Der einzige Mann der ihn hätte stürzen können, der päpstliche Repote Rezzonico, fürchtete, wenn er dieß thäte, der Kirche Gottes zu schaden?).

1) Sammlung ber merkwürdigsten Schriften bie Aussebung ber Jesuiten betreffenb 1773 I., p. 211. Wie sehr bie allgemeine Meinung bawiber war, sieht man unter anberen aus Windelmanns Briefen.

2) Carattere di Clemente XIII. e di varj altri personaggi di Roma. Sanbjørist bes Brittischen Museums 8430: La dissidenza che (il papa) ha di se medesimo el la soverchia umiliazione che lo deprime lo sa disserimenti altrui che sono per lo piu o sciocchi o interessati o maligni.

— Chi lo dovrebbe scuotere non si move — —

Bie nun aber bie Sachen in ber Welt einmal standen, konnte bieser aus verschiedenartigen Beweggrunden entspringende Gifer nichts anderes bewirken, als daß die Angriffe heftiger wurden, und sich gegen den römischen Stuhl felber wandten.

In Portugal wurden die Jesuiten, man kann doch noch nicht beutlich sehen ob schuldig ober nicht, in die Untersuchung wegen eines Attentats gegen das Leben des Königs verwickelt 1), es erfolgte Schlag auf Schlag, endlich wurden sie mit unbarmherziger Gewaltsamkeit wettrieben und geradezu an den Kuften des Kirchenstaates ausgesetzt.

Indessen waren sie in Frankreich durch jenen Proces in die Gewalt der Barlamente gerathen, von denen sie von Anbeginn gehaßt worden. Ihre Sache ward mit großem Geräusch verhandelt; zuletzt werurtheilte man die gesammte Gesellschaft die Verpflichtungen Ladalette's zu erfüllen. Aber hiebei blieb man nicht stehn. Man unterwarf die Verfassung der Jesuiten einer neuen Untersuchung und zog die Geschlichkeit ihres Bestehens im Königreiche überhaupt in Zweisel.

Es ist febr merkwürdig und bezeichnend, auf welche Bunkte es biebei antam.

Borzüglich zwei Dinge wurden dem Orden zum Vorwurf gemacht: sein fortdauernder Widerspruch gegen die vier gallicanischen Säte, und die unumschränkte Gewalt des Generals.

Das Erste bilbete jedoch jest keine unübersteigliche Schwierigkeit. In General der Jesuiten war nicht dagegen, daß den Mitgliedern bie Ordens wenigstens stillschweigend die Erlaubniß gegeben würde,

1) In dem Urtheil vom 12. Jenner 1759 werden gegen "die verkehrten Ordensgeistlichen der Gesellichaft Jesu" hauptsächlich einige "gesetzliche Bermuthungen" geltend gemacht. Die vornehmsten sind: ihr Ehrgeiz sich der Jügel des Reiches zu bemächtigen (§ 25), ihr Uebermuth vor dem Attentat, ihre Riedergeschlagemheit nach dem Missungen desselben (§ 26), — endlich und war noch weit mehr gravirend ihre enge Berbindung mit dem vornehmsten Angeslagten, Mascarenhaß, mit dem sie früher entzweit gewesen waren. Pater Angeslagten, Wascarenhaß, mit dem ste stühre entzweit gewesen waren. Pater Angeslagten, das haben, durch den Königsmord werde man "auch nicht einmal eine leichte Sünde begehn." (§ 4.) Dagegen ist nun aber bemerkt worden, das die Geständnisse, auf welche sich diese Angaben gründen, durch die Folter erprest, das die Acten des Processes überhaupt voll von Uebereilungen und Informitäten seien. Juridssch kann das Urtheil wohl niemals gerechtsertigt werden. Bergl. v. Olsers über den Mordversuch gegen den König von Portugal 3. Sept. 1758. Berlin 1839. Nach einem Schreiben dei Smith Memoires of the Marquis of Pombal I., 287 soll doch Card. Acciazios, als er aus Vertugal zurüsstam, unumwunden erklärt haben, "that the Jesuits were undoubtedly the authors of the attempted assassination of H. M. Dom. Joseph."

von dem Widerspruch gegen die vier Sätze abzustehn, und in den Berhandlungen der französischen Geistlichkeit von 1761 findet sich in der That, daß sie sich erboten, sich in ihren Lehrvorträgen nach denselben zu richten.

Bang anders aber ging es bei bem zweiten Borwurf.

Die Parlamente, eine vom König niedergesetzte Commission und selbst die Mehrheit einer bei dem Cardinal Luynes vereinigten Berzfammlung der französischen Bischöfe 1) hatten einmüthig geurtheilt, daß der Gehorsam welchen nach den Statuten der in Rom residirende General zu fordern habe, mit den Gesetzen des Reiches und den Unterthanenpflichten überhaupt nicht zu vereinigen sei.

Es geschah nicht in ber Absicht ben Orben zu vernichten, sondern vielmehr ihn noch wo möglich zu retten, daß der König dem General vorschlagen ließ einen Vicar für Frankreich zu ernennen, der dott seinen Sit haben und auf die Landesgesetze verpflichtet werden sollte!

Wenn ein Mann wie Aquabiba an ber Spite geftanben bitt, fo würde man vielleicht auch in diesem Augenblick noch auf int Auskunft, eine Bereinbarung gedacht haben. Aber Die Gesellichaft hatte jest bas unbeugsamfte Oberhaupt, Lorenzo Ricci, ber nichts als bas Unrecht fühlte bas ihr geschah. Der Bunkt, ben man angriff, erschien ihm geistlich und politisch eben als ber wichtigfte. Die enchelischen Briefe die noch von ihm übrig find zeigen, welch un ermeglichen Werth er für Die perfonliche Bucht auf Die Pflicht bes Behorfams' legt, in ber gangen Strenge wie fie Ignatius gepredigt Ueberdieß aber regte fich in Rom der Berbacht, als gehe die Absicht in den verschiedenen Reichen nur dabin, fich von dem allgemeinet Kirchenregiment unabhängig zu machen: und damit schien auch jenes Ansinnen an den Resuitengeneral einen inneren Zusammenhang pu baben. Ricci entgegnete, eine fo mefentliche Menberung ber Berfaffung wie die vorgeschlagene stebe nicht in seiner Macht. Man wandte fich an ben Papft: Clemens XIII. erwiederte, burch bas h. tribentinische Concilium, burch so viele Constitutionen feiner Borfahren fei biese Verfaffung allzu beutlich gutgeheißen, als bag er sie abanbern könne 3). Redwede Modification wiesen sie von sich. Es ist gang ber Sinn Ricci's: sint ut sunt aut non sint.

1) St. Brieft Chute des Jésuites p. 54.

<sup>2)</sup> Schreiben von Praslin 16. Jan. 1762 bei Flassan Hist. de la diplomatie française VI., 498. Die ganze Darstellung ist jehr lehrreich.

<sup>3)</sup> Erzählung ber Jesuiten bei Bolf: Geschichte ber Jesuiten III, 365. Dieses Buch ift nur über bie Ausbebung bes Orbens brauchbar.

Es erfolgte daß sie nicht mehr sein sollten. Das Parlament dem nun kein Hinderniß weiter in den Weg gelegt wurde, erklärte (6. August 1762): das Institut der Jesuiten lause aller geistlichen und weltlichen Autorität entgegen, und sei darauf berechnet, sich durch geheime und offene, directe und indirecte Mittel zuerst unabhängig zu machen und am Ende selbst die Gewalt zu usurpiren: es sprach aus, daß der Orden unwiderrusslich und auf immer von dem Königreiche ausgeschlossen sein solle. Zwar bezeichnete der Papst in einem Conssporium diesen Beschluß als null und nichtig. aber schon war es so weit gekommen, daß er die Allocution, in der er das gethan, nicht bekannt zu machen wagte.

Und unaufhaltsam verbreitete sich biese Bewegung über alle bourbonischen Länder. Carl III. von Spanien war durch den Widerstand gereizt, den die Jesuiten durch Schrift und Wort seinen Ressormentgegensetzen; er gab ihnen eine Bolksbewegung Schuld, die in Madrid zum Ausbruch kam: endlich ward er, wie man behauptet, überredet, es sei der Plan der Jesuiten, seinen Bruder Don Luis an seiner Statt zum Throne zu befördern?); hierauf ließ er mit der entichsossen Verschwiegenheit die ihn überhaupt auszeichnete, alles bordereiten, und die Häuser der Jesuiten an einem und demselben Tage in ganz Spanien schließen. In Neapel und Parma folgte man diesem Beispiele ohne zu zögern.

Bergebens war alles Ermahnen, Bitten, Beschwören bes Papstes. Endich machte er auch einen anderen Bersuch. Als der Herzog von Barma so weit ging, den Recurs an römische Tribunale, so wie alle Berleihung der Pfründen des Landes an Richteingeborne zu verbieten, ermannte sich der Babst zu einem Monitorium, worin er diesem seinem

<sup>1)</sup> Potestatem ipsam Jesu Christi in terris vicario eius unice tributam sibi temere arrogantes totius societatis compagem in Gallico regno dissolvunt etc. Daunou hat dieg Actenstida: II., 207.

<sup>2)</sup> Schreiben bes französischen Gesanten, bas aus bem italienischen Werte: Delle cagioni dell' espulsione de' Gesuiti, in Lebrets Geschichte ber Bulle in coena domini IV., 205 übergegangen ist. Die Auszüge aus ber biplonatischen Correspondenz bei St. Priest sind leider zu unvollständig um darüber uszustären. Eine Relazione al conte di Firmian 1767 7. Apr. (MS. der ktra) versichert, die Jesuiten hätten doch eine Uhnung gehabt. Non fu enza forte motivo ehe poco prima di detta espulsione dimandarono al la confirma de' loro privilegi e del loro instituto, il che solamente a oggi si è saputo. Sie hatten ihr Gest und ihre Papiere bei Seite gekacht. Aber der Bortheil der Krone schie Carl III. so groß, daß er nachkm die Sache gesungen war, ausries, er habe eine West erobert.

Lehensmann die geistlichen Censuren ankundigte 1). Noch einmal erhob er die geistlichen Waffen und suchte sich zu vertheidigen, indem er angriff. Aber dieser Bersuch hatte die schlimmsten Folgen: der Herzog antwortete auf eine Weise wie es in früheren Jahrhunderten der mächtigste König nicht gewagt haben würde: die gesammten Bourbonen nahmen sich seiner an. Avignon, Benevent, Pontecorvo wurden von ihnen besetzt.

Dahin entwickelte sich die Feindseligkeit der bourbonischen höfe. Bon der Berfolgung der Jesuiten gingen sie unmittelbar zum Angriff auf den römischen Stuhl über. Man hat den Borschlag gemacht, Rom mit einer Kriegsmacht zu überziehn und auszuhungern.

An wen sollte ber Bapft sich wenden? Alle italienischen Staaten nahmen wider ihn Bartei, Genua, Modena, Benedig. Er richtete seine Augen noch einmal auf Destreich; er schrieb der Kaiserin Maria Theresia, sie sei auf Erden sein einziger Trost, sie möge nicht zugeben daß man sein Alter mit Gewaltthätigkeiten erdrücke.

Die Kaiserin entgegnete, wie einst Urban VIII. bem Kaise Ferbinand: es sei eine Sache bes Staates und nicht ber Religion, sie wurde unrecht thun sich barin einzumischen.

Der Muth Clemens XIII. war gebrochen. Im Anfang bes Jahres 1769 erschienen die Gesandten der bourbonischen Höfe, einer nach dem anderen, erst der neapolitanische, dann der spanische, endlich der französische, um die unwiderrussische Aushebung des gesammten Ordens zu fordern. Der Papst berief auf den 3. Februar ein Consistorium, in welchem er die Sache wenigstens in Ueberlegung nehmen zu wollen schien. Aber es war nicht bestimmt, daß er eine so tiefe Demüthigung erleben sollte. Den Abend zuvor ergriff ihn eine Condussion, an der er verschied.

Die Stellung ber Höfe war zu brohend, ihre Einwirkung zu mächtig, als daß sie in dem Conclave das nunmehr folgte, nicht hätten durchdringen, und einen Mann wie sie ihn bedurften, zur dreifachen Krone befördern sollen.

Bon allen Cardinalen war Lorenzo Ganganelli ohne Zweifel ber milbefte, gemäßigste. In seiner Jugend hat einer seiner Lehrer von ihm gesagt, es sei kein Bunber, wenn er die Musik liebe,

<sup>1)</sup> Botta Storia d'Italia tom. XIV., p. 147.

<sup>2)</sup> Continuazione degli annali d'Italia di Muratori XIV., I., p. 197.

in ihm felber sei alles Harmonie 1). So entwickelte er fich weiter, in unschuldiger Geselligfeit, Burudgezogenheit von ber Belt, einfamen Studien, die ihn immer tiefer und tiefer in das Geheimniß mahrer Theologie führten. Wie er von Ariftoteles fich balb zu Plato manbte, ber seine Seele mehr befriedigte, so ging er von ben Scholastikern ju ben Kirchenbatern, bon biefen ju ber b. Schrift fort, bie er mit ber Inbrunft eines von ber Offenbarung bes Wortes überzeugten Bemuthes faßte: an beren Sand er fich bann mit jener ftillen und minen Myftit burchbrang, bie in allen Dingen Gott fieht, und fich dem Dienste bes Nächsten widmet. Seine Religion war nicht Gifer, Berfolgung, Herrschsucht, Polemit, fonbern Friede, Demuth und inneres Der unaufhörliche Saber bes papftlichen Stubles mit ben katholischen Staatsgewalten, ber bie Kirche gerrüttete, war ihm von ganzem Herzen verhakt. Seine Mäkigung war nicht Schwäche ober auferlegte Nothwendiakeit, sondern freies Wollen und innere Benialität.

Aus dem Schoose der Religion entwidelte sich eine Gesinnung, welche, so verschieden sie auch in ihrem Ursprunge von den weltlichen Imdenzen der Höse war, ihnen doch von einer andern Seite her entgegenkam.

Die römische Curie war, wie berührt, so gut wie andere in zwei Parteien zerfallen: die Zelanti, welche alle alten Gerechtsame aufrecht pu malten suchten, und die Partei der Kronen, der Regalisten, welche das heil der Kirche in weiser Nachgiebigkeit gegen die weltliche Ge-

1) Anedotti riguardanti la famiglia e l'opere di Clemente XIV., bei ben Lettere ed altre opere di Ganganelli, Firenze 1829. Was biefe. Berichen und Briefe felbst anbetrifft, so mogen sie wohl interpolirt fein, aber der Hauptsache nach halte ich sie boch für echt: 1) weil die Bertheidigung derjelben in bem Ringratiamento dell' editore all' autore dell' anno literario im Ganzen natürlich und befriedigend ift, obwohl vor der Herausgabe ein unverantwortlicher Gebrauch bavon gemacht mar; 2) weil glaubwürdige Männer, 3. B. Cardinal Bernis, die Originale gesehen zu haben versicherten: ber eigentlice Sammler war ber florentinische Literator Lami: nach einem Briefe bes Abbe Bellegarde bei Potter Vie de Ricci I., p. 328 bestätigten biejenigen, welche die Originale besagen und die Copien geliefert hatten, ihre Echtheit; 3) weil sie bas Gepräge einer Originalität, einer eigenthümlichen und in allen lagen bes Lebens fich gleichbleibenben Gefinnung tragen, bie fein Erfinber abichtet haben tann: es ift ein lebenbiger Mensch barin. Am wenigsten konnen diese Briese von Caracciolo stammen. Man braucht nur seine Vie de Clément XIV. zu lesen um sich zu überzeugen, wie tief alle seine Bemerkungen unter dem stehen, was von Clemens XIV. herrührt. Das Gute, welches biefe Shrift hat, ist auch nur eine Rudwirkung bes ganganellischen Geistes.

walt zu sinden glaubte. Lange kämpften sie in dem Conclade. Endlich wurden die Ersten inne, daß sie mit Keinem der Ihren durchbringen würden. Es ist erklärlich, daß sie alsdann andern Gegnern Denjenigen vorzogen, der als der religiöseste und unschuldigste von ihnen galt. Durch eine Bereinigung der beiden Parteien ward Ganganelli — (9. Mai 1769) — zum Papst gewählt. Er nannte sich auch zur Ehre seines Vorgängers Clemens XIV.; doch ließ er keinen Augenblick zweiselhaft, daß in ihm ein entgegengesetzes Prinzip zur Gewalt gekommen war.

Banganelli begann bamit, bie Bulle in coena bomini nicht berlefen zu laffen: die Zugeftandniffe welche Benedict XIV. bem Könige von Sarbinien gemacht, und die man seitdem nicht hatte anerkennen wollen, erweiterte er noch; gleich am Tage seiner Besitzergreifung erklärte er daß er einen Nuntius nach Portugal fenden werbe; er suspendirte die Wirksamkeit jenes Monitoriums gegen Barma. Die verschiebenen fatholischen Staaten forberten Begunftigungen; mach und nach mit einigen Modificationen gewährte er fie ihnen. nehmfte von allen Angelegenheiten aber, die er zu entscheiben hatte, war die jesuitische. Die Anhänger der Jesuiten haben behauptet, Ganganelli habe in bem Conclave bas beftimmte Berfprechen gegeben, ben Orben aufzuheben; seine Bahl sei ber Breis bieser Zusagen: seine Erbebung mit bem Berbrechen ber Simonie beflect gewefen. Beweis einer so schweren Anklage haben sie jedoch nicht führen können. Nur dürfte auch das nicht abzuläugnen sein, daß sich Ganganelli auf eine Beife ausgebrudt hatte, welche bie Minifter ber Bourbons erwarten ließ, er werbe in ihrem Sinne hanbeln 1). gehörte bem Orben ber Franciscaner an, ber ichon immer besonbers in den Missionen die Jesuiten bekämpft hatte: er bielt fich an ben auguftinianisch=thomistischen Lehrbegriff, fo gang in Gegensat mit ber Gefellichaft Jefu: von jansenistischen Meinungen war er wohl nicht durchaus frei. Und bei den Untersuchungen, die er als Papst ans stellte oder anstellen ließ, fanden sich die meisten Anklagepunkte, bie man fo oft gegen ben Orben vorgebracht hatte, begründet: Eins

<sup>1)</sup> Bernis erwähnt in einer seiner Depeschen: "Les espérances qu'il me donna dans les derniers jours du conclave de satisfaire les souverains sur l'affaire des Jésuites". — "Jai reconnu que le pape s'étoit encore moins enragé du coté d'Espagne, que du notre, et que nous n'avions d'autres ressources avec lui, que les espérances générales, qu'il m'avoit données dans le conclave". Bei Theiner: histoire du pontificat de Clément XIV. I., 261.

mildung in die weltlichen Angelegenheiten : firchlicher Zwift und Saber sowohl mit dem regularen als mit dem secularen Clerus: Dulbung beibnischer Gebräuche in ben Missionen : überhaupt anftokige Marimen : Erwerbung ansebnlicher Reichthumer auch burch Sanbelsgeschäfte. Eine Beitlang trug fich Clemens XIV. mit bem Bebanten, ber Sache durch eine Reform beizukommen, die eben in einem Berbot des Berwerflichen und einer Unterordnung des Orbens unter die localen Kirchengewalten bestanden baben wurde. Den bourbonischen Dachten ibien es genugen ju muffen, wenn ihr Berfahren jugleich bon bem römischen Stuble gut geheißen wurde. Der Bapft fürchtete burch eine Aufhebung bes Orbens mit ben übrigen fatholischen Mächten in Irrungen zu gerathen. Es machte ihn bebenklich, als bei ber erften Theilung von Bolen ein Difverftanbnig zwischen Frankreich und Destreich unvermeiblich schien, was auf biese Sache gurudwirken fonne. In der That aber hat sich doch damals von den übrigen tatholischen Fürsten und Staaten kein einziger ber Jesuiten ernftlich angenommen. Dagegen legte ber König von Spanien Erklärungen kines Clerus bor, welcher ihm und feinen Forberungen bollkommen biftimmte. Gegen eine Berfügung über bas ganze Inftitut batte man oft eingewandt, daß es vom tribentinischen Concilium gut= geheißen worden sei: die papstliche Commission sab den Canon nach, und fand barin nur eine Erwähnung, keine ausbrückliche Bestätigung. Inn aber zweifelte Clemens nicht, bag, was einer feiner Borfahren madern Zeiten geftiftet habe, von ihm in ben seinen zurückgenommen Bobl koftete es ihm noch manchen Rampf: hatte man boch sogar Besorgniß für sein Leben in ihm erweckt. Allein auf eine andere Weise war nun einmal ber Friede ber katholischen Ruche nicht herzustellen: besonbers bestand ber spanische Sof mit Ungestüm auf seinen Forberungen: ohne sie zu erfüllen, hätte er feine Rückgabe ber entzogenen Gebiete erwarten bürfen. Am 21. Juli 1773 erfolgte ber papftliche Spruch: "Angehaucht bon bem göttlichen Beifte, wie wir vertrauen, burch die Pflicht getrieben bie Gintracht der Kirche zurudzuführen, überzeugt daß die Gesellschaft Jesu den Rugen nicht mehr leiften kann, zu bem fie geftiftet worden, und von anbern Gründen ber Klugheit und Regierungsweisheit bewogen, bie wir in unferm Gemüthe verschloffen behalten, heben wir auf und bertilgen wir die Gesellschaft Jesu, ihre Aemter, häuser, Institute" 1).

<sup>1)</sup> Stree: Dominus ac redemptor. Continuazione degli annali tom. XIV; P. II, p. 107.

Ein Schritt von unermeglicher Bebeutung.

Einmal icon für bas Berhältnig zu ben Protestanten. Bu bem Kampfe mit benfelben war bas Institut ursprünglich berechnet, bon Grund aus eingerichtet: - beruhte boch felbst bie Form feiner Dogmatik hauptfächlich auf bem Gegensatz gegen Calvin: - es war ber Charafter ben bie Resuiten noch am Enbe bes 17. Jahrhunderts in den Hugenottenverfolgungen erneuert und befestigt batten. Mit Diesem Rampfe mar es aber jett am Ende: auch einer gefliffentlichen Selbsttäuschung batte er feine wesentliche Aussicht mehr bargeboten: in bem großen Weltverhältniß befaßen bie Unfatholischen ein unläugbares Uebergewicht, und die fatholischen Staaten suchten fich ihnen vielmehr anzunähern, als fie an fich zu ziehen. Darin, follte ich glauben, liegt ber vornehmfte, tieffte Grund ber Aufhebung bes Er war ein Ariegsinftitut, bas für ben Frieden nicht mehr bafte. Da er nun um fein haar breit weichen wollte, und alle Reform, beren er boch auch in anderer Sinfict febr bedurfte, bartnidig von fich wies, so sprach er fich felbst sein Urtheil. Es ift von bober Bichtigkeit, bag ber papftliche Stuhl einen Orben nicht zu behaupten vermag, ber gur Befämpfung ber Protestanten gegründet ift, bag ein Papft und zwar zugleich aus innerlicher Bewegung ihn aufgiebt.

Die nächste Wirkung hatte bas aber auf die katholischen ganber. Die Jefuiten waren angefeindet, gefturzt worden, hauptfächlich weil fie ben ftrengften Begriff ber Oberhoheit bes romifchen Stubles berfochten: indem biefer fie fallen ließ, gab er jugleich bie Strenge jenes Begriffes und seine Consequenzen felber auf. Die Bestrebungen ber Opposition erfochten einen unzweifelhaften Sieg. Daß bie Gesellschaft welche ben Unterricht ber Jugend zu ihrem Geschäft gemacht und noch immer in fo großem Umfange trieb, ohne Borbereitung, mit einem Schlage vernichtet warb, mußte eine Erschütterung ber fatholischen Welt bis in die Tiefe, bis dahin wo die neuen Generationen fich bilden, hervorrufen 1). Da das Außenwerk genommen worden, mußte ber Angriff einer siegreichen Gesinnung auf die innere Festung noch viel lebhafter beginnen. Die Bewegung muchs von Tage zu Tage, der Abfall ber Gemuther griff immer weiter um fich: was ließ fic erwarten, da die Gährung jest fogar in dem Reiche hervortrat, deffen Dasein und Macht mit ben Resultaten ber fatholischen Bestrebungen in der Spoche ihrer Herstellung am genauesten zusammenbing, in Deftreich.

1) Montbaren Mémoires p. 225.

## Joseph II.

Es war ber Sinn Josephs II. alle Kräfte seiner Monarchie unumschränkt in seiner Hand zu vereinigen. Wie hätte er die Einwirkungen von Rom, den Zusammenhang seiner Unterthanen mit
dem Papste billigen sollen. Sei es daß er mehr von Jansenisten oder
mehr von Ungläubigen umgeben war 1) — sie boten einander ohne
zweisel auch hier die Hand, wie in dem Angriff auf die Jesuiten,
— allen zusammenhaltenden, auf eine äußerliche Einheit der Kirche
abzielenden Instituten machte er einen unablässigen zerstörenden Krieg.
Bon mehr als 2000 Klöstern hat er nur ungefähr 700 übrig gelassen: von den Nonnencongregationen fanden nur die unmittelbar
nüßlichen bei ihm Gnade: und auch die, welche er noch verschonte,
riß er von ihrer Berbindung mit Rom los. Die päpstlichen Dispensationen sah er an wie ausländische Waare, und wollte kein Geld
dafür aus dem Lande gehn lassen: er erklärte sich öffentlich für den
koministrator der Weltlichkeit der Kirche?).

Schon sah ber Nachfolger Ganganelli's, Bius VI., bas einzige Mittel, ben Kaiser von ben äußersten Schritten, vielleicht auch in bogmatischer Hinsicht, zurückzuhalten, in dem Eindruck den er in personlicher Begegnung auf ihn zu machen hoffte: er selbst begab sich nach Wien, und man wird nicht sagen dürfen, daß die Milde, der Wel und die Anmuth seiner Erscheinung ohne Einsluß geblieben 3). Jedoch in der Hauptsache suhr Joseph ohne Wanken noch Rücksicht fort. Dem Kloster, bei welchem er seierlich von dem Papst Abschied genommen, ward unmittelbar darnach seine Aussehung angekündigt. Bius VI. mußte sich zuletzt entschließen, die Besetzung der bischöslichen Stellen dem Kaiser auch in Italien zu überlassen.

So brangen bie antipäpstlichen Bestrebungen jest auch von ber östreichischen Seite in Italien vor. Leopold, so viel wir urtheilen fönnen, selbst von jansenistischer Gesinnung, resormirte bie Kirche von

<sup>1)</sup> Was van Swieten geglaubt hat, mag bahin gestellt bleiben. Daß es aber auch eine sehr ausgebildete jansenstische Richtung in Wien gab, zeigt unter andern das Leben von Fester. Festers Rüchblick auf seine siedzigjährige Pilgerschaft p. 74, 78 und an andern Stellen. Vergl. Schlözers Staats-anzeigen IX., 33, p. 113.

<sup>2)</sup> Bergl. Die beutschen Mächte und ber Fürstenbund. I. S. 67. 3) Bergl. Die beutschen Mächte und ber Fürstenbund. I. S. 76.

Toscana ohne Rücksicht auf ben Stuhl von Rom: unfern ber Capitale der Christenheit erließ die Synode von Bistoja in ihren Beschlüssen ein rechtes Manifest der Bereinigung gallicanischer und jansenistischer Grundsätze. Neapel, das durch die Königin Caroline auch mit dieser Seite in enger Verbindung stand, hob die letzten Zeichen des Lehensverbandes mit dem römischen Stuhle auf.

Much auf die deutsche Rirche hatten die Unternehmungen des Raifers mittelbare Rudwirfung. Die geiftlichen Churfürften begannen, nach fo langem Ginberftanbnig, fich endlich auch bem romifden Stuble entgegenauseten. Es vereinigten sich in ihnen Die Interessen bon Landesfürsten, welche ben Geldverschleppungen ein Ende maden, und von geistlichen Bürdenträgern, welche ihre Autorität wiederberftellen wollten 1). Nach ihrer Erklärung von Ems 2), "gefchrieben mit einer Feber", fagt ein romischer Bralat, "bie in bie Galle Baul Sarpi's getaucht war", follte fich ber romifche Primat in Butunft mit ben Rechten begnügen die ibm in den ersten Sabrbunderten 311: gestanden 3). Die beutschen Canonisten hatten ihnen trefflich borgearbeitet. Neben biefen gab es auch andere Rechtslehrer welche bas gange Wefen der katholischen Kirche in Deutschland, Die politische Macht biefer Hierarchie, ihre Staatsverwaltung befämpften 4). Der Gelehrten wie ber Laien hatte fich eine lebhafte Neuerungesucht bemachtigt. Der geringere Clerus und bie Bischöfe, bie Bischöfe und Erzbischöfe, diese selbst und ber Papst waren gegen einander. Es ließ fich auch bier alles ju einer Beranberung an.

## Repolution.

Ehe man aber noch bazu schritt, ehe noch Joseph mit seinen Reformen zu Ziel gekommen, brach die gewaltigste Explosion ber in ber Tiefe gahrenden Elemente in Frankreich aus.

3) Bartolommeo Pacca: Memorie storiche sul di lui soggiorno in

<sup>1)</sup> Bergl. Coblenzer Artitel vom Jahr 1769 in ber Zeitschrift: Deutsche Blätter für Protestanten und Katholiten. Heibelberg 1839 heft I., p. 39.
2) Bergl. Die beutschen Mächte und ber Fürstenbund. I. S. 357.

Germania p. 33.
4) 3. B. Friedrich Carl v. Moser: über die Regierung der geiftlichen Staaten in Deutschland 1787. Sein Hauptvorschlag ift, p. 161, daß "Fürst und Bischof wieder von einander getrennt werden."

Es liegt am Tage daß die Frrungen des Clerus in sich selbst, der Gegensatz zwei seindseliger Parteien in allen religiösen Angelegenheiten, die Unfähigkeit der herrschenden sich auf dem Gebiete der Meinung und der Literatur zu behaupten, der allgemeine Widerwille, den sie nicht ganz ohne ihre Schuld auf sich geladen, zu der Entwicklung des Ereignisses welches die neuere Zeit beherrscht, der französischen Revolution, unbeschreiblich beigetragen hat. Der Geist der Opposition, der sich aus dem Innern des in sich selbst irre gewordenen Katholicismus erhoben, hatte sich immer mehr consolidirt. Schritt sur Schritt drang er vorwärts: in den Stürmen des Jahres 1789 gelangte er in den Besitz der Gewalt, einer Gewalt die sich berusen glaubte das Alte durchaus zu zerstören, eine neue Welt zu machen: in dem allgemeinen Umsturz, der über das allerchristlichste Reich verhängt ward, traf dann nothwendig einer der stärksten Schläge auch die geistliche Versassung.

Es tam alles zusammen: finanzielles Beburfnig, Intereffe ber Einzelnen wie ber Municipalitäten, Gleichgültigkeit ober haß gegen die bestehende Religion: endlich machte ein Mitglied des hohen Clerus selbst ben Antrag, ber Nation b. i. ber weltlichen Gewalt, und zu= nächst ber Nationalversammlung bas Recht zuzuerkennen, über bie geiftlichen Guter zu verfügen. Bisber waren biefe Guter als ein Eigenthum nicht nur ber französischen, sondern zugleich ber allgemeinen Kirche betrachtet worden: ju jeder Beräußerung war die Beifimmung bes Papstes erforberlich gewesen. Wie entfernt aber lagen Die Zeiten, Die Ibeen, aus benen Begriffe biefer Urt hervorgegangen waren. Sett sprach die Versammlung nach kurzer Debatte sich selbst bas Recht zu, über bie Güter zu verfügen, b. i. fie zu veräußern, und zwar noch mit unbedingterer Befugniß als bei bem ersten Untrag beabsichtigt war. Unmöglich aber konnte fie hiebei stehn bleiben. Da durch die Einziehung der Güter, mit der man keinen Augenblick Beftehn ber bisberigen Berbaltniffe unmöglich ward, so mußte man unverzüglich zu einer neuen Ginrichtung schreiten, wie sie in ber bürgerlichen Conftitution bes Clerus ju Stande ge= fommen ift. Das Princip bes revolutionirten Staates warb auch auf die geiftlichen Dinge übergetragen 1): an die Stelle ber burch die Concordate bestimmten Ginsetzung sollte bie Bolkswahl, an die

<sup>1)</sup> Recht sustematisch, nach ber Lehre alter Kirchenhistoriter: Tota ecclesiarum distributio ad formam imperii facta est. Camus: Opinion sur de projet de constitution du clergé, 31 mai 1790.

b. Rante's Werte XXXIX. Bapfte III.

Stelle ber Unabhängigkeit welche ber Besitz liegender Gründe gewährte, die Besoldung treten: alle Diöcesen wurden geändert, die Orden abgeschafft, die Gelübbe aufgehoben, der Zusammenhang mit Rom unterbrochen: als eins der schwersten Berdrechen würde die Unnahme eines Breve betrachtet worden sein. Der Versuch eines Carthäusers die Alleinherrschaft der katholischen Religion zu retten hatte nur den Erfolg diese Beschlüsse zu beschleunigen. Der gesammte Clerus sollte sich durch seierliche Gidesleistung auf dieselben verwflichten.

Es läßt sich nicht läugnen, daß dieser Gang der Dinge sich unter der Mitwirkung der französischen, der Beistimmung aller übrigen Jansenisten vollzog. Sie saben mit Bergnügen, daß die Macht von Babel, wie sie in ihrem Hasse die römische Curie nannten, einen so starken Schlag erlitt, daß der Clerus gestürzt wurde, von dem sie so viele Berfolgungen erfahren hatten. Selbst ihre theoretische Ueberzeugung ging dahin, denn "indem man die Geistlickteit ihrer Reichthümer beraube, zwinge man sie sich wirkliche Berbienste zu erwerben").

Der römische Hof schmeichelte sich noch einen Augenblick bieset Bewegung durch eine innere Reaction Einhalt gethan zu sehen: der Bapft unterließ nichts, um dazu mitzuwirken. Er verwarf die neue Constitution, verdammte die Bischöfe, welche den Eid darauf geleistet, suchte durch Zuspruch und Lob die noch immer zahlreiche Partei, die sich in den Widerstand geworfen, darin zu bestärken: endlich sprach er sogar über die einflußreichsten und namhaftesten Mitglieder des constitutionellen Elerus den Bann aus.

Es war aber alles umsonst: bie revolutionäre Tendenz behielt ben Platz: ber innere Bürgerkrieg, den hauptsächlich die religiösen Antriebe entzündeten, schlug zum Bortheil der Reuerung aus. Glüdslich wäre der Rapst gewesen, wenn es nur dabei sein Bewenden gehabt, wenn Frankreich nichts weiter als sich von ihm losgerissen hätte.

Aber indeß war ber allgemeine Krieg ausgebrochen, ber bie Lage von Europa so von Grund aus umwandeln sollte.

Mit jener unwiderstehlichen Buth, einer Mischung von Enthufiasmus, Begierbe und Schreden, Die in bem innern Kampf entwidelt

<sup>1)</sup> Briefe von Gianni und einigen anbern Abbaten bei Potter Vie de Ricci II, p. 315. Wolf Geschichte ber katholischen Kirche unter Bins VI hat B. VII, p. 32 ein Capitel iber ben Antheil ber Jansenisten an ber neuen Bersassung, bas aber sehr schwach ausgesallen ift.

worben, ergoß fich die revolutionare Gewalt auch über die frangofi= iden Grenzen.

Bas sie berührte, Belgien, Holland, bas überrheinische Deutschland, wo gerade die geistliche Berfassung ihren vornehmsten Sitz hatte, wandelte sie auf eine ihr analoge Beise um: durch den Feldzug von 1796 ward sie Meisterin auch in Italien: allenthalben erhoben sich die revolutionären Staaten: schon bedrohte sie den Bapst in seinem Staate, in seiner Hauptstadt.

Ohne eigentlich thätige Theilnahme hatte er sich nur mit bem Gewicht seiner geistlichen Waffen auf der Seiteder Coalition gehalten. Aber vergeblich machte er diese seine Reutralität geltend 1). Seine Landschaften wurden überzogen, zur Empörung gereizt; unerschwingliche Lieferungen und Abtretungen wurden ihm auferlegt, wie noch nie einem seiner Borgänger 2). Und damit war es noch nicht einmal gethan. Der Papst war nicht ein Feind wie die andern. Inmitten des Krieges hatte er sogar den Muth gehabt die jansenisstisch-gallicanischen Doctrinen von Pistoja durch die Bulle Autorem sidei zu verwerfen; die unnachgiedige Haltung die er angenommen, zine seine berurtheilenden Breden hatten noch immer auf das innere Frankreich eine große Wirfung: die Franzosen forderten jetzt als Preis des Friedens den Widerruf derselben, die Anerkennung der dürgerlichen Constitution.

Dazu aber war Bius VI. nicht zu bewegen. Es hätte ihm eine Mweichung von dem Grunde des Glaubens, ein Verrath an seinem Amte geschienen, hierin nachzugeben 3). Er erwiederte auf die Borschläge: "nachdem er Gott um seinen Beistand angerusen, inspirirt, wie er glaube, von dem göttliche Geiste, weigere er sich auf diese Besbingungen einzugebn."

Ginen Augenblick schienen bie revolutionaren Gewalten fich gut beschein — es warb ein Abkommen getroffen auch ohne jene Bu-

<sup>1)</sup> Authentische Geschichte bes frangösischen Revolutionsfrieges in Italien 1797. Der Papft hatte erklärt, bie Religion verbiete einen Wiberstand, ber Blutvergießen veranlaffen könnte.

<sup>2)</sup> In ben Mémoires historiques et philosophiques sur Pie VI et son pontificat tome II wird der Berlust des römischen Staates auf 220 Mill. Livres berechnet.

<sup>3)</sup> Memoria diretta al principe della pace bei Zaranti: Fasti di Pio VI, tom. III, p. 335. S. Santità rimase stordita, veggendo che si cercava di traviare la sua conscienzia per dare un colpo il più funesto alla religione.

geständnisse, — aber nur einen Augenblick. Von der Absicht, von dem Papst loszureißen, waren sie schon zu dem Gedanken fortgeschritten ihn geradehin zu vernichten. Das Directorium fand das Regiment der Priester in Italien underträglich mit dem seinigen. Bei dem ersten Anlaß, den eine zufällige Bewegung in der Bedölkerung gab, wurde Rom überzogen, der Batican besetzt. Pius VI. dat seine Feinde, ihn hier, wo er gelebt, nun auch noch sterben zu lassen; er sei schon über 80 Jahre alt. Man antwortete ihm, sterben könne er überall; man beraubte sein Wohnzimmer vor seinen Augen; auch seine kleinsten Bedürfnisse nahm man ihm weg; den Ring, den er trug, zog man von seinem Finger; endlich, führte man ihn nach Frankreich ab, wo er im August 1799 starb.

In ber That, es konnte scheinen als sei es mit ber papstlichen Gewalt für immer aus. Jene Tendenzen kirchlicher Opposition, die wir entstehn, sich erheben sahen, waren jest dahin gediehen, eine

folche Abficht faffen zu dürfen.

## Napoleonische Zeiten.

Es traten Ereignisse ein, bie bas boch verhinderten.

Bor allem hatte die Feindseligkeit, welche das Papstthum von den revolutionären Gewalten ersuhr, die Folge, daß das übrige Europa, wie es auch sonst gesinnt sein mochte, es in seinen Schuhnahm. Der Tod Pius VI. siel gerade in eine Zeit, in welcher die Coalition wieder einmal Siege ersocht. Hiedurch ward es möglich, daß die Cardinäle in S. Georgio dei Benedig sich versammeln und zur Wahl eines Papstes, Pius VII., schreiten konnten (13. März 1800).

Balb barauf siegte zwar die revolutionäre Macht aufs neue und ersocht auch in Italien das entschiedene Uebergewicht. Aber in diesem Momente war in ihr selbst eine große Veränderung vorgegangen. Sie nahm, nach so vielen im Sturme des ringenden Momentes vollzogenen Metamorphosen, eine Bendung zur Monarchie. Ein Gewalthaber trat auf, der die Idee eines neuen Weltreiches in sich trug, und der, was hier für uns die Hauptsache ist, sich im Anblick der allgemeinen Zerrüttung und durch die Ersahrungen, die ihm der Orient dargeboten, überzeugt hatte, daß er zu seinem Vorhaben, wie so vieler anderen Formen der alten Staaten, vor allem der Einheit der Religion, hierarchischer Unterordnung bedürste.

Noch auf bem Schlachtfelbe von Marengo ordnete Navoleon ben

Bischof von Bercelli ab, um Berhandlungen über bie Herstellung ber tatholischen Kirche mit bem Bapfte anzuknüpfen.

Ein Anerbieten, das zwar etwas überaus Reizendes, aber boch auch viel Gefährliches hatte. Die herstellung der katholischen Kirche in Frankreich und ihre Berbindung mit dem Papste konnte nur durchauserordentliche Rachgiebigkeiten erkauft werden.

Bius VII. entschloß sich zu benselben. Er erkannte bie Beräusserung ber geistlichen Güter — einen Berlust von vierhundert Millionen Franken in liegenden Gründen — auf einmal an; sein Beweggrund war, wie er sich ausdrückt: es würden neue Unruhen ausdrechen, wenn er sich weigern wollte, er sei aber vielmehr gesonnen so weit zu gehn, als die Religion nur irgend erlaube; eine neue Organisation der französischen Geistlichkeit, die nun besoldet und von der Regierung ernannt wurde, gab er zu: er war zufrieden, daß ihm das Recht der canonischen Institution in demselden Umfange, und ohne Beschränkung des Rechtes der Verweigerung, zurückgegeben wurde, wie es die früheren Räpste besessen 1).

Bas kurz vorher Niemand erwartet hätte, es erfolgte nun wirklich die Herstellung des Katholicismus in Frankreich, eine neue Unterwerfung dieses Landes unter die geistliche Autorität. Der Papst
war entzückt, "daß die Kirchen von Profanationen gereinigt, die Altäre wieder aufgerichtet, die Fahne des Kreuzes aufs neue ausgebritet, gesehmäßige Hirten dem Bolke vorgesetzt, so viele vom rechten
Bege verirrte Seelen zur Einheit zurückgeführt, mit sich selbst und
mit Gott versöhnt seien." "Wie viele Motive", ruft er aus, "zur
Freudigkeit und zum Danke!"

Durfte man sich aber wohl überreben, daß mit dem Concordat bon 1801 auch zugleich eine innige Bereinigung der alten geistlichen Gewalt und des revolutionären Staates vollzogen worden sei?

Es waren Concessionen beiber Theile: ihnen zum Trop blieb ein jeber aufseinem Brincipe beharren.

Der Restaurator ber katholischen Kirche in Frankreich trug unmittelbar barnach bas Meiste bazu bei, baß bas stolze Gebäube ber beutschen Kirche endlich völlig umgestürzt wurde, ihre Besitzthümer und herrschaften an die weltlichen Fürsten, gleichviel ob an die protestantischen ober die katholischen, gelangten. Am römischen Hofe war man boppelt und breisach betroffen. "Nach den alten Decretalen

1) Lettera apostolica in forma di breve bei Piftolesi: Vita di Pio VII, tom. I, p. 143, mit einer burchgängigen Bergleichung ber Abweichungen ber Publication wie sie in Frankreich geschah.

habe die Regerei ben Berluft ber Güter nach fich gezogen: jest muffe bie Rirche zusehen, daß ihre eigenen Güter an die Reger vertheilt würden 1).

Und indest war auch für Italien ein Concordat im Sinne bes französischen entworfen: ber Bapft mußte auch hier ben Berkauf ber geistlichen Güter genehmigen, die Besetzung der Stellen der weltlichen Gewalt überlassen; ja diesem Uebereinkommen wurden sogleich so viel neue beschränkende Bestimmungen einseitig hinzugefügt, daß Bius VII unter diesen Umständen sich weigerte es zu publiciren?).

Bor allem aber machte Napoleon in Frankreich selbst bie Recht ber Staatsgewalt gegen die Kirche auf das eifrigste geltend: die Declaration von 1682 betrachtete er als ein Grundgesetz des Reiches, und ließ sie in den Schulen erläutern; auch er wollte keine Gelübbe, keine Mönche; die Berordnungen über die Che, welche für sein burgerliches Gesetzbuch angenommen wurden, widerstritten den katholischen Principien üher ihre sacramentale Bedeutung; die organischen Artikel, die er dem Concordat von allem Anfang hinzufügte, waren durchaus in antirömischem Sinne.

Als ber Papft trot alle bem sich entschloß, auf die Bitten bes Raisers, über die Alpen zu gehen und seiner Krönung mit dem heiligen Del die kirchliche Weihe zu geben, so war sein Beweggrund, daß er, wie viel oder wie wenig man nun auch von der französischen Seite dazu beigetragen haben mag, sich mit der Hoffnung schmeichelte "etwas zum Bortheil der katholischen Kirche auszurichten, das angefangene Werk zu vollendens". Er rechnete dabei auf den Einfluß persönlicher Unterredungen. Er nahm den Brief Ludwigs XIV. an Innocenz XII. mit, um Napoleon zu überzeugen, daß schon dieser König die Declaration von 1682 wieder habe fallen lassen. In der ersten italienisch abgesaßten Vorstellung, die er dann in Paris übergab, machte er eben dieser Erklärung förmlich den Krieg; er suchte das neue Concordat von den Beschränkungen der organischen Artikel zu befreien 4). Ja noch weiter gingen seine Abssichten, seine Erwartungen. In einem ausstührlichen Memoire stellte er die Bedürfnisse des

<sup>1)</sup> Inftruction an einen Nuntins zu Wien — leiber ohne Datum, mahr scheinlich von 1803 bei Daunou: Essai II, p. 318.

<sup>2)</sup> Coppi, Annali d'Italia tom. III, p. 120.

<sup>3)</sup> Allocutio habita in consistorio secreto 29 oct. 1804. Stalicuis bet Pistolesi: Vita di Pio VII. tom I, p. 193.

<sup>4)</sup> Extrait du rapport de Mr. Portalis bet Artaub, Pie VII t. II, p. 11.

Pontificates mit ben Berlusten zusammen die es seit 50 Jahren erlitten, und drang in den Kaiser, nach dem Beispiel Carls des Großen demselben die occupirten Landschaften zurückzugeben 1). So hoch schlug er den Dienst an, den er der revolutionären Monarchie leistete.

Aber wie sehr sah er sich getäuscht. Gleich bei bem Acte ber Krönung nahm man an ihm einen Anflug von Melancholie wahr. Bon alle dem was er wünschte und beabsichtigte, erreichte er auch später nicht das Mindeste. Bielmehr war eben dieß der Moment, in welchem sich die Absichten des Kaisers erst in ihrem vollen Umfange enthüllten.

Die constituirende Versammlung hatte sich von dem Papst loszureißen gesucht: das Directorium hatte ihn zu vernichten gewünscht: Bonaparte's Sinn war, ihn zu behalten, aber zugleich ihn zu untersjoden, ihn zu einem Werkzeuge seiner Allgewalt zu machen.

Er ließ bem Papft, wenn wir recht unterrichtet find, ichon bamals ben Borfchlag machen, in Frankreich zu bleiben, in Avignon ober Baris zu refibiren.

Der Papst soll geantwortet haben: für ben Fall, daß man ihn gesangen setze, habe er eine Abdication in aller Form abgesaßt und in Balermo niedergelegt, außerhalb bes Bereichs französischer Decrete.

Unter ber Herrschaft ber englischen Marine allein hätte in diem Augenblick ber Papst Schutz gefunden.

Bohl ließ man nun ben Papst nach Rom zurückgeben; ließ ihn im Besit seiner bisherigen Unabhängigkeit; aber von Stund an ent-wicklten sich die widerwärtigsten Migverhältnisse.

Sehr balb erklärte Napoleon, ohne weiteren Umschweif, er sei, wie seine Borfahren von der zweiten und britten Dhnastie, der älteste Sohn der Kirche, der das Schwert führe um sie zu beschützen, und nicht dulben könne daß sie mit Repern oder Schismatikern, wie die Russen und Engländer, in Gemeinschaft stehe. Besonders liebte er es, sich als den Nachfolger Carls des Großen zu betrachten, woraus er jedoch eine andere Lehre zog als der römische Hos. Er nahm an, der Kirchenstaat sei eine Schenkung Carls an den Papst, aber eben

<sup>1)</sup> Abgebruck bei Artaub a. a. D. p. 31. Bgl. bas Schreiben Napoleons 22. Juli 1807. Le pape s'est donné la peine de venir à mon couronnement. J'ai reconnu dans cette démarche un saint prélat; mais il voulait que je lui cédasse les légations. Bei Bignon, Histoire de France sous Napoléon: Deuxième époque I, p. 158.

barum liege biesem die Berpflichtung ob, sich nicht von der Politik bes Kaiserthums zu trennen: auch er werbe bas nicht bulben 1).

Der Papst war erstaunt über die Zumuthung, die Feinde eines Anderen als seine Feinde betrachten zu sollen. Er erwiederte, er sei der allgemeine Hirte, der Bater Aller, der Diener des Friedens, schon eine solche Forderung erfülle ihn mit Entsesen: "er müsse Naron sein, der Prophet Gottes, nicht Jömael, dessen Hand wider Jedermann und Jedermanns Hand wider ihn."

Napoleon aber ging geradewegs auf sein Ziel los. Er ließ Ancona, Urbino besetzen, nachdem sein Ultimatum, worin er unter anderm die Ernennung eines Drittheils der Cardinäle in Anspruch nahm, verworfen war, seine Truppen nach Kom vorrücken: die Cardinäle, die ihm nicht gewogen waren, wurden verwiesen, zweimal der Staatssecretär des Bapstes; da aber alles dieß keine Wirkung auf Pius VII machte, ward auch seiner Person nicht geschont: auch er ward aus seinem Palast und seiner Hauptstadt abgeführt. Ein Sernatusconsult sprach dann die Vereinigung des Kirchenstaates mit dem französischen Reiche aus. Die weltliche Souveränetät ward für unvereindar mit der Ausübung geststlicher Gerechtsame erklärt: der Papstsollte in Zukunft auf die vier gallicanischen Sätze förmlich verpstichtet werden: er sollte Einkünste aus liegenden Gründen beziehen, ungesfähr wie ein Lehenträger des Reiches: der Staat wollte die Kosten des Cardinalcollegiums übernehmen<sup>2</sup>).

Ein Plan, wie man sieht, ber bie gesammte kirchliche Gewalt bem Reiche unterworfen und fie wenigstens mittelbar in bie Hände bes Kaisers niedergelegt haben würde.

2) Thibaubeau, Histoire de la France et de Napoléon. Empire

tom. V, p. 221.

<sup>1)</sup> Schöll, Archives historiques et politiques (Paris 1819) enthalten im zweiten und dritten Bande einen Précis des contestations qui ont eu lieu entre le saint siège et Napoléon Buonaparte accompagné d'un grand nombre de pièces officielles. Der Briefwechfel, der hier in aller seiner Ausdehnung mitgetheilt wird, geht vom 13. November 1805 dis 17. Mai 1808. Dessendett stoßen wir in Bignons Histoire de France depuis la paix de Tilsit 1838 I, chap. 3, p. 125 auf solgende Stelle: Les publications faites depuis 1815 ne se composent guère que de pièces dont la date commence en 1808. Und serner: Jusqu'à présent son caractère (de Pie VII) n'est pas suffisamment connu. On ne le connostra dien qu'en l'appréciant d'après ses actes. In der That Bignon nur wenig binaugestigt.

Bie wollte es aber gelingen, was boch unerläßlich war, auch ben Papst zur Einwilligung in biese Herabwürdigung zu vermögen. Bius VII hatte den letten Moment seiner Freiheit benutzt, um die Excommunication auszusprechen. Er versagte den Bischöfen, die der Kaiser ernannte, die canonische Institution. Napoleon war nicht so vollsommen Herr seines Clerus, daß er nicht bald von der einen, bald von der andern, auch wohl von der deutschen Seite her Rückswirfungen hievon empfunden hätte.

Aber eben biefer Widerstand biente zulett bazu, ben Papst zu überwältigen. Die Folgen bavon fielen bem kirchlichen Oberhaupte, bas ein Mitgefühl mit bem innern Zustande ber Kirche hatte, um vieles schmerzlicher als bem weltlichen, bem ja die geistlichen Dinge nur ein Mittel der Nacht waren, in sich selbst gleichgültig.

In Savona, wohin man ben Bapft gebracht, war er einsam, auf sich selbst beschränkt, ohne Rathgeber. Durch lebhafte und fast übertriebene Borstellungen von ber Berwirrung ber Rische, welche eine Berweigerung ber Institution nach sich ziehe, ward ber gute Mensch wirklich vermocht, obwohl unter bitteren Schmerzen und heftigem Sträuben, dieses Recht boch eigentlich auszugeben. Denn was heißt es anders, wenn er es den Metropolitanen überträgt, so oft als er selbst aus einem anderen Grunde als wegen persönlicher Unwürdigteit länger als sechs Monate zögere, es auszuüben. Er verzichtete m bas Recht, in welchem boch in Wahrheit seine letzte Wasse bestand.

Und das war noch nicht alles, was man von ihm wollte. In ungeduldiger Eile, die seine körperliche Schwachheit noch vermehrte, führte man ihn nach Fontainebleau: es folgten neue Bestürmungen, die dringendsten Aufforderungen den Frieden der Kirche vollkommen herzustellen. Endlich ward es in der That dahin gebracht, daß der Kapst auch in den übrigen, den entscheidenden Punkten nachgab. Er willigte ein, in Frankreich zu restören; die wesentlichsten Bestimmungen jenes Senatusconsults nahm er nunmehr an. Das Concordat von Fontainebleau — 25. Januar 1813 — ist in der Vorausssstung abgefaßt, daß er nicht wieder nach Kom zurücksehren werde 1).

Was niemals ein früherer katholischer Fürst auch nur ernstlich in Absicht zu fassen gewagt hatte, war hiemit bem Autokraten ber Revolution wirklich gelungen. Der Papst willigte ein, sich bem fran=

<sup>1)</sup> Bart. Pacca, Memorie storiche del ministero de' due viaggi in Francia etc. p. 323. Sistorisch-politische Beitschrift I, p. IV, 642.

zösischen Reiche zu unterwerfen. Seine Autorität wäre auf alle Zeiten ein Wertzeug in der Hand dieser neuen Opnastie geworden: sie hätte den inneren Gehorsam und die Berhältnisse der Abhängigkeit der noch nicht unterworfenen katholischen Staaten zu befestigen gedient. In so sern würde das Papstthum in die Stellung zurückgekommen sein, in die es unter den deutschen Kaisern in der Fülle ihrer Macht, wornehmlich unter dem Salier Heinrich III gerathen war. Aber noch bei weitem schwerere Fesseln hätte es getragen. In der Nacht, die den Papst jest beherrscht hätte, lag etwas das dem Prinzipe der Kirche widersprach: sie war doch im Grunde nur eine andere Metasmorphose jenes Geistes der kirchlichen Opposition, der sich im achtzehnten Jahrhundert entwickelt hatte und eine so starte Hinneigung zu eigentlichem Unglauben in sich trug. Dieser seindseligen Gewalt wäre das Papstthum unterworfen gewesen und bei ihr zu Lehen gegangen.

Jedoch es war auch diesmal nicht bestimmt, daß es so weit kommen sollte.

## Restauration.

Noch immer war das Reich, bessen hierarchischen Mittelpunkt der Papst nunmehr ausmachen sollte, in zweiselhaften Kriegen mit unbezwinglichen Gegnern begriffen. Dem Papst kam in der Einsamkeit seiner Gesangenschaft keine genaue Kunde der Wechselfälle dieses Kampses zu. In dem Augenblicke, wo er nach so langem Widerstande sich endlich beugte, war Napoleon schon in seiner letzten größten Unternehmung, gegen Rußland, gescheitert, seine Racht durch alle die Folgen, die daraus entspringen mußten, in ihrer Tiese erschüttert. Europa faßte bereits die beinahe ausgegebene Hossnung sich zu befreien. Als der Papst, zu dem in Folge seiner Unterwerfung einige Cardinäle zurücksehren dursten, von dieser Lage der Dinge unterrichtet ward, kehrte das Vertrauen auch in ihm zurück; er athmete wieder aus: jeden Fortschritt der berbündeten Mächte fühlte er als einen Act der Besteiung.

Als sich Preußen erhob, kurz barauf nachdem ber Aufrus bes Königs erschienen, ermannte sich Pius VII zu einem Wiberruse jenes Concordates; — als der Congreß von Prag versammelt war, wagte er schon seinen Blick über die Grenzen des Reichs, das ihn umsaßt hielt, zu erheben, und seine Rechte dem Kaiser von Destreich in Erinnerung zu bringen. Nach der Schlacht bei Leipzig hatte er

wieber so viel Zuversicht, daß er ben Antrag, den man ihm jest machte, ihm sein Land zum Theil zurückzugeben, von der Hand wieß; — nachdem die Berbündeten über den Rhein gegangen, erstlärte er, nicht mehr unterhandeln zu wollen, ehe nicht seine vollstommene Herstellung erfolgt sei. Auf das rascheste entwickelten sich die Ereignisse: als die Berbündeten Paris eroberten, war er bereits an den Gränzen des Kirchenstaates angelangt: am 24. Mai 1814 zog er wieder in Rom ein. Es begann ein neuer Zeitraum für die Welt: eine neue Aera auch für den römischen Stubl.

Was den letten Jahrzehenden ihren Charafter und Inhalt gegeben hat, ist der Rampf zwischen den Tendenzen der Revolution, welche in den Geistern noch immer so mächtig waren, und den Ideen, auf welche die alten Staaten, als auf ihre ursprüngliche Grundlage, nun nach dem Siege mit doppeltem Ernst zurückgingen:
— in diesem Gegensate mußte, wie sich versteht, auch die oberste geistliche Macht der katholischen Kirche eine bedeutende Stelle einenehmen.

Bunächst kam ihr ber Begriff ber weltlichen Legitimität, und war fast noch mehr von ber Seite ihrer kirchlichen Gegner als von ber ihrer Anhänger und Gläubigen, ju Hulfe.

Es war ber Sieg ber verbunbeten vier großen Mächte, unter welchen drei unkatholische waren, über Denjenigen, der seine Sauptfabt jum Mittelpunkt bes Ratholicismus ju machen glaubte, wodurch de Babft nach Rom gurudgutebren in ben Stand gesett murbe. Buerft ben brei untatholischen Fürften allein, bie eben in London beisammen waren, ward bann der Wunsch des Babstes, den gesammten Kirchenstaat zurückzuerbalten vorgelegt. Wie oft find in früherer Zeit die Kräfte dieses Landes angestrengt worden, um den Protestantismus fei es in England ober in Deutschland zu vernichten, die tömisch = katholischen Lehren nach Rugland ober Scandinavien auszubreiten. Es mußte jest hauptsächlich bie Berwendung biefer unkatholischen Mächte sein, durch welche der Papst wieder in den Befit feines Lanbes gelangte. In ber Allocution, in welcher Bius VII ben Carbinalen bie glucklichen Resultate seiner Unterhandlungen mittheilt, rühmt er ausbrücklich bie Dienste ber Fürsten "die der römischen Kirche nicht angehören: ben Raiser von Rugland ber seine Rechte mit besonderer Aufmerksamkeit in Erwägung gezogen : wie ben König von Schweben und ben Pringregenten von England, so auch ben König von Preußen, ber fich in bem gangen Laufe ber Unterhandlungen zu seinen Gunften erklärt habe." 1) Die confessionellen Differenzen waren für den Augenblick in Bergeffenheit gestellt; — es kamen nur noch politische Rücksichten in Betrachtung.

Schon öfter haben wir ähnliche Combinationen in ben letzten anderthalb Jahrhunderten bemerkt. Wir sahen, bei welchen Staaten Innocenz XI in seinen Streitigkeiten mit Ludwig XIV Rüchalt und Hülfe fand. Als die Jesuiten von den bourbonischen Hösen bem Untergang geweiht waren, fanden sie im Norden, in Rußland und Breußen Gnade und Schutz; daß sich die Höse im Jahre 1758 Avignons und Benevents bemächtigten, brachte eine politische Aufzregung in England hervor. Niemals jedoch ist dieß Verhältniß großeartiger hervorgetreten als in den letzten Ereignissen.

Nachdem nun aber ber Bapft wieder eine freie unabbangige Stellung unter ben Fürsten von Europa erlangt batte, konnte er ungeftort auf bie Erneuerung bes geiftlichen Behorfams benten. Einer ber erften Acte, mit benen er feine neue Amtsführung bezeichnete, war bie feierliche Berftellung ber Resuiten. Sonntag ben 7. August 1814 las er selbst in ber Kirche bel Gesu vor bem Altar bes Ignatius Lovola bie Deffe, borte eine andere, und ließ bann eine Bulle verfündigen, in welcher er die noch übrigen Mitglieber ber Gefellschaft Jesu ermächtigte, wieber nach ber Regel bes Lopola zu leben, Rovizen aufzunehmen, Häufer und Collegien zu gründen, und fich bem Dienste ber Kirche in Bredigt, Beichte und Unterricht au widmen: auf dem fturmischen Meere, jeden Augenblick von Tob und Schiffbruch bebrobt, wurde er feine Bflicht verlegen, wenn er bie Bulfe fraftiger und erfahrener Ruberer Die fich felbst barbieten, bon fich weisen wollte 2). Er gab ihnen gurud, so viel von ihrem alten Bermögen noch übrig war, und versprach ihnen Entschädigung für bas Beräuferte. Alle weltliche und geiftliche Gewalten beschwor er, bem Orben gunftig und forberlich zu fein. Man fab. bak er feine geiftliche Autorität nicht in ber Beschränkung ber letten Reiten bes achtzehnten Rahrhunderts, sondern im Sinne feiner früheren Borfahren ausüben ju konnen hoffte. Und in ber That, wie hatte er je einen gunstigern, dazu mehr aufforbernden Moment finden

<sup>1)</sup> Nè possiamo non fare un gran conto dei meriti verso di noi di Federigo (Guil.) re di Prussia, il cui impegno fu constantemente in nostro favore nel decorso tutto delle trattative de' nostri affari. Moscution vom 4. September 1845 bei Pistolesi II, p. 144.

<sup>2)</sup> Bulle Sollicitudo omnium ecclesiarum.

Die restaurirten Staatsgewalten bes füblichen Europa bereuten gleichsam ihre frühere Biberfeplichkeit, fie meinten bamit ben Beift entbunden zu haben, burch welchen fie felber gefturzt worben waren; jest faben fie in bem Babit ihren natürlichen Berbundeten: burch den geiftlichen Ginfluß hofften fie bie inneren Feinde, bon benen fie fich umgeben faben, um fo leichter befiegen zu konnen. Der Konig bon Spanien erinnerte fich, bag er ben Titel eines tatbolischen Königs führe, und erklärte, er wolle besselben sich würdig machen, er rief bie Jesuiten gurud, bie sein Grogbater so eifersuchtig verbannt hatte; er erneuerte ben Gerichtshof des Nuntius; man las wieder Edicte des Großinquisitors. In Sarbinien wurden neue Bisthumer gegrundet: in Toscana Klöster bergeftellt: Neapel bequemte fich nach einigem Sträuben zu einem Concordat, in welchem ber römischen Curie ein febr tief greifender unmittelbarer Ginfluß auf die Beiftlich= feit bes Königreichs eingeräumt wurde. Indessen sab in Frankreich die Kammer von 1815 bas Heil der Nation barin, daß man die altfrangöfische Kirche, "biefes Wert", wie ein Redner fich ausdrückt, "bes himmels, ber Zeit, ber Könige und ber Borfahren" wiederher= ftelle; dabei war aber nur hauptfäcklich von der Nothwendigkeit die Rebe, der Geistlichkeit ihre Einwirkung auf den Staat, die Gemeinde, die Familie, das öffentliche Leben und die öffentliche Erziehung zurück= mgeben, nicht mehr von den Freiheiten, welche die gallicanische Kirche them entweder factisch besessen oder sich ausdrücklich vorbehalten hatte: burch bas neue Concordat, das man entwarf, wäre sie in eine Abhängigkeit von Rom gerathen, wie fie in keiner früheren Zeit erfahren.

Es lag wohl in der Natur der Dinge, daß man mit einem so entschiedenen Berfahren über den in ganz anderen Aussichten entswicklten Geist der romanischen Nationen nicht sofort den Sieg dabontragen konnte. In Frankreich erhoben sich die alten Antipathien gegen die Hierarchie mit lautem Kriegsruf wider das Concordat: die legislative Gewalt wurde hier auf eine Weise constituirt, daß an die Aussührung der Pläne von 1815 nimmermehr zu denken war. Die Gewaltsamkeiten der serdinandeischen Regierung in Spanien erweckten eine eben so heftige Gegenwirkung: eine Revolution brach aus, welche, indem sie den absoluten König bekämpste, der ihr keinen Widerstand entgegenzusezen vermochte, zugleich eine entschlossen antisclerikale Tendenz entwickelte. Eine der ersten Maßregeln der neuen Cortes war die Wiederabschaftung der Jesuiten; bald folgte der Besichuß, sämmtliche Orden auszuheben, ihre Güter zu veräußern und

bie Nationalschuld damit zu tilgen. Und auf der Stelle machten sich gleichartige Bewegungen in Italien Platz: sie brangen in den Kirchenstaat vor, der von demselben Element erfüllt war: einst hatten die Carbonari bereits den Tag zu einer allgemeinen Empörung in dem kirchlichen Gebiete festgesetzt.

Noch einmal fanden jedoch die restaurirten Fürsten Rüchalt und Hülfe bei den großen Mächten, welche die letten Siege ersochten hatten: die Revolutionen wurden erstickt. Einen unmittelbaren Antheil nahmen zwar die unkatholischen Staaten an diesen Repressionen dießmal nicht; aber die einen waren wenigstens nicht dagegen, von den andern wurden sie gebilligt.

Und indeg war auch in den nichtfatholischen Reichen felbst ber Ratholicismus zu neuen Organisationen gelangt. Man bielt bie positive Religion, von welchem Bekenntnig auch immer, für bie beste Stute bes burgerlichen Geborfams. Allenthalben trug man Sorge, bie Diocefen neu anguordnen, Bisthumer und Ergbisthumer gu begrunden, tatholifche Seminarien und Schulen einzurichten. Beld eine gang andere Geftalt nabm bas katholische Rirchenwesen in ben bem frangofischen Reich einverleibt gewesenen Brobingen von Breufen nunmehr unter ber beutschen Regierung an, als es unter ber fremben gehabt hatte. Die bie und ba fich regende firchliche Opposition gegen bie alten Ordnungen ber römischen Rirche fand in ben protestantis fchen Staaten feine Unterftutung. Dagegen fcblog auch ber romifche hof mit ben protestantischen so gut wie mit ben kathoischen Regierungen Berträge, und fand fich in die Nothwendigkeit, ihnen Ginfluß auf die Bischofswahlen zu geftatten. Buweilen ward berfelbe auch in ber That bagu vertvenbet, eben bie firchlich eifrigften Manner in bie wichtigsten Stellen zu befördern. Es konnte scheinen, als sei ber confessionelle Streit in ben boberen Regionen auf immer beigelegt. In bem bürgerlichen Leben fab man ihn täglich mehr berschwinden. Die protestantische Literatur widmete ben alteren tatbolischen Inftitionen eine Anerkennung, die ihr in früheren Zeiten unmöglich gemefen mare.

Wo aber bennoch bas ftrenger katholische Prinzip, bas fich an Rom anschließt und in Rom repräsentirt, mit ben protestantischen Staatsgewalten in Wiberstreit gerieth, behielt es zunächst bie Oberband.

Einen großen Sieg hat es im Jahre 1829 in England babon= getragen.

Während ber Revolutionskriege hatte fich bie feit einem Jahr-

hundert ausschließend protestantische Gewalt in England bem römischen Stuhle genähert. Unter ben Auspicien ber Siege ber Coalition bon 1799, in ber England eine fo große Rolle spielte, war Bius VII gewählt worden. Wir berührten, wie biefer Papft auch ferner fich auf die englische Macht ftutte, fich ju teinen Feindseligkeiten gegen biefelbe entichließen mochte. Auch in England konnte man es bann nicht mehr fo nothwendig finden, wie früher, bag bas religiöse Berbaltnif zu bem Bapft von allen eigentlich volitischen Rechten, ber Befähigung zu ben Staatsamtern, ausschließen folle. Schon Bitt hatte bies gefühlt und ausgesprochen 1): jeboch fand, wie fich verftebt, jebe Beränderung in der Gewohnheit, an den einmal erprobten Grundfägen ber Berfaffung feftzuhalten, lange Zeit einen unüber= windlichen Widerstand. Aber einmal machte ber Geift bes Sabrbunderts, ber allen exclusiven Privilegien abhold ift, sich auch in biefen Fragen geltenb. Sobann nahmen in bem vorzugsweise tatholichen Irland religios = politische Berbindungen, Wiberfeslichkeiten, Unruhen in einem Grabe überhand, bag endlich ber große General, welcher fo manchen Feind fiegreich beftanben, ber bamals bie Regie= rung in feiner Sand hatte, erklaren mußte, er konne es nicht mehr regieren, ohne biefe Concession. Go murben benn bie Gibesleiftungen ermäßigt ober abgeschafft, burch welche man in ben Zeiten ber Rehauration ober Revolution von England das protestantische Interesse allein sichern zu können geglaubt. Wie oft batte früher Lord Liberpool erklart, gebe biefe Magregel burch, fo werde England fein protestantischer Staat mehr fein: wurde fie gleich junachst feine großen Folgen nach fich ziehen, so laffe fich boch nicht absehen, was in Zukunft baher entspringen könne 2). Dennoch — man nahm fie an, man waate es barauf.

<sup>1)</sup> Mr Pitt is convinced, heißt es in einem Schreiben an Georg III.

31. Januar 1800 — that the grounds on which the laws on exclusion now remaining were founded, have long been narrowed, — that those principles, formerly held by the catholics which made them be considered as politically dangerous, have been for a course of time gradually declining, — that the political circumstances under which the exlusive laws originated, arising from the conflicting power of hostile and nearly balanced sests — — and a division in Europe between catholic and protestant powers are no longer applicable to the present state of things.

<sup>2)</sup> Speech of L. Liverpool 17 Mai 1825. Where was the danger in having a popish King or a popish Chancellor, if all the other executive officers might acknowledge the pope. — It was said, —

Und ein noch glänzenderer, unerwarteter Triumph ward gleich barnach in Belgien erfochten.

In bem Königreich ber Nieberlande zeigte fich feit bem Moment feiner Stiftung ein haber zwischen Rord und Sub, ber es wieber ju gerseten brobte, und ber fich von Anfang an vorzüglich auf bie geist: lichen Angelegenheiten warf. Der protestantische Konig nahm bie Ibeen Josephs II auf: in biefem Sinne errichtete er bobere und niebere Schulen verwaltete er überbaupt feinen Antheil an ber geiftlichen Macht. Die Opposition feste ibm Erziehungsanstalten in einem andern Sinne entgegen, und gab fich recht mit Absicht ben ichroffften bierardischen Bestrebungen bin. Es bildete sich eine katholischliberale Gefinnung und Bartei aus, welche bier wie in England auf bie allgemeinen Menschenrechte fußenb, sich von Tage ju Tage ju größern Ansprüchen erhob, fich erft Concessionen, Befreiung 3. B. von jenen Schulen erzwang, endlich, als ein gunftiger Augenblid eintrat, die verhaßte Herrschaft völlig von sich abwarf. Es gelang ihr ein Königreich zu ftiften, in bem es bie Priefter wieber zu einer ausnehmenden politischen Bebeutung gebracht haben. Cben bie bemofratischen Momente ber Verfassung kommen ihnen vorzugsweise ju Statten. Der niebrige Census, ber auch die geringeren Claffen in ben Stäbten und auf bem Lanbe, auf welche fie leicht Ginfluß gewinnen, aur Theilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten beruft, macht es ihnen möglich, die Bablen zu leiten : burch die Bablen beberrichten fie feither die Kammern, durch die Kammern das Königreich. Man fieht fie in Bruffel wie in Rom auf ben öffentlichen Spaziergängen: wohlgenährt und anspruchsvoll: fie genießen ihren Sieg.

Weber an bem einen noch an bem andern dieser Ereignisse hat der römische Hof, so viel wir wissen, einen unmittelbar eingreisenden Antheil genommen, so vortheilhaft sie auch für seine Autorität geworden sind. In einem dritten dagegen, den Irrungen mit Breußen, ist er handelnd aufgetreten. Da haben die Tendenzen des protestantischen Staates und der katholischen Hierarchie, die seit der Restauration verbündet scheinen konnten, schon eine Zeit daher aber aus einander gegangen waren, sich am selbstbewußtesten von einander loszgerissen, und sind in einen Kamps gerathen, der die allgemeine Ausmerksamkeit mit Recht auf sich zog. Einer Unterhanblung,

that a catholic be prime minister and have the whole patronage of the churcs and state of his disposal. — — If the Bill were to pass, Great-Britain would be no longer a protestant state.

von der man voraussetzen durfte, daß fie zu einer gütlichen Ausgleischung führen werde, zum Trotz erhob fich das Bapstthum, an der Ibee der exclusiven Rechtgläubigkeit festhaltend, gegen eine Berordnnug des Königs, welche die Familienverhältnisse der gemischten Bevölkezung in religiöser Hinsicht zu regeln bestimmt war. Mitten in Deutschland fand es bereitwillige Organe und mächtige Unterstützung.

Unter ber Fürsorge eines Fürsten, welcher ber religiösen Ueberstugung, auch in einer Form, die er nicht für die rechte hielt, volle Anerkennung zu Theil werden ließ, kam ein Austrag zu Stande, der der kirchlichen Autorität eine freie Bewegung gestattete, und beide Parteien zu befriedigen schien.

Bohl ward um diese Zeit durch das Vordringen der auf alles Alte zurücksommenden Priesterschaft ein merkwürdiger Rückschlag in dem katholischen Deutschland hervorgerusen. Nachdem Hundertstausende zur Verehrung eines überaus zweiselhaften Heiligthums einsgeladen und herbeigezogen waren, brachte eine leichte Demonstration dagegen, ohne eigentlich positiven Inhalt, in dem deutschen Mittelskande eine Neigung zum Absall von Kom zu Tage, welche Niemand so start erwartet hätte. Weit entsernt, diese Bewegung zu begünstigen, suche der Staat vielmehr die eingeführten Kirchensormen zu besteligen.

Unter ben heftigen Stürmen, welche Frankreich erschütterten, trug ber Katholicismus boch zulest einen entschiebenen Bortheil babon.

Die Revolution bes Jahres 1830 konnte an sich als eine Riederlage ber strenger kirchlichen Gesinnung betrachtet werden: man weiß, daß der religiöse Eifer Carls X seinen Sturz vornehmlich vorbereitet hat. Seitdem gaben zwar die erweiterten constitutionellen Rechte, deren sich ein Jeder bedienen kann, auch den hierarchischen Bestredungen Raum und Gelegenheit sich auszubreiten: allein das Bachsthum derselben, besonders der Anspruch, den die Geistlichkeit auf die Leitung der Erziehung macht, erinnerten den Staat, daß er nicht allein auf Freiheit und individuelle Rechte gegründet ist, daß ihm vielmehr eine Ausübung derselben in einem seinem Grundbegriff entgegenlausenden Sinne sehr gefährlich werden könnte: selten sah man die Deputirtenkammer jener Zeit so einmüthig wie bei den Beschüssen gegen die versuchte Organisation der Jesuiten: so daß Kom in der That einen Schritt zurückwich. Nun aber folgte der Umsturz

11

bes Jahres 1848. Sobald die baburch in ihren Grundfesten erfcutterte Gefellicaft, noch inmitten ber Unruben ben Boben wieber zu gewinnen suchte, auf welchem die öffentliche Ordnung überhaupt beruht, hat man vor allen Dingen die Frage über den Unterricht in Erwägung gezogen. Auch die feurigsten Berfechter ber umgeftürzten Verfaffung gaben boch ju, daß man mit der Philosophie, die bisber geberricht batte, die Religion vereinigen muffe; zwischen ben entgegengesetten Doctrinen warb eine Abkunft getroffen 1); biese hat aber bann bie Wirfung gehabt, bag ber Clerus wie in ber oberften Leitung so in allen Graben bes Unterrichts mit bem Spftem bes Staates in Concurrenz trat. Wie viel Congregationen von Männern und Frauen, mit localen ober allgemeinen Befugniffen, haben fic seitbem über ben ganzen Boben von Frankreich bin gebilbet, um ben nieberen Unterricht im firchlichen Sinne in die Sand zu nehmen. Für ben höheren haben fich bie Jesuiten wieder in Besitz einer Stellung gesett, abnlich wie ihre frühere war. Auch in jeder andern hinsicht hat der Clerus, durch eine entgegenkommende Stimmung, bor Allem bon ber weit berbreiteten Beforgniß, burch die philosophischen Lehren in einen berberblichen Abgrund zu gerathen, begünftigt, eine eifrige Thätigkeit entfaltet; er hielt es zugleich für ein Lob, die befonderen römischen Rirchengebrauche ben gallicanischen vorzuziehen. Die Februarrevolution erwies sich in ihren Folgen ben clericalen Beftrebungen im Allgemeinen förberlich.

Große und noch Größeres versprechende Erfolge, welche dem wiederauflebenden Katholicismus dergestalt in aller Welt zu Theil wurden. Wenn es aber in die Augen springt, daß darauf die Tendenzen sich von den herrschenden Staatsgewalten zu emancipiren einwirkten, so ließ sich auch nicht anders erwarten, als daß diese auch auf dem eigenthümlichen Boden des Pontisicates, dem Kirchenstaat, hervortreten würden. Wir nähern uns den Ereignissen, die noch fast mehr der Politik angehören als der Geschichte. Zur Auffassung der Stellung des Papsithums in der modernen Welt ist es bennoch unerläßlich, sie wenigstens in leichten Umriß vor dem Blick vorübergehen zu lassen.

Rirde und Rirdenftaat unter Bius IX.

Bei ber Restauration ber gestürzten Regierungen bes sublicen Europa war boch bie römische entfernt bavon geblieben, auf bie

1) Loi de l'enseignement 15 Mars 1850.

früheren Zukkände zurückzukommen. Der leitende Staatsmann, Carbinal Consalvi, betrachtete vielmehr die französische Occupation als einen glücklichen Borgang, um der Berwaltung des Kirchenstaates Einheit und Gleichsörmigkeit zu geben, ohne Rücksicht auf die altherskömmlichen Borrechte der Communen, des Abels und der Prodinzen; man hat von ihm gesagt, er pflanze den Liberalismus auf dem Boden des Aberglaubens; nur in Einem Punkt blied er der alten Tradition des römischen Stuhles getreu: die Berwaltung des einheitslich geordneten Staates vertraute er der geistlichen Corporation an, die davon in der Rwischenzeit ausgeschlossen gewesen war.

Unter ben beiben folgenben Regierungen ware man lieber auf bas ber revolutionären Epoche vorangegangene Spftem gurudgegangen: aber ber Berfuch, ben man bazu machte, fonst ohne Resultat, trug nur bagu bei, ben Wiberwillen ber Bebolferung gegen bie Berrichaft bes Clerus, bie babei noch maggebend blieb, ftarter anzufachen. Sobald bann im Jahre 1830 bie europäische Ordnung ber Dinge erschüttert wurde, erhob fich ber Aufruhr auch im Rirchenstaat. Gregor XVI, ber eben bamals zur Tiara gelangte, war nur aufrieben, daß berfelbe nicht gegen ibn, sondern gegen das eingeführte Spftem gerichtet sei 1). Dieß zu erhalten war er entschloffen. Rachbem ber Aufruhr unterbrückt war, sprachen bie großen eurobailden Mächte in Folge bavon ben Bunsch aus, bag ben Laien en größerer Antheil an ber Verwaltung ber weltlichen Angelegenbeiten bes Kirchenstaates zugestanden werben möge: auch ist bann einiges bafür geschehen, aber mit so großer Zurudhaltung, bag barin beinabe mehr eine Berweigerung lag als eine Gewährung. Die Anforberungen wurden immer allgemeiner, bringenber, umfassenber, aber bie Repression nur um so gewaltsamer: man gablte beim Tobe Gregors gegen 2000 Exilirte ober politifche Gefangene.

In diesem Conslict sind aus der Mitte der Cardinäle sehr abweichende Stimmen verlautet. Der eine, ein thätiger Staatsbeamter, hat gesagt, er sehe wohl, eine Säcularisation der Verwaltung sei nothwendig: aber dürfe man sie von dem geistlichen Oberhaupt erwarten? Der andere, ein Ordensmann, dem das Bolk in Hossnung auf Erleichterungen die Tiara zudachte, hat den Leuten zugerusen: zu leben würde er ihnen verschaffen, aber zugleich Hochgerichte zu ihrer Züchtigung aufrichten lassen. Gine dritte Meinung behielt im Conclave die Oberhand; ein Bapst wurde gewählt, Pius IX, der

<sup>1)</sup> Wiseman: Recollections of the last four popes. ©. 429.

burchbrungen von bem göttlichen Recht bes Pontificats über ben Staat, boch zugleich bie Meinung begte, baß er ohne biesem Rechte etwas zu vergeben alle billige Forberungen erfüllen könne 1).

Er öffnete die Gefängnisse, und schritt dann zu einigen Abweichungen von dem bisherigen System, die, obgleich nicht durchgreisend, doch mit allgemeinem Jubel begrüßt wurden. Denn nicht
sowohl die Handlungen an sich selbst, als die Richtung, die sie kundgeben, erwecken den Beifall der Menschen. Er entsernte allmählich
die Männer der gregorianischen Reaction; für die Commissionen,
welche die beabsichtigten Berbesserungen einführen sollten, ernannte er
Mitglieder, die keine Geistlichen waren und bei dem Publikum im
Ruse besonderer Einsicht und Brauchbarkeit standen; endlich wurde
eine Staatsconsulta errichtet, die er selbst als eine consultative Repräsentation bezeichnete, um seine Regierung dei der Gesetzgebung
und Berwaltung zu unterstüßen: unter der Leitung des Staatssecretärs ward sie nach und nach zum großen Theil aus Laien zusammengesetzt. Auf diesem Wege dachte Pius IX die Rathschläge
der Mächte auszussühren ?).

Aber schon waren Zeiten und Meinungen verändert; von der beginnenden Bewegung des Jahres 1848 wurde der Papst um vieles weiter getrieben. Auch er gab dem Ruf nach constitutionellen Formen Gehör. Mit Rücksicht, wie er sagt, auf die ehemaligen Freiheiten, die, einmal abgeschafft, sich nicht wiederherstellen ließen, sand er sich bewogen, eine Bersassung aus zwei Rammern oder, wie es hieß, Räthen einzurichten, von denen der erste unmittelbar ernannt, der zweite aber nach Census und Bolkszahl gewählt wurde. Gine Constitution wie andere war das jedoch nicht und konnte es nicht sein. Denn an sich waren die Besugnisse, die der Papst zugestand, beschränkt; überdies aber sollte jedes in den beiden Rathsversammslungen durchgegangene Gesetz erst in einer geheimen Sitzung der Carbinäle geprüft und gebilligt sein, ehe der Fürst demselben seine

2) Milocution vom 29. April 1848: Le cose, che facevamo nei primi principii del nostro pontificato, bene si convengon con quello, che avevan desiderate i principi dell' Europa.

<sup>1)</sup> Farini: lo stato Romano dall' anno 1815 al 1850, ein Buch, bas für unser Gesühl ben rhetorischen Geist ber italienischen Sistoriographie satzu start athmet, und keineswegs unparteiisch ist, aber auf genauer Kunte beruht, und die wichtigsten Actenstücke mittheilt.

Sanction gebe 1). Die höchste Autorität blieb in ben Händen bes Clerus.

Dagegen ging bie in mannichfaltigen Manifestationen ausgesprochene Forberung ber Laien eben bahin, die weltlichen Ungelegensheiten ausschließend in ihren händen zu haben. Durfte man erwarten, nachdem ihnen eine starke Repräsentation im Parlament zugestanden war, daß sie sich Beschränkungen, die dem Princip des angenommenen Systems nicht entsprachen, gefallen lassen würden?

Ein unbermeidlicher Zwiespalt, in ben fofort eine noch umfaf=

sendere und fast noch bringendere Frage eingriff.

Die bisberigen Neuerungen bingen mit ber Februgrrevolution in Baris ausammen: für Italien und bie italienischen Ruftanbe mar es aber noch unmittelbarer maggebend, bag auch in Wien bie Regie= rung gestürzt wurde, gegen welche bas Nationalgefühl seit vier Decennien vergebens angekampft batte. In Rom feierte man bies Ereigniß mit Glodengeläute und bem Jubelruf "Stalien". Auf Die Broclamation Carlo Alberto's von Viemont welche fein nabes Bor= ruden in die Lombardei jur Berjagung ber Fremden bom italieni= iden Boben ankundigte, wurde in Rom eine Schaar von Freiwilligen in ben Stand gefest, um bei bem Unternehmen Bulfe ju leiften. Der Bapft felbst ichien biese Gefühle zu theilen. Go weniaftens legte man feine Proclamation aus, in der er Webe über Die rief, "welche in bem Sturm, ber Cebern und Giden zerschlägt, Die Stimme Bottes nicht erkennen wollen" und bie Bolker von Italien jur Gintracht aufforderte.

Schwerlich aber ift bas in ber That fein Sinn gewesen.

Beim Abzug ber Freiwilligen weigerte er sich, auf ben Balcon zu ihrer Entlassung herauszutreten: Denen, die er zu sich beschied, gab er die Weisung, sein Haus zu vertheidigen, nichts weiter 2). Er hatte vor Kurzem schon einmal mit Destreich einen Strauß zur Bahrung seiner Rechte in Ferrara bestanden; weiter als auf Ershaltung der Integrität des Kirchenstaates scheint sein Ehrgeiz auch jett nicht gegangen zu sein. Als sein constitutionelles Ministerium sur die regelmäßig organisiten Truppen, die indes ebenfalls an die Gränze gerückt waren, die Erlaubnis forderte, den Po zu über=

<sup>1)</sup> Statuto fondamentale §. 52. Bgl. Döllinger: Kirche und Kirchen, Papsithum und Kirchenftaat S. 603.

<sup>2)</sup> Guardate la case mia: no altro. Aus einer Depesche bes Grafen Lubolf bei Petrucelli: Pio IX. Eine authentische Erklärung Sr. Heiligkeit über biese Vorfälle murbe für die hispische fehr ermunscht sein.

schreiten, gab er nach, aber nur mit bem Borbehalt, sie wieber zurudzuziehen, wenn es ihm gut scheine. Er billigte ben Borschlag nicht, aber er widersetzte sich ihm auch nicht mit Entschiedenheit.

Hierauf hielt sich ber päpstliche General durch die Weisungen die er empsing, für ermächtigt an dem Kriege gegen Destreich offen Theil zu nehmen; er verkündigte aller Welt, der Mann Gottes, der große und gerechte Papst sei dafür: der habe die Schwerter der Soldaten zur Vereinigung mit Carl Albert und zum Krieg gegen die Feinde Gottes und Italiens eingesegnet. Wie man in ziemlich verworrener Auffassung die österreichische Uebermacht in Italien mit dem staussischen Kaiserthum identificierte, so meinte man in Pius IX. einen neuen Alexander III. zu sehen, der sich an die Spize einer republikanischen Bewegung zu stellen den Entschluß fassen werde. Das Ministerium des Papstes war selbst in dieser Richtung; es forderte ihn auf, dem Drange der Zeit zu folgen, den Krieg muthig zu unternehmen: er werde alsdann die Gegenwart beherrschen und die Zukunft sichern.

Der Papst fühlte sich auf das widerwärtigste betroffen. Bon allen republikanischen Sympathien war er himmelweit entfernt; er forderte die Italiener auf, ihren wohlwollenden Fürsten gehorsam zu sein; die Einheit von Italien sah er in einem Bunde derselben unter einander und mit Destreich als italienischer Macht; und noch bei weitem höher als die Rücksicht auf Italien stand ihm sein pontificaler Berus. Dem Andringen seiner Minister antwortete er mit einer Allocution im Consistorium der Cardinäle (29. April), in welcher er aussprach, daß er gegen Desterreich keinen Krieg führen wolle, daß er nach der Pslicht seines obersten Apostolates alle Nationen mit gleicher Liebe umfasse.

Damit aber sagte er sich nicht allein von dem italienischen Gemeingefühl los, er gerieth auch mit dem Parlament, das sich nun erst unter dem Auswogen des nationalen Geistes versammelte, in vers doppelten Zwiespalt 1).

Der bebeutenbste ber bamaligen Minister, Mamiani, verfolgte ben Gebanken, ben Staat von bem Einfluß ber Carbinäle vollends loszureißen, und die weltliche Gewalt in den Händen des Parlaments und der verantwortlichen Minister zu concentriren, denen dann ber

<sup>1)</sup> Bie es Ross in einem nachgelassenen Aussatz (bei Farini) ausbrüdt: Spiaceva la guerra: non su nè dichiarata nè inpedita. Il paese se un po la guerra: il papa servò la pace.

Papst wie ein anderer constitutioneller Fürst folgen musse: — allein bem standen die Festsehungen des Statutes und zugleich das hier=archische Bewustsein Pius' IX. entgegen. Pius konnte sich mit diesen Ministern kaum jemals bis zu einer officiellen Kundgebung verständigen.

Endlich fand fich ein Mann, ber es unternahm, eine conftitu= tionelle Staatsführung mit bem Wortlaut bes Statutes und ber Sinnestweise bes Bapftes ju vereinen : Bellegrino Roffi, einer von ben Staatsmännern ber Epoche, welche in ben conftitutionellen formen bas einzige Mittel faben, ben mobernen Staat zugleich gegen die Reaction bes Absolutismus und gegen die bestructiven Tendenzen ber Republikaner ju fcuten: ehrlich in feiner Meinung, in vollem Befit ber Bilbung bes Jahrhunderts, energisch, furchtlos. Statut erklarte er fur ben Edftein, auf bem bas Bebaube ber Frei= beit aufgerichtet werben muffe. In ben Unterhandlungen über ben Bund ber constitutionellen italienischen Staaten, Die ben Augenblick beschäftigten. lehnte er die weitausgreifenden viemontesischen An= muthungen ab und hielt ben Borrang bes Babfithums, "ber einzigen lebendigen Größe, welche Stalien befite", aufrecht. Grundlage meinte er bie erschütterte öffentliche Ordnung wieberberzustellen. Aber von einer Föderation alter Art, von einer Verbin= dung ber geiftlichen Gewalt mit bem conftitutionellen System, welten bie Menschen ichon nichts mehr boren. Dag Rossi fabia iden fie burchauführen, die berbe Strenge und ber Erfolg, mit bem er die Staatsgewalt handhabte, erwedte alle Leibenschaften gegen ibn. Das Spftem, bas burch bie Februarrevolution in Frankreich gestürzt worden war, follte auch in Rom nicht zur Geltung kommen. Indem Roffi die Treppe der Cancellaria binanstieg, um die neue Situng bes Parlaments zu eröffnen, 15. November 1848, traf ibn ein Doldftog und machte feinem Leben auf ber Stelle ein Ende. In ber Versammlung regte fich nicht ein Laut ber Sympathie fur ihn.

In die Katastrophe des Ministers sah sich der Papst selbst hineingezogen. Bei dem ersten Widerstand, den er den Forderungen der aufgeregten Volksmassen in Bezug auf die Zusammensehung eines neuen Ministeriums und die italienische Frage entgegensehte, sah er sich in seinem Palast belagert: Rugeln sielen in sein Borzimmer: einer der Präkaten seines Hoses ist erschossen worden. In diesem Getümmel bewilligte er, was man verlangte, jedoch ohne damit das Volk zu beruhigen. Als bei den Deputirten der Vorschlag geschah den beleidigten heiligen Vater ihrer Anhänglichkeit zu ver-

sichern, erlebte man, daß berselbe nach einigen hin: und herreben berworfen worde. Hierauf beschloß ber Papst, sich vor weiterem Zwang durch die Flucht zu retten; und mit Huste der anwesenden fremden Gesandten gelang es ihm, am 24. November in das neaspolitanische Gebiet, nach Gasta zu entkommen, wohin schon mehr als Ein früherer Papst seine Zuslucht genommen hatte, und wo sich balb ein hof von Emigranten und Diplomaten, der ihn als das Haupt der katholischen Welt erkennen ließ, um ihn versammelte.

In Rom bagegen ließ sich nach ber Flucht bes Bapstes die constitutionelle Regierung nicht weiter fortseten.

Wenn aus ben Wahlen ber Deputirten eine Junta hervorging, welche die Regierung übernehmen follte und übernahm, fo beschie fich boch biefe felbft, daß fie keine gesetliche Bafis babe, bag fie ihr Amt nur auf so lange annehme, bis eine conftituirende Bersammlung über bie Ordnung ber Dinge Berathung gepflogen habe 1). teine fürstliche Gewalt im Lande gab, so provocirte man auf ben Beariff ber Nationalitätsouveränetät. Nach wenigen Tagen wurde eine Nationalberfammlung angekündigt, "um bem Staat eine regelmakiae. feste und umfaffenbe Einrichtung ju geben, nach ben Bunfchen ber Nation ober ihrer Mehrheit"; fie follte aus allgemeinem Stimmrecht und birecten Wahlen bervorgeben. Den firchlichen Censuren, mit welchen ber Papft bie Theilnahme an biefen Bablen verponte, jum Trot wurden fie bennoch vollzogen und zwar, wie man bamals gerühmt hat, mit einer Ordnung, wie fie anderwärts felten borgekommen fei. Um 5. Februar 1849 fand die erfte Sitzung be Nationalversammlung statt. Ein Antrag war, die Bestimmung über bie künftige Berfassung einer constituirenden Bersammlung des ge fammten Staliens zu überlaffen. Aber bie romifche Berfammlung hatte einen viel zu ftarken Begriff von bem eigenen Recht und wollte fich nicht in bas Weite verweisen laffen; fie faßte aus eigener Machtvollkommenheit ben Beschluß, daß bas Papftthum rechtlich und factisch ber Regierung bes romischen Staates verfallen fei, bag biefer ben glorreichen Namen ber römischen Republik erneuern solle; mit bem übrigen Stalien werbe bieselbe in ber gemeinschaftlichen Nationalität entsprechenben Beziehungen fteben. Wie traten da die in ben Ibeen liegenden Gegenfate einander fo ichroff entgegen! Bon bem Bapft, ber ben Besit seines Staates von einer besonderen

<sup>1)</sup> Dichiariamo di assumere un tanto uffizio provisoriamente e temporaneamente. 20. December 1848.

Berfügung Gottes für die Freiheit der Kirche herleitet, abfallend stellte man die Satung auf, daß die Souveränetät ein ewiges Recht des Bolles sei: auf den Trümmern der geistlichen Herrschaft erhob sich der republikanische Gedanke. Man wollte jedoch den Papst darum nicht geradezu von Rom ausschließen. Man setzte gleich damals die Formel sest, die später öfter wiederholt worden ist, er solle alle zur Ausübung seiner geistlichen Gewalt erforderlichen Garantien erhalten.

Noch war aber Bius IX nicht soweit gebracht, ber Erhebung bir bisberigen Unterthanen ber Rirche ju Schutherrn berfelben nachjugeben; er fühlte noch bie Rraft und Unterftützung genug um fich ber. um ben Rampf von neuem aufzunehmen. Wie er die italienische Hee hatte fallen laffen, um nicht mit seiner Stellung an ber Spite der allgemeinen Rirche in Widersbruch zu kommen, so rief er nun in bem Unglück, in bas er baburch gerathen war, bie katholischen Mächte ju bulfe. Gben erhob fich Defterreich ju einem neuen Baffengang gegen Carlo Alberto, ber für biefen verberblich endigen follte. Um aber Desterreich nicht aumächtig in Italien werben zu laffen, ergriff fankreich die Waffen gegen die römische Republik, die mit dem König berbunden war. Die Desterreicher nahmen Bologna und Ancona; die französischen Truppen wendeten sich gegen Rom. An dem Tage, an welchem bie römische Republik auf bem Capitol ihre neue Ber= jaffung verkündigte, die den Grundsatz der Souveränetät des Volkes an der Stirne trug, rudten bie Frangosen über ben Bonte Sifto, "um die Hauptstadt ber katholischen Welt ber Souveranetät bes Oberbauptes ber Rirche gurudjugeben, gemäß bem beißeften Bunfche aller Ratholiten" 1).

Die Republik war damit aufgelöst: die Handhabung der bürgerslichen Ordnung ging an eine vom Papst ernannte cardinalizische Commission über. Im Frühjahr 1850 kehrte Pius IX nach Rom jurüd: und erneuerte dann die Institutionen seiner früheren Jahre, Staatsrath, Consulta, Municipals und Prodincialcollegien, so daß den Laien immer ein nicht geringer Antheil an der Verwaltung zusallen sollte; aber die Summe der Staatsgewalt in jedem Zweige, sür innere und äußere Geschäfte, Rechtspslege, Unterricht und Aufssicht über die Presse wurde aufs neue der hohen Geistlichkeit überstragen, die wieder in den Besit ihrer Vorrechte gelangte.

Es war ein Sieg bes Clerus über bie Laien, ber monarchischen Tenbenzen über bie republikanischen, vor Allem ber Sympathien ber

<sup>1)</sup> Worte ber Proclamation Dubinots.

eifrigen Ratholiken mit ihrem Oberhaupt über die national-italienischen Bestrebungen.

Und auf ber Stelle erhob fich nach biefer Unterbrechung bie firchliche Autorität zu neuem Wachsthum; ber Conflict felbst verschaffte ibr unerwarteten Erfolg.

Wie einst in den früheren Zeiten, so hat auch in den damalign bie spanische Regierung die Initiative zu bem Ginverständniß ber Retholiten ergriffen und bei ber Enticheibung nach Rraften mitgewick Im Rabre 1851 folgte ein Concordat, welches die Berftändigung swischen bem Papftthum und bem spanischen Staat, Die schon in ein paar Rabren angebahnt war, vollendete. Auch auf der pyrenäisen Halbinfel waren bie geiftlichen Güter jum Berkauf geftellt worden, jene Guter, welche, wie eine frühere Allocution bemerkt, ber Richt unter ber Berrichaft ber Ungläubigen verblieben waren: man batte biefer Beräuferung bereits burd vorläufige, aber immer wieder in Bweifel gezogene Berabredungen ein Biel gefest: bas Concordat ente halt eine befinitive Abfunft barüber. Bielleicht zwei Drittheile befn Güter blieben ber Kirche vorbehalten: in den Berluft ber übrigen willigte ber römische Stuhl. Dagegen ward ihm der Triumph pu Theil, bag bie katholische Religion noch einmal zur ausschließenden Berrichaft in Spanien und seinen Colonien erhoben und ber Unterricht ber geiftlichen Aufsicht und Leitung unbedingt unterworfen worden ift.

Berühren wir im Borübergehen, daß in den abgefallenen Colonien, ben Freistaaten von Südamerika, mit denen Berträge zu Stank kamen, die katholische Religion als die Religion des Staates, was auch nicht als die ausschließende, anerkannt, den Bischöfen die Aufschließende, anerkannt, den Bischöfen die Aufschließen betreffen, und ein freier Berkehr mit dem Babste gesichert worden ist.

Bon ber neuaustommenden kaiserlichen Gewalt in Frankrich hätte man in Erinnerung an den Stifter derselben eine Wiederaustahme der imperialistischen Absichten erwarten mögen; auch verlauteten wohl einige Worte in diesem Sinne, aber man überhörte sie; zunächt nahmen die Dinge eine entgegengesetze Richtung. Der Clerus ergriff die starke Hand, durch welche seine eben gewonnene Stellung gegen die bei der Fortdauer einer republikanischen Versassung zu besorgende, umftürzende Bewegung gesichert wurde. Er schlug es dem Fürsten, der noch Prässent war, hoch an, daß er durch seinen Einsluß und seine Wassen zur Wiederherstellung des Papstes in Rom hauptsächlich beitrug; die kirchlich-katholische Haltung, die er bei seinen Reisen an

ken Tag legte, erweckte eine allgemeine Befriedigung 1). Er rebete, sagen sie, wie ein Constantin; in diesem Sinne ward er von der Geistlichkeit empfangen. Die kirchliche Partei glaubt selbst den Act des 2. Decembers vordereitet zu haben; sie half denselben durch das einstimmige Botum ihrer Anhänger legalisiren. Die Bischöse schlossen sich dem neuen Kaiserthum an, das in ihrem populären Ansehen und Einsug eine seiner Stützen sah und dem kirchlichen Interesse wiederum undstidtet war. Man sah Cardinäle im Senat des Reiches; die kussen Bedürfnisse wurden dies auf die der Dorstirchen herab im Budget berücksigt; die Ernennungen zu den bischössischen Sizen ersselgten nicht ohne Rücksprache mit dem römischen Hose 2).

Einen ähnlichen, noch auffallenberen Umschwung zu Gunften bes Bapfithums erlebte bas Jahrhunbert in bem britten großen ta=

wifden Reiche von Europa, bem Raiserthum Desterreich.

Jene Märgrevolution in Wien, welche bie alte gefürchtete Gewalt fürzte, erschien nach und nach auch dem hohen Clerus baheim im Echte einer Befreiung. Denn noch walteten die Anordnungen Kaiser Sichhe II vor, welche ber Geistlichkeit in Bezug auf ihre innere Disciplin, ihre Einwirkung auf die Erziehung, ihre Dotation und the Berbindung mit Rom die strenge Bevormundung des Staats Much in Desterreich fragte man, was bie angekunbigte Ambeit bedeute, wenn nicht auch der Kirche ihre Freiheit werbe. auf ban Reichstag zu Rremfier erschienen bie öfterreichischen Bifcbofe mit for umfaffenden Korderungen: sie trugen selbst auf ein Concordat 411, um ber einseitigen Gesetzgebung ber weltlichen Regierung ein Ziel p feten. Bei ben Abgeordneten aber, welchen bie kirchliche Dacht ther ju ftark als zu schwach erschienen war, fanden fie kein Gebor: ber Reichstag, ber für ben eonfessionellen Frieden und bie Freiheit ber Einzelnen fürchtete, lebnte bie Antrage ab (1. Marz 1849) und bielt an bem Brincip ber josephinischen Ginrichtungen fest 3). Was nun aber ber Reichstag verweigerte, bazu bot bie Regierung, welche biefem wenige Tage barauf ein Ende machte, leicht bie Hand. ben Berhandlungen von Gaëta ift zugleich von ber Abstellung ber bem Papftthum wiberwärtigen josephinischen Anordnungen bie Rebe Bewefen 4). Die Zurudführung bes Papftes in seinen Staat und

<sup>1)</sup> Bgl. Beuillot, Le pape et la diplomatie. 1861. S. 14.

<sup>2)</sup> So versichert La Guerronniere, der es wissen tann: La France, Rome et l'Italie. S. 18.

<sup>3)</sup> Springer, Geschichte von Defterreich II, 613.

<sup>4)</sup> Die Allocution vom 20. April 1849 fpricht bie fichere Soffnung aus

bie engere Verbindung mit dem einbeimischen Spiscopat gingen San in Sand. Denn die Quelle ber popularen Sturme, welche bas Reid bas vor folden besonders ficher geschienen, ploglich beimgesucht batten glaubte man in bem Mangel religiöfer Gefinnung zu finden, welch aus jenen hemmungen ber firchlichen Ginwirfungen berrühre; einem ungebemmten Zusammenwirken ber einheimischen firchlichen walten mit ber universalen meinte bas Raiserthum eine Stute die eigene Autorität zu erblicken. Auf diesen Ansichten beruhte id Concordat, bas man nach einiger Zeit (im Jahr 1855) bereinbatk Darin gab ber Staat ber Beiftlichkeit bie Brarogative gurud, mel fie "nach ber göttlichen Ordnung und ben fatholischen Satund haben folle", volltommen freie Communication mit Rom und W Allem burchgreifende Leitung ber Erziehung und bes religiösen Unt Niemandem tonnte verborgen fein, welchen Wiberfpruch im Lande hervorrufen mußte; aber babin führte nun einmal innere politische Antagonismus und die vorwaltende Meinung; at für bas Ansehen bes Raiserthums in Stalien wie in Deutschland idi es eine große Aussicht barzubieten. Auf bas engste schlossen fich römische Curie und bas österreichische Episcopat aneinander; fie ber einigten fich in bem Wunsch und ber Hoffnung, Die Satungen i tribentinischen Conciliums nach bem Berlauf breier Sahrhunde pollftändig burdauführen 1).

Was man in Desterreich that, trug noch einen anderen Gerakter, als was in Frankreich und in Spanien geschah; hier war konderung der katholischen Ideen populärer und in dem Sinn de legisklativen Bersammlungen: in Frankreich hat sich sogar die Destition, so weit von einer solchen die Rede sein kann, dieser Richard bemächtigt; im Allgemeinen wirkte jedoch alles zusammen; die Hierakte gewann durch das erneuerte Einverständniß mit den drei Mächte einen sessen Rückhalt, der ihr ein verstärktes Selbstgefühl gab.

Die Ibee der kirchlichen Einheit, gegründet auf den Primat der römischen Bischofes ist denn auch kaum jemals nachdrücklicher aus gesprochen worden, als es von Pius IX geschah. "Ourch ihn red der Apostel, auf den die Kirche gegründet sei: er sei die lebendist Autorität, welche in allen Streitigkeiten eine unsehlbare Entscheiden

che vengono eliminate da quel impero alcune massime riprovate sempre della sede apostolica.

<sup>1)</sup> Breve vom 1. Juni 1863 bei Schraber: Bins IX. als Papft und als König. 122.

pbe; von dem Stuhl Petri gehe die priesterliche Einheit aus; um hn her muffe die gläubige Welt sich sammeln."

Und wie fehr die Bischöfe geneigt find, fich biefen Ansprüchen u fügen, tam im Jahre 1856 bei ber Promulgirung eines neuen dogma's zu Tage. Die Lehre von ber unbeflecten Empfängniß ber jungfrau Maria und ihrer Freiheit von der Erbfunde, in den Zeiten ur hierarchischen Allgewalt entstanden, war boch auch damals von im angesehensten Lehrern, benen die Kirche folgte, verworfen worden: michige Bapfte späterer Zeiten hatten fie gebilligt, aber bamit gurud= schlien: Papft Bius IX unternahm, fie fraft seiner eignen Autorität m Richenlehre zu stempeln. Aus allen Theilen ber bewohnten Erbe imen die Bischöfe zusammen, doch bildeten sie kein Concilium; was der Papst als die geoffenbarte Wahrheit verkündigte, erkannten sie gläubig als folche an: nie war die papstliche Unfehlbarkeit, obgleich noch nicht bogmatisch bestimmt, unbedingter erschienen. Die Lehre wir ber unbeflecten Empfängniß ift ber Schlufftein bes Mariencultus; bi herz Bius 1X hing baran. Er hat bafür ein neues Officium eingführt und eine neue Meffe gestiftet.

Unstreitig besitzt das Papstthum die am meisten monarchische, em besten zusammengreisende Organisation, die in der heutigen Welt besteht; und alle Tage breitet sie sich über den Erdkreis hin weiter aus. Jur Seite der südamerikanischen Kirchen, in denen die religiösen Iden Philipps II fortleben, erhebt sich ein neues hierarchisches Gesküde in dem demokratischen Nordamerika; in wenigen Jahren sind die sie neue Erzbisthümer und zwanzig Bisthümer gegründet worden. Dem Fortgang des Verkehrs und der Ansiedlungen solgen die kirchischen Gründungen nach Californien, nach den australischen Silanden. Dabei versäumt man nicht die Stiftungen einer früheren Spoche an den afrikanischen Küsten und in Ostindien in der alten Unterordnung unter Rom zu halten. Im mittlern Asien sind seute Bisthümer don armenisch-katholischem Ritus gegründet, in aller Welt, die zum altischen Pol apostolische Präfekturen und Vicariate in großer Zahl michtet worden.

Benn aber ber Papst zugleich ben Anspruch macht, als ber Bater and Lehrer aller Christen, bas Oberhaupt ber gesammten Kirche anselehen zu werden, so hat es zwar an Bekehrungen im Einzelnen nicht Leichlt; benn die Idee der Gemeinschaft und Unsehlbarkeit entspricht einem religiösen Bedürsniß des menschlichen Herzens, und voll von propagandistischem Eiser sind die überzeugten Bekenner; aber den

abweichenden Formen ber andern großen Religionsgenoffenschaftet gegenüber find seine Bersuche boch gescheitert.

"Hört meine Rebe, ruft er aus, Ihr Alle im Orient, die ih euch des hriftlichen Namens rühmt, aber keine Gemeinschaft mit de Römischen Kirche habt"; bei ihrem Seelenheil beschwört er sie sich wat conformiren. Aber aus den Antworten, die er von den orientalischen Patriarchen erhalten hat, nimmt man ab, daß diese bei weitem mit die alten Feindseligkeiten in Erinnerung haben als die alte Gemeinschaft; sie machen der Römischen Kirche zugleich die willkührlichen Festsehungen der Doctoren des Mittelalters und den Ungestüm ihm heutigen Propaganda zum Borwurf.

Nach dem Westen gewendet, hat der Bapst Anstalt getusse, in altprotestantischen Ländern, wie in Holland so in England, wie Ratholischgläubigen zu besonderen Kirchenprodinzen zu vereinigen. Für England errichtete Bius IX, "in der Hossenma, in dem blühender Reiche die katholische Sache wieder emporzubringen", ohne Rücsprach mit der Regierung gepstogen zu haben, ein Erzbiskhum und zwössenstehumer, die alle ihre Titel von englischen Ortschaften nahmen, das Erzbisthum den von Westminster; der neue Erzbisch war zugleich Sardinal der Römischen Kirche: er rühmt es, das sestum

ber kirchlichen Einheit bewegen werbe.

Eben bafür aber hatte man in England Jahrhunderte lang p kämpft, die papstliche Autorität von dem Lande auszuschließen: bem dieß geschehen war, hielt man boch ftandhaft ben Ansprudik fich von der allgemeinen Kirche in der Idee nicht getrennt zu felen, und selbst wahrhaft katholisch zu fein. Die Verfassung bes Links beruht auf bem Antheil an ber geiftlichen Gewalt, ber ber Ronk vorbehalten worden ift. Welchen Eindruck mußte da diese Neuerung machen. Die höchsten Reichsbeamten und die niedern Bolkellaffen, Geiftliche und Laien, Anglicaner und Diffenters, erhoben ibre Stimmen wetteifernb bagegen. Sie fahen barin einen Angriff bes Papftes auf das Land, wie solche in früheren Zeiten oft versucht worden waren, aber längst aufgegeben zu sein schienen. Sollte die Feinde feligkeit, ober boch Mißachtung die in dem Verfahren liegt, wirlich, wie man gesagt hat, baber rühren, bag fich England bei ber Ber ftellung bes Papstes in Rom wenigstens gleichgültig verhalten hatte? Bunachft erwuchs ber englischen Regierung baraus eine nicht geringe Berlegenheit. Dulben konnte fie es nicht, aber fie mußte fich boch hüten, bei ber Abwehr bas ber Constitution inwohnende Brincip ber

religiösen Freiheit zu verletzen. Diese Rücksicht bewirkte, daß die Maßregel die man ergriff, sich lediglich auf weltlichem Gebiete hielt; sie beschränkt sich auf ein Verbot der eigenmächtig ertheilten Titel, wie auch kein katholischer Staat sich einen solchen Eingriff würde gesallen lassen durfen. Doch war damit die Wirkung desselben nicht erschöpft. Bei aller Mäßigung stellte sich doch heraus, daß an eine Bekehrung in dem Umfange, wie man in Rom erwartete, nicht zu kulen war; die protestantischen Ueberzeugungen erschienen als die der Nation; sie ließ sich durch einzelne Abtrünnigkeiten darin nicht im machen. Ferner aber, ist nicht die englische Bolitik bald darauf deltze der der der der die nicht den Unmuth an den Tag gelegt, der durch die papale Aggression in den Massen und ihren Jührern erweckt worden war?

Die größten Hoffnungen gründete bie Bropaganda auf bie unter ben beutschen Brotestanten herrschenden Entzweiungen. Wie oft bat man ihnen gesagt, daß ihr Kirchenwesen in seiner Auflösung begriffen. finem Ruine nabe sei. Gleich als batte ber- Protestantismus jemals ome innere Kämpfe bestanden, die sogar, insofern sie auf lebendiger Aneignung ber religiösen Ibeen beruben, ju seinem Wefen gehören. bin tiefes Gefühl bet Bemeinsamkeit und Bemühen fie barguftellen. it fich ben auseinander gebenden Bestrebungen wieder entgegen. und hat auch seine Erfolge. Die geringschätzigen Aeußerungen ber Bemer haben bazu beigetragen, bem Protestantismus seine historische Brichigung jum Betouftsein zu bringen. Der geistreiche Fürst, ber damals auf bem preußischen Throne saß, faßte ben Protestantismus als eine eigenthümliche Form bes Chriftenthums, ebenburtig allen anderen. Wie man auch über momentane Zustände und Meinungen urtheilen moge: ber Werth ber protestantisch-beutschen Biffenschaft ift nicht boch genug anzuschlagen: sie ist nicht allein in sich selbst so fest begründet, daß jeder Angriff von ihr abprallt; über alle kleinlichen keindseligkeiten sich erhebend, übt sie einen täglich wachsenden Einfluß auf die Gelehrsamkeit der Katholiken, welche sich ihr in ihrer Methode und ihren Ergebnissen näher verwandt fühlen als ben Römischen Sahungen. Theologische Forschung aber ohne die Ueberwachung der indliden Gewalt 1) widerspricht dem einmal aufgestellten Begriff von dem Berufe der Cathebra des Apostelfürsten.

<sup>1)</sup> Ecclesiasticae potestatis, ad quam proprio ac nativo jure unice pertinet, advigilare et dirigere theologicarum praesertim rerum doctrinam. Hus IX. an ben Erzbischof von München 21. März 1863.

So greifen geiftliche und weltliche, nationale und universale, wiffenschaftliche und burgerliche Gegenfate in einander; und erfullen bie Beifter in Bezug auf bas Papftthum, bas noch immer einen großen Mittelpunkt bilbet, mit unaufhörlicher Agitation. Man begegnet einander nicht mehr mit dem gewaltigen Glauben von ehebem, welcher ichuf und vernichtete; eine folde Rraft ift weber in bem Anariff noch in ber Bertheibigung; es ist ein unaufhörliches Rusammen treffen, Borbringen und Burudweichen, Angriff und Abwehr, Action Rein Augenblick ift bem anbern gleich: verschiebene und Reaction. Elemente vereinigen fich und trennen fich wieder: auf jede Ueber treibung folgt ibr Gegentheil: bas Entferntefte wirft aufammen Für ben Rampf ift es charafteriftifc, bag er unter unaufhörlich Einwirfung ber in bas lebenbige Andenken getretenen Bergangenbit geführt wird. Alle Streitigkeiten, welche die Welt auf Diefem Bebiete jemals bewegt haben, find wieber auf ben Rampfplat geforbert: ber Streit ber Concilien und ber alten Baretifer, ber mittelalterlichen Macht ber Raiser und ber Babfte, ber reformatorischen Ibeen und ber Inquisition, bes Jansenismus und ber Jesuiten, ber Religion und ber Philosophie. Darüber webt und waltet bann bas empfängliche und weitausgreifenbe, in heftiger Entzweiung nach unbekannten Bielen pormarts treibende, felbstvertrauende, aber ewig unbefriedigte gabrungspolle Befen unferer Tage.

Jener Ausbreitung ber kirchlichen Organisation find andere für ben Römischen Hof sehr nachtheilige Ereignisse entgegengetreten.

Im Rorben, in den Gränzlanden gegen die Griechischgläubige, ift die katholische Kirche von einem unersetzlichen Berluste, wie sin anderer seit den Zeiten der Reformation, betroffen worden: mit Millionen unirter Griechen sind unter dem Bortritt ihrer Bischse per griechischen Kirche, der ihre Bordäter angehörten, zurückgebracht worden. Und wie dann die Erhebungen der Polen eine religiöse Farhe annahmen, die Cleriker wohl selbst die Wassen ergriffen, so trat ihnen in den Russen zugleich der religiöse Impuls gegenüber, der ihr Nationalgefühl durchdringt; die Unterdrückung des Aufstandes war nicht allein mit der Niederhaltung, sondern selbst mit Verfolgung des Katholicismus verbunden; so daß zuletzt ein offener Bruch mit Rom erfolgte.

Noch wichtiger als dies Alles ist der principielle, zugleich geistliche und weltliche Streit, in welchen das Papstthum in seiner unmittelbaren Nähe, in Italien gerathen ist.

Babrend Bius IX, bie Berrichaft bes Clerus in weltlichen Dingen,

so weit es anging, wiederherstellte, unternahm es Biemont, wo fich bie constitutionellen Formen behauptet hatten, ben bergebrachten Gin= fluß ber Beiftlichkeit zu vernichten ober in die engsten Granzen einzu-Man begann bamit, ben höheren Unterricht ber Aufsicht ber Bischöfe zu entziehen. Rurz barauf ift auf ber Universität zu Turin eine ben papstlichen Ansprüchen von Grund aus entgegen= gesette Lehre zur Geltung gekommen: man sprach ber geiftlichen Auwität jebe andere Berechtigung ab, als die welche fie burch Concesimen der Staatsgewalt, die auch zurücknehmbar seien, besitze1). Dieser Doctrin beitretend erklärte die legislative Gewalt in Biemont im Sabre 1850 bie bischöflichen Tribunale, die geiftlichen Stanbesvorrechte, bas firchliche Afpl, die Erwerbungen ber tobten Sand für un-Bergebens suchte ber oberfte Geiftliche bes Landes religibse Antipathien bawider anzuregen: er bußte seinen Widerstand mit Berbannung. Der Tribut bes golbenen Bechers wurde nicht mehr dargebracht; allen Broclamationen bes Römischen Stuhls zum Lot führte man im Jahre 1852 die Civilehe ein. Nach einiger Beit that man den entscheibenden Schritt, die Klöster und geistlichen Genossenschaften auszuheben.

Die bewußte Absicht war, einen kirchlichen Zustand in dem sarbinich-piemontesischen Gebiete durch Legislation einzuführen, wie er aus den Stürmen der Revolution in Frankreich hervorgegangen war. Indem Destreich die josephinische Gesetzgebung aufgab, ahmte Piemont sie nach.

Die römische Curie wandte hiegegen noch einmal ihre kirchlichen Baffen an: sie sprach ihren Bann über Alle und Jede aus, die an dem Eingriff in das geistliche Eigenthum als Mitglieder der Kammern oder als Beamte Theil genommen hätten und Theil nehmen würden. Aber diese Berdammung griff fast zu weit, um Wirkung zu haben; und indes veränderte sich die Lage der Welt.

Die sardinisch-piemontesische Regierung gewann dadurch einen statten Rückhalt, daß sie in den Berwicklungen des Krimkrieges dem Bunde der Mächte gegen Rußland beitrat. Auf dem Congreß zu Paris, der im Frühjahr 1856 stattfand, brauchte sie nicht lange ihre Neue-rungen zu rechtsertigen; sie konnte vielmehr die Initiative einer Anstage gegen die päpftliche Berwaltung vor dem Forum der Mächte ergreisen. Sie brachte zur Sprache, daß von den bei der Herstellung des Papstes gegebenen Berheißungen, eigentlich keine in vollem

<sup>1) 3.</sup> N. Nunt Juris ecclesiastici institutiones.

b. Rante's Werte, XXXIX. Papfie III.

Umfang zur Ausführung komme; barüber aber sei die Stimmung der Population so ausgeregt, daß es niemals möglich sein werde, die österreichischen Truppen, die noch in den Legationen standen, zu entsernen. Und doch sei dei deren Anwesenheit in dem Kirchenstaat und dem centralen Italien überhaupt kein italienisches Gleichgewicht möglich: sie lause dem Sinn der Berträge von 1815 entgegen i. Piemont schlug vor, den Legationen administrative Unabhängigkeit zu geben, und ihre Regierung nach dem Muster des ersten Napoleon zu fäcularisiren.

Im Frühjahr 1857 unternahm Bius IX. eine Reise in bem mittlern Italien. Man bemerkte, daß er in fremden Gebieten, won nur als Papst erschien, mit Enthusiasmus aufgenommen wurde, in ben eigenen dagegen mit auffallender Kälte. Die Adressen, mit denen man ihn da begrüßte, enthielten zugleich bittere Beschwerden. Riemand täuschte sich darüber, daß hier bei der ersten Gelegenheit ein

Umfturg bevorftebe.

Noch beruhte ber gesammte Zustand im Kirchenstaate auf bem Berftändniß zwischen Desterreich und Frankreich: wie wurde er so bon Grund aus erschüttert, als es zwischen biesen Dachten eben wegen ber viemontesisch=italienischen Angelegenheiten zu Strungen, ju Entzweiungen und endlich im Jahre 1859 jum Kriege fam. Go wie bann bie Defterreicher nach ben erften Berluften, die fie erlitten, um die Lombardei zu retten, den Kirchenstaat verließen, brach bier bie Emporung unverzüglich aus, zuerft in Bologna, wo man eine Runta an die Stelle ber papstlichen Regierung sette; und nach biefen Beispiel in ben benachbarten Provinzen. Gine Nationalberfammlung auf Grund bes allgemeinen Stimmrechts trat ausammen; ibr erfte Decret, 1. Sept. 1859, entsprach bem Beschluß, mit bem vor zehr Jahren die constituirende Bersammlung in Rom ihre Arbeiten begonnen hatte: auf bas Recht bes Boltes fich ftugend erklärte man bie weltliche Macht bes Römischen Papftes für erloschen. Zu republifanischen Formen schritt man jeboch biegmal nicht fort, bie Provingen gaben vielmehr den Bunfch zu erkennen, mit Piemont vereinigt zu werben, daß als ber Träger einer großen Ibee, die fich ber Gemuther bemächtigte, ber Ibee ber Einheit von Italien, auftrat. früheren Jahrhunderten waren die Babfte felbst bestimmt erschienen, fie zu realifiren; in bem neunzehnten, eben unter Bius IX., war ber papstliche Stuhl versucht gewesen, bas Banner ber Ginbeit zu erheben:

<sup>1)</sup> Notes des plénipotentiaires sardes 27. März 16. April 1856.

jest kehrte ber mächtige Gedanke seine Spitze gegen Rom. Indem auch Modena, Parma und Toskana von ihren Dynastien, öfterreichischen und bourbonischen Ursprungs, zu Piemonts Gunsten sich losrissen, dem auch die Franzosen die eroberte Lombardei überließen, gewann die italienische Idee in dieser Macht Körper und Zukunft. Die französische Staatsgewalt richtete hiemit einverstanden die Aufsorderung an den Papst, die Autonomie der abgefallenen Provinzen anzuerkennen, wenn auch nur in der Form eines piemontesischen Bicariates; zugleich aber in den übrigen Provinzen die schon beschlossenen Resormen einzussühren: wogegen die katholischen Mächte diese ihm sichern und ihn zur Behauptung derselben mit Geld und Truppen unterstützen würden 1).

Bius IX. wies alles von ber Hand: benn die Garantie eines Thei= les seiner Gebiete annehmen, würde ein Aufgeben der losgeriffenen in sich schließen, wozu er nimmermehr feine Einwilligung geben werde; er meinte sogar, durch eigene Bewaffnung sich noch felbst helfen zu können.

Welch ein Unternehmen jeboch, in Mitten einer jum Abfall ge= neigten Bopulation, ohne Berbundete, einem entschloffenen Feinde gegenüber, ber bas nationale Princip verfocht und die moralische Unterftützung ber europäischen Sauptmächte für sich hatte. Auf bas rascheste entwickelten sich die Geschicke. So wie einmal Raum bazu gegeben wurde, sprachen sich die abgefallenen Brovinzen burch ein faft ungetheiltes Blebiscit für bie Bereinigung mit Biemont aus, und hier nahm man sie an; bereits im April 1860 konnte bas Parlament unter der Theilnahme von Centralitalien eröffnet werden: dann aber ergriff ber Absall auch bie Marken und Umbrien: hie und ba er= wachten bie Gefühle ber municipalen Unabhängigkeit, um fich ber italienischen Einheit zu unterwerfen. Die zur Erhaltung ber kirchlichen Ibeen zusammengebrachte Truppenschaar bes Papstes vermochte nichts bagegen auszurichten. Die einheimischen Regimenter versagten ihren militärischen Dienst, sobalb sie ber Biemontesen ansichtig wurden. Ueberall wo man freie Hand hatte, pflanzte man die Tricolore auf und forderte ebenfalls Annexion; nur durch die frangosischen Occupationstruppen wurde die Hauptstadt gesichert. Für diese entsprang aber aus bem Gange ber Ereignisse eine andere große Gefahr: ber König von Sardinien nahm den Titel eines Königs von Italien

<sup>1)</sup> Die Borschläge über die verlornen und die noch behaupteten Provinzen, welche successiv geschahen, gehören boch zusammen. Bei den letzten waren die ersten vorbehalten, vielleicht mehr jedoch das Bicariat, als die Losreißung, wie es eine Note des Cardinal Antonelli 14. April 1860 ausspricht.

an, und fein leitenber Minister sprach bie Ansicht aus, bas neue Rönigreich könne nur bann als begründet erachtet werden, wenn es Rom jur hauptstadt habe. Die Erörterung biefer Forberung bilbete seitbem eines ber wichtigsten Momente ber italienisch-frangofischen Bo-Litif, nicht ohne bak zugleich bie Abwandlungen ber europäischen Berbaltniffe unaufborlich barauf eingewirft batten : benn ichon bilbete Stalien eine Macht, auf welche man bei allen politischen Berechnungen Rücklicht nehmen mußte. Unzufrieden mit bem, mas im Norden geschab. fand ber frangolische Raifer im Rabre 1864 rathsam, fein Ginverftanbnik mit Rtalien zu befestigen. Es lag eine neue Anertennung ber italienischen Ginbeit barin, wenn er felbft vorschlug, Florenz gur Saub stadt bes italienischen Reiches zu machen, boch war bamit bie bor nehmste Frage nicht erledigt, sondern nur vertagt. Der frangofische Raifer verfprach in bem Septembervertrage bes Sabres 1864, feine Truppen binnen zwei Sabren von Rom abzuberufen, in welcher Zeit ber Labit aufs neue binreichende Streitfrafte um fich fammeln tonne, um bie innere Ordnung aufrecht ju erhalten. Die Italiener bagegen berpflichteten fich ben Kirchenstaat in feinen nunmehrigen Grenzen weber anzugreifen, noch angreifen zu laffen 1). Die Bolitit bes frangofischen Raifers berubte barauf, bag er ein gutes Berbaltnig mit Stalien aufrecht erhalten, und boch auch jugleich mit bem Babft nicht brechen wollte. Das Gine forberten feine europäischen Berhältniffe, bas Unbere ber Einfluß ber papftlichen Autorität auf bas innere Frankreich. Seine Meinung war, bag noch eine Musfohnung zwischen Rom und bem neuen italienischen Königreich möglich fei, welche baburch begründet werde muffe, daß ber Bapft bie Grundfate, bie er bisber bekannt batte, mäßige: für bie aanze tatholische Welt werbe bies bie ersprieflichsten Folgen haben; ber Babft murbe bie liberalen Ibeen anerkennen, welche bie Grundlage ber meiften Staaten feien; und ben Gläubigen ben Beweiß geben, baß bie tatholische Religion ben Fortschritt bes menschlichen Geschlechts anerkenne und unterftute. Bon bem Bapft war bas eigentlich ju viel gefordert, in dem Momente, wo die Ideen die er gutheißen follte, feine Eriftens gefährbeten. Bie batte er bie Bolfesouveranetat

<sup>1)</sup> Bei ben Berhanblungen barüber machte ein Wort eine große Schwierigsteit, bessen Auslegung die Frage ber Existenz des römischen Stuhles selbst berühren konnte. Die Italiener machten sich nicht anheischig, wie ihnen ursprünglich angemuthet worden, den Kirchenstaat, wie er nunmehr war, zu respectiren: benn dann würden sie die inneren Bewegungen zu Gunsten der Einheit, die sich in demselben gewaltig regten, verletzt haben; sie willigten nur ein, ihn nicht selbst anzugreisen.

annehmen sollen, die ihn für abgesett erklärte; oder die Ginheit von Rtalien, welche ihm feinen weltlichen Besit zu entreißen drohte.

Allen Anmuthungen in Bezug auf ben Rirchenstaat feste ber Babft fortwährend bie Ibee ber firchlichen Ginbeit und feiner ponti= ficalen Pflicht entgegen. "Denn bas Recht bes römischen Stuhls laffe fich nicht abtreten wie das Recht einer weltlichen Dynastie, es gebore allen Ratholiken an; er wurde, wenn er es aufgabe, die Besammtheit verlegen, ben Gibschwur brechen, ber ihn binde, und jugleich Grundfaten Raum geben, welche allen Fürften verberblich werden müßten." So hat er einft bem Raifer ber Frangosen ge= idrieben 1). Er zögerte nicht über die Rebellen und Usurpatoren der abgefallenen Provinzen bes Kirchenstaates in den volltonenden Borten ber althergebrachten Formeln bie große Excommunication aus= ausprechen, mit besonderer Bezugnahme auf die Satzungen des triben= tinischen Concils; in dem Breve, in dem das geschieht, führt er aus, daß es bei den verschiedenen Interessen der Fürsten eine der weisesten Beranftaltungen der Borfehung gewesen sei, dem Römischen Bapft eine weltliche Herrschaft und baburch politische Freiheit zu gewähren: benn die katholische Kirche durfe nicht zu beforgen haben, daß die Berwaltung ihrer allgemeinen Angelegenheiten von fremdem und welt= lichem Ginfluß abhänge; biefer feiner Beftimmung wegen muffe auch bie Regierung bes römischen Rirchenstaates bei aller Fürsorge für bie Boblfahrt der Unterthanen boch einen geiftlichen Charafter tragen 2).

Bon Zeit zu Zeit fanden Feierlichkeiten in Rom statt, in benen sich noch einmal die den Himmel und die Erde in einander verschlingende Mitt des alten Papstthums kundgab. An dem Pfingstfest 1862 wurde eine Anzahl von Ordensbrüdern, die vor mehr als dritthalb Jahr-hunderten in Japan ihren Bekehrungseiser mit dem Tode besiegelt hatten, heilig gesprochen; ausdrücklich auch deshalb, "weil die Kirche in den bedrängten Zeiten neuer Fürsprecher dei Gott bedürse". In der großen Bersammlung von Bischösen, welche sich dazu einsand (man zählte ihrer 240), kam nun vor allem die zunächst vorliegende Besträngniß zur Sprache. Die Bischöse brückten ihre freudige Genugthuung aus, daß sie noch einmal selbst frei zu dem freien Papst und König hatten kommen können, und ihre Ueberzeugung, daß der Papst weder der Unterthan, noch etwa der Gast eines andern Fürsten sein

<sup>1)</sup> Die Encyclica vom 19. Januar 1860 enthält eine Mittheilung barüber.

<sup>2)</sup> Literae apostolicae quibus majoris excommunicationis poena infligatur invasoribus et usurpatoribus aliquot provinciarum pontificiae ditionis.

bürfe: er muffe in seiner eigenen Herrschaft, seinem eigenen Königreich seinen Wohnsis haben. Wenn Pius gesagt hatte, er werde eher
sein Leben lassen, als von dieser Sache, welche die Sache Gottes,
ber Gerechtigkeit und ber Kirche sei, abstehen, so sprachen sie die Bereitwilligkeit aus, Gefangenschaft und Tod darüber mit ihm zu
theilen.

Man hat erfahren, daß die Bischöfe nicht ohne Ausnahme bieser Meinung gewesen sind, aber bei weitem die Mehrzahl schloß sich doch der Ablehnung jeder Transaction über den Kirchenstaat an: das katholische Episcopat billigte die kirchliche Politik des heiligen Baters.

In bem niedern Clerus gaben fich freilich auch andere Meinungen fund: nambafte Rirchenschriftsteller bon orthodorer Reputation fpracen fich gegen die weltliche herrschaft bes Papftthums aus; wie benn bie Literatur des Tages überhaupt Bartei dagegen genommen hatte. Und bie Convention bom September 1864 mar boch weit entfernt, bem Bavit bie Sicherheit gurudgugeben, auf welcher bas Ansehen feiner Borfahren so viele Jahrhunderte baber beruht hatte. Sie war abgeschloffen worden, ohne daß man ihn zu ben Berathungen zugezogen hätte; er zögerte, nachbem er bie Carbinale consultirt hatte, eine Erklärung darüber zu geben; in seiner Seele war er mit Entwürfen beschäftigt, burch bie er bie altfirdlichen Grundsäte nochmals zu allgemeiner Anerkennung ju bringen hoffte; feine Rathgeber, besonbers bie Bater Jesuiten, bestärften ihn barin. Den ber firchlichen Doctrin feinbseligen Meinungen ber Zeit beschloß man mit einer umfassenbm und authentischen Erklärung entgegenzutreten: wie bas in einer m 8. Dezember 1864 erlassenen Encyclica geschehen ift, ber ein Berzeichniß ber schon früher von dem Papste selbst verurtheile ten Arrthumer beigegeben mar. Vornehmlich behält man dabei bie piemontesischen Neuerungen im Auge; aber man knüpft baran bie Proclamation ber weitausgreifenbsten Grundfate gegen bie Allgewalt bes Staates überhaupt 1). Wie man annehme. ber Staat ohne Rudficht auf die Religion verwaltet werben muffe, so schließe man, daß die katholische Kirche nur in so weit Schut verdiene, als ihre Berletung ben öffentlichen Frieden stören würde; man unterwerfe bie Acte bes Oberhauptes der Rirche ber Promulgation ber weltlichen Gewalt, und gestehe ihnen

<sup>1)</sup> Eine lange Reihe von Sätzen bes Spllabus ift aus bem papfilichen Breve vom 26. August 1851, bas gegen Rung gerichtet war, genommen.

ohne solche keine Wirksamkeit zu; man hebe die geistlichen Genossenschaften und die gebotenen Feiertage auf, weil die neuere Staatswirthsichaft bas so fordere; man entreiße die Erziehung der Jugend der Aussicht der Geistlichkeit, gleich als stehe diese dem Fortschritt der Bissenschaft und Sivilisation im Wege, während man dadurch nur verderblichen Meinungen freie Bahn mache; die Bischöse werden aufgesordert, dagegen nach den Lehren der ältesten Päpste einzuschärfen, das die Reiche auf der Grundlage des katholischen Glaubens beruhen.

Satte man boch icon behauptet, ber Rirche tomme es gar nicht m, die Berächter ihrer Anordnungen mit Strafen beimzusuchen; bie Berbindlichkeit bes auf ben Rirchenstaat bezüglichen Decrets bes triben= tinischen Conciliums wurde in Abrede gestellt, weil es auf einer Bermischung ber geistlichen und ber weltlichen Orbnung ber Dinge berube: bas göttliche Recht einer ungbbängigen Kirchengewalt murbe überhaupt geleugnet. Indem Bius IX. biefe Meinungen verwirft, hält er jugleich bie Tradition seiner Borganger aufrecht, welche ber Rirche bon jeber eine beilsame Autorität über Nationen und Fürsten vindicirt batten, und vertheibigt feine eigene politische Stellung. In ber theologisch=lehrhaften Weise, die ihm eigen ist, forscht er bann weiter ben Ursachen ber allgemeinen Berirrung nach und findet sie in ber Er= bebung der Vernunft über die Offenbarung, sowie in der Meinung, bag bas oberfte Gefet in bem funbgegebenen Willen bes Bolfes liege; keiheit bes Gewiffens und bes Cultus halte man für das angeborne Mit eines Jeben, unbeschränkte Preffreiheit für bas Erforberniß eines wohlgeordneten Staates; ben Protestantismus erkläre man für eine Kirchenform, bei ber man Gott wohlgefällig leben könne. Bius IX. bagegen giebt nicht zu, daß man auf bas ewige Beil Derer, die außerhalb der katholischen Kirche sind, auch nur hoffen dürfe; sesthaltend an bem Borrecht bes Stuhles Betri über allgemeine Concilien, verbammt er noch mehr ben Gebanken, streitige Fragen burch ein Nationalconcilium zur Entscheibung zu bringen; er spricht fich aufs neue gegen die Bibelgesellschaften aus, bas achteste Product bes religiösen Beistes von Altengland, so wie gegen die Civilehe, welche von ber mobernen Gesetzebung geforbert wird: er vertheibigt das Cölibat.

Man begreift das Aufsehen, welches diese Kundgebung machte. Wie oft hatte man selbst von clericaler Seite den Bunsch geäußert, daß sich der Papst mit den liberalen Ideen versöhnen möge: diese Boraussehung beförderte die erneute Sympathie, welche er in

Frankreich fand 1); wie sie benn auch von dem Raiser ausgesprochen worden ist. Allein die neue Encyclica zeigte, daß es ein Jrrthum war. Was der Papst verwarf, war, wenn auch nicht gerade in jedem Punkte, doch im allgemeinen das System der modernen Ansschauungen und Lehren, die in die Ueberzeugung des lebenden Menschengeschlechts übergegangen sind.

Den anfluthenden Wogen der Politik und der Meinung stellte sich das Papstthum mit seinem altherkömmlichen Selbstgefühl entgegen: ob es vor ihnen zurückweichen oder ihnen Widerstand leisten werde, wurde eine der aroken Fragen des Jahrhunderts.

## Das Baticanifche Concil.

Bius IX. war felbst nicht gemeint, ben Rampf, ben er aufnahm, allein zu besteben. Er bachte seine Rundgebungen burch eine allgemeine Autorität zu unterstüßen, eine folde, die in früheren Reiten meift im Gegensatz gegen bas Papstthum erschienen war, bemfelben aber ichon einmal die größten Dienste geleiftet hatte. Um 6. Dezember 1864, in einer Situng ber Congregation de' riti ließ ber Papft bie laufenben Geschäfte unterbrechen und bie anwesenben Beamten abtreten, um ben Carbinalen, die dabei fungirten, eine befondere Mittheilung zu machen. Seit langer Beit, fagte er ihnen, gebe er mit einem Bebanken um, ber fich auf bas Wohl ber gesammten Kirche beziehe, bem Gebanten ein allgemeines Concil einzuberufen, um burch bies außerorbentliche Mittel für die außerorbentlichen Bedürfniffe bes driftlichen Bolfes # forgen. Er forberte bie Carbinale auf, ihm ihre gutachtlichen Neußerungen barüber zugehen zu laffen. Nach biefer Eröffnung wurden bie &: waltungsbeamten wieder hereingerufen und die laufenden Geschäfte Richt allein aber ben in ber Congregation versammelten Carbinalen, sondern allen Mitaliebern bes Collegiums ging Diese Aufforberung zu. Es liefen barüber nach und nach 21 Gutachten ein, bie sich benn bei weitem in ber Mehraahl - nur zwei äuferten fich abweichend - bem Gebanken bes Babites anschloffen.

Die dabei vorwaltende Ueberzeugung war, daß der Widerstreit der herrschenden Meinungen gegen die Doctrinen des papstlichen

<sup>1)</sup> Dupansoup: la convention de 15. Sept. et l'encyclique de 8. Debr. weist boch nur die fasschen übertreibenden Erstärungen der Encyclica zurück. In seinem beredten Discours sur la question Romaine (April 1865) sprict M. Thiers aus, daß er die Encyclica bedauere.

Stuhles und die bedrängte Lage ber Rirche überhaupt die Anwendung bes äußersten Seilmittels nothwendig mache, wofür ber Gesichts= bunkt ift, daß die Berurtheilung der obwaltenden Frrthumer burch den Papft allein noch nicht zum Ziele führen werde. Wie einst die lutherische Lehre burch die Papfte verurtheilt, diese Berurtheilung aber erft bann wirksam geworben sei, als bas tribentinische Concilium sie adoptirt und bestätigt habe, so werde es auch jest nothwendig, ben indessen emborgekommenen falschen Lebren ein gleiches Bollwerk entgegen= wieben. Die Carbinale erwähnen nochmals bes Ranfenismus: boch fonnte defer in seiner damaligen Unbedeutenheit ben Gegenstand ihrer Sprae nicht ausmachen. Ihr Hauptaugenmert bilben bie philosophischen Doctimen, die seit einem Nahrbundert emporgekommen und burch die weltliche Gewalt unterstütt in vollem Wiberspruch mit ber Rirchenlebre fteben. Denn biefe begrunde fich auf die geoffenbarte Babr= heit, jene feien Ausgeburten des sich selbst überlassenen und fich überhebenden menschlichen Denkens. Wenn Bius IX. feinen Bemiff von dem göttlichen Rechte und der göttlichen Einwirkung so weit ausbehnte, daß er den Besit bes Rirchenstaates burch den bapftlichen Stuhl für geheiligt und unantaftbar erklärte, so war soeben auf ben Grund ber entgegengesetten Doctrinen die Absicht gefaßt worben. biefen Besitz bem Bapft zu entreißen. Allenthalben wurden die reli= giösen, besonders die katholischen Meinungen von entgegengesetten an= gegriffen; ber gesammte Lehrkörper ber Kirche, bas Episcopat war von bien Bestrebungen mitbetroffen.

Die beifälligen Gutachten ber Carbinale nahm Bius IX. mit Bohlgefallen auf und setzte eine Commission nieber, die zur Einberufung des Concils nothwendigen Borarbeiten zu leiten. Ihre erste Sitzung hielt dieselbe im März 1865. Im Nobember wurde die Absicht ein Concil zu berufen, den Nuntien zu Paris, Münden, Wien, Madrid, Bruffel mitgetheilt; fie wurden ersucht, die Belehrten anzugeben, die zur Borbereitung ber conciliaren Arbeiten nach Rom gezogen werden könnten. Die Absicht des Bapftes war, daß die zur Deliberation bestimmten Materien noch vor der Bublikation ber Berufung bes Concils in ber birigirenben Congregation berathen werden sollten. In der Sitzung berfelben im Mai 1866 stellte sich jedoch heraus, daß sie noch weit von ihrem Ziele entfernt sei. Wir finden bann ein langes Intervall ber Berathung, während beffen die Lage der Welt durch große Ereignisse umgewandelt wurde. die auch ben Papft nabe betrafen. Der Krieg zwischen Defterreich und Preußen war ausgefochten: Die Schlacht von Sadowa entschied nicht allein über Deutschland, sondern auch über Italien: Benetien war an den König von Italien gekommen. Der aber erklärte, noch sein Brogramm nicht erfüllt: er wiederholte, was seine Minister schon seit lange ausgesprochen hatten, daß die Ginheit von Italien die Einverleibung Roms nothwendig fordere.

Wenn man nun fragt, worauf sich dieser Intention jum Trot bas Besteben bes Rirchenstaates gründete, fo mar es allen ber Septembervertrag, ben bie Frangolen junächft mit Nachbrud quirecht erhielten. Im Dezember 1866 verließen sie bie Saubtfladt Aber noch ebe ein Rahr verging, saben fie sich genöthigt, babm gurudgutebren; benn ber italienischen Regierung murbe es beinabe unmöglich, den nationalen Bewegungen zur Eroberung Roms zu m berfteben. Sie hatte die populäre Aggreffion der Garibaldianer nicht fre porgerufen, aber fie ichien gewillt zu fein, fie für fich felbst zu benuten und die Grenzen bes Rirchenstaates zu überschreiten. Um bem guborautommen, ließ ber Raifer ber Frangofen Civita = Becchia befeten: burch die frangösischen Waffen wurden die Garibaldianer jurudge wiesen, und ber Babst noch einmal in bem Besit bes Rirchenstaates Eine Stüte jeboch, auf die man erbalten. fid verlaffen konnte, wenn man die Rudficht, Die ber Raifer auf Stalien nehmen mußte, und die Wechselfalle, die feine Bolitit bestimmen fonnten, erwog.

Noch einmal war in biefer Zeit die Bebeutung, Besit bes Staates für die Rirche habe, jum lebendigen Aus brud gefommen. Pius IX hatte die Bischöfe aus aller Welt aufs neue gablreich eingelaben, um ben 1800jährigen Rahrestag in Apostel Betrus und Paulus zu feiern. Für die Kirche erschien to nothwendig, daß dies in einem, keiner andern Botmäßigkeit il ber des oberften Pontifer unterworfenen Gebiet geschehe wie es in Bischöfe aussprachen, daß die legitime Gewalt bes Bapftes aufrecht erhalten werbe; bem Papft, fagen fie, muffe bie Freiheit feinet Macht und die Macht seiner Freiheit bewahrt werden; er muffe bie Mittel behalten, sein bobes für Alle nothwendiges Umt aus auüben; ihre Zusammenkunft selbst giele babin, feine von allen Seiten angegriffene, territoriale Autorität ju unterstügen und bie Unentbehrlichkeit berselben für die Regierung ber Kirche ju bo weisen. Bon allen Seiten gefährdet, nur gestärft burch bas Gemeingefühl ber Bischöfe, bielt ber Babft die Reit für gefommen, in welcher er die Berufung eines allgemeinen Concils befinitiv ankundigen muffe. Man wurde ihn nicht versteben, wenn man eben blok in ber Rettung

bes weltlichen Fürstenthums ben Awed besfelben feben wollte. Allerbings mar ber Streit in feinem Rern eigentlich ein italienischer mijden ben Ginheitsbeftrebungen bes neuen Konigreiches und ber unabhängigen Exifteng eines firchlichen Staates: aber er gewann baburd einen universalen Charafter, bag bas italienische Ronigthum bie mobernen Ibeen in ihrer gangen Scharfe faste und annahm. bas Bapfithum bagegen bie firchlichen Lehren, bie biefen entgegen= fanden, in ihrem vollen Umfange zu erneuern und zu fanctioniren Wenn nun die Bischöfe icon in der besonderen Frage Butei für ben Papft=Ronig nahmen, fo burfte man bas noch mehr in ber allgemeinen erwarten, die fie felbst auf das nächste anging. Ge liegt etwas Großartiges barin, bag Bius IX. in bem Augenblid, in welchem die weltliche Gewalt und ber Andrana ber feindieligen und unfirchlichen Meinungen ihm ben Ueberreft feines Staates m entreißen brobte, ben Entschluß faßte, burch eine allgemeine Rirden-Berfammlung bie Doctrinen aufs neue fanctioniren zu laffen, auf benen bas Bapftthum überhaupt und auch fein weltlicher Befit bon jeber beruhten, jumal ba fie jugleich bem Zustande ber weltlichen Bewalten, wie er jett geworden war, geradezu widerstrebten. bem Königreich Italien allein, noch auch der europäischen Politik, welche bie Sache bes Rirchenftaates fo gut wie aufgiebt, fonbern bem Spftem ber mobernen Ibeen, welche bie Staaten felbft umge= faltet haben, sollte von kirchlicher Seite eine ftarke Opposition ent= gigingesett werben. Die Souveränität bes Bolfes, mit welcher bie bornebmften Wortführer bes Papftthums einft fympathifirt hatten, etwedte jest ben Gegensat ber Rirche, ba ber Fürst, bem sie sich entgegensette, die bochfte geistliche Burbe bekleibete. Wenn nun ein allgemeines Concilium berufen wurde, fo war ber Zweck beffelben, bon firchlicher Seite bie Doctrinen und Interessen bes Babstthums in Cout ju nehmen und bie entgegengefetten, fo berbreitet fie fein mochten, ju verurtheilen. Es war ein Act jugleich ber Rolirung und der Keindseliakeit: die Lehre, auf welcher der moderne von der Revolution mehr ober minder ergriffene Staat beruht, follte erschüttert, biesem bamit seine boctrinare Grundlage, wenigstens in ben Bemüthern ber Gläubigen entzogen werben. Niemand sollte von ber Machtlofigfeit bes romischen Stuhles fprechen. Seine Macht ist unermeglich, inwiefern fie ben Lehrkörper ber Kirche, welche Hunderte bon Millionen lebenber und bentenber Menschen umfaßt, für fich hat.

Charakteristisch find die Erwägungen der vorbereitenden Congregation, die ihre Sitzungen am 28. Juli 1867 wieder

aufnahm, in bemselben Augenblick, als bas italienische Barkement sich aufs neue für bas Brincip ber Nonintervention erflärte — b. b. ber Nichtunterstützung bes Bapftes von Seiten Frankreichs. Gine ber erften vorläufigen Fragen war, inwiefern nach bem alten Brauch bie Kürften zur Theilnahme an bem Concilium eingelaben So war es noch in bem tribentinischen Conce werben sollien. lium geschehen; und man weiß, daß diese Rirchenbersammlum ihren glücklichen Ausgang nur ber Uebereinkunft eines frühern Bing, bes Vierten in ber Reihe, mit ben angesehensten unter ben weltlichen Rürften, por Allem bem bamaligen beutschen Raifer und bem Ronin von Svanien zu verdanken hat. Auch jest war in der ersten Sitzung der bir girenben Commission ber Borichlag babin gegangen, bag bie Fürsten m Theilnahme am Concil durch ihre Legaten, einberufen werden follten. 1) Auf ber Sand liegt jedoch, wieviel fich bagegegen einwenden ließ : benn auchte König von Stalien, mit welchem ber Papft in directem und unberföhnlichem Gegensat ftand, hatte berufen werben muffen. Die Commission sprach fich darüber nicht aus: fie überließ die Sache bem Lapf. Der mußte bas nicht allein aus bem angegebenen Grunde verwerfen; fein Sinn ging überhaupt auf eine ausschließende firchliche Befammlung; er wollte auf teine Beise bie Meinung befräftigen, all ftebe ber Staat über ber Kirche. Bei ber befinitiven Redaction be Einberufungs = Bulle wurde zwar die Gunft der Fürften für bie Rufammenkunft bes Concils in Anspruch genommen, ihrer eigna Theilnahme aber in Person ober durch Gesandte wurde nicht gedacht?

Noch eine andre Abweichung von dem früheren Gebrauch selle sich gleich bei der Abfassung der Convocationsbulle heraus. Paul III. hatte die seine in dem Consistorium der Cardinäle vorlesen lasse sie war von denselben gebilligt und unterschrieben worden. Pius II. schien es genug, daß die Bulle in jener aus den vertrautesten Cardinälen zusammengesetzten Commission geprüft wurde. Dem gesammten Collegium wurde sie überhaupt nicht vorgelegt; die Cardinäle wurden nur über die Opportunität der anberaumten Zeit befragt und antworteten mit ihrem Placet.

<sup>1)</sup> Gianellis Borfolag bei Cecconi (Storia del Concilio Ecumenico Vaticano 23:) per persuaderli a favorire il Concilio ed invitarli ad intervenirvi mediante i loro Legati.

<sup>2)</sup> Studiosissime uti decet catholicos principes, iis cooperentur, quae in maiorem Dei gloriam eiusdemque Concilii bonum cedere queant. Dieser Passus wird von Cecconi S. 124 bahin ausgelegt, bah bamit die Answesenheit der Fürsten indirect offen gelassen werde.

Beldes follte nun aber das gegenseitige Berhältniß ber zu beru= fenden Burdentrager ber Kirche und bes Rapftes fein?

Nichts hatte bei der Wiedereröffnung des Concils in Trient unter Bius IV. größern Widerspruch veranlaßt, als der Anspruch, daß die Bropositionen von den papstlichen Legaten ausgehen sollten. Besonders die Bischöfe von Spanien hatten sich dagegen gesetzt und war anfänglich unter der Beistimmung des katholischen Königs, der eben durch die ihm ergebenen Bischöse auf das Concil Einfluß aussible. Ein ähnlicher Ersolg hätte sich auch jest erwarten lassen, wenngleich lange nicht in der Ausdehnung von ehedem. Unter allen Umftänden sollte das vermieden werden.

Indem der Papst das Concil berief, blieb er doch bei seinem Begriff von dem Primat, der jede freie Berathung ausschloß, stehen. In der vorläufigen Erörterung der dirigirenden Commission war dieser Gesichtspunkt auf das stärkste hervorgehoben. Aus dem Bespiss des durch göttliche Institution dem römischen Stuhl verliehenen Kimates folgerte man, daß das Recht der Proposition allein dem Kopse zustehen könne. Als das sichtbare Haupt des mystischen Körspis der Kirche sei der Nachfolger des heiligen Petrus mit der oberschlichen Sorge für die gesammte christliche Heerde betraut. Wenn er nun in den Zeiten der Gefahr, besonders der Verbreitung gefährslich Irthümer die Bischöse um seinen Stuhl versammle, so lindigt er ihnen den Zweck an, den er im Auge habe, und zwar durch Kroposition der zu verhandelnden Gegenstände.

Ganz und gar wird ben Bischöfen bas Recht ber Proposition nicht verweigert: aber sie sollen ihre Vorschläge zuerst bem Papst ober bielmehr ber zu diesem Zwecke eingerichteten Congregation mittheilen. Die Einwendung, daß bann vielleicht auch gute Vorschläge unberücksichtigt bleiben dürften, wird durch die Betrachtung zurückgewiesen, daß ein Jeder sich damit, seine Pflicht gethan zu haben, begnügen und übrigens der göttlichen Vorsehung vertrauen müsse.

Congregationen zur Prüfung der eingehenden Vorschläge hatte to früher auch bei den lateranensischen Concilien gegeben; aber man hatte dieselben durch Wahl aus der Versammlung herdorsgehen lassen: diesmal nahm der Papst die Ernennung der Mitglieder in seine eigne Hand, kraft der schweren ihm obliegenden Pflicht, die Berathungen des Conciliums zu leiten.

Man sieht, wie der Papst die Idee des Concisiums verstand. Er wollte dabei keine weltliche Ginwirkung weder durch die Fürsten ielbst noch durch ihre Gesandten. Er abstrahirte selbst von dem Gin=

fluß der römischen Curie, wie sie in den Cardinälen constituirt war. Denn irgend eine selbständige Meinung hervorzurufen, lag ihm fern. Und wenn er die Bischöfe berief, so wollte er doch auch denen keinerlei Selbständigkeit gestatten. Er hielt ihnen gegenüber an seinem Begriff von dem Primat, dem obersten Hirtenamt set forberte nicht sowol ihren Rath, als ihre Beistimmung. Es wer das Kirchenregiment der Bäpste, das er in dieser berathenden som gleichwohl sestzuhalten und zur Geltung zu bringen gedachte.

Der Peter= und Paulstag bes Jahres 1868 wurde baduch geseiert, daß die Sinberusung eines allgemeinen Conciliums auf eines anderen sestlichen Tag, den Pius IX besonders hochhielt, das fet der undessedten Empfängniß, 8. December 1869 desinitiv angetinibigt wurde. Der Wortlaut athmet eben den Geist, der sich in den vorhergegangenen Berathungen manifestirt hatte. Der Gedank des Papsthums trat darin, anknüpsend an die obersten Mysterien des Glaubens, mit absoluter Autonomie hervor: isolirt, aber nach allen Seiten hin vorbereitet und wohl erwogen.

Sollte ihm nun aber zur Entwickelung besselben freier Raum gelassen, sollte ihm gestattet werden indem er in seiner weltlichen Herrschaft zu Grunde zu gehen Gesahr lief, die umfassenbsten Ansprück auf dem kirchlichen Gebiete zu voller Geltung zu bringen?

Gleich bei dem Bublikationserlaß ist es aufgefallen, daß hie weltlichen Gewalten gegen ben früheren Gebrauch von bem Concl ausgeschlossen waren. In Frankreich hat man sofort überlegt, ob nicht auch Diese Theilnahme an den conciliaren Berhandlungen fordern sollten. Darin aber lag ber aus ber Revolution herburgangene Bortheil bes Papftthums, daß dies nicht wohl geschehen fonnt, benn die Staatsgewalten hatten verfassungsmäßig ihren confessionellen Charafter aufgegeben : bas Pringip, ju bem fie fich befannten, mar bas ber religiösen Indifferenz. Die Revolutionen waren großentheils aus bem Gegensatz gegen bie intime Berbindung amischen Kirche und Staat hervorgegangen und hatten biefe aufgelöft. Es hat eine Epoche gegeben, in welcher Papfte und Raifer über bas Recht, ein Concilium einzuberufen, ftritten. Aber in jenen Beiten waren Rirde und Staat gewiffermaßen ibentisch, bie Raifer waren zuweilen noch firchlicher, als der Papft: jest war die weltliche Gewalt, indem fie facularifirte, gewiffermagen felbft facularifirt worden; fie erfchien in mehreren großen Mächten, Die einander meift feindselig gegenüber ftanben. Belche Form ließ fich finden, um ben Staat als folden an dem Concilium ju repräsentiren? Die Absicht ift einen Augenblid

gehegt, aber gleich barauf wieber aufgegeben worden: boch meinte man barum noch nicht, die angekündigte Kirchenversammlung dem Einwirken und dem Gutdünken des Bapktes allein zu überlaffen.

Im Schofe bes clericalen Gemeinwefens regte fich Oppo-Bon den alten Concilien waren besonders die in lebendigem historischem Gebächtniß geblieben, welche im Gefühl ihrer Selbstänbigfeit, zuweilen felbst im schärfften Gegenfat bem Papstthum zur Geite getreten waren. Nicht einen abnlichen Gegensat, aber eine Aliberation über alle obschwebenben Fragen in freiester Erörterung man von der neuen conciliaren Bersammlung. In Deutschland glaubte man die herstellung einer harmonischen Bewegung ber beiben Gewalten, unter benen fich bas Leben bes Men= iden vollzieht, bes Staates und ber Rirche, erwarten zu burfen. Ran berlangte Bestimmungen über bas Berhältnig bes Klerus und der Bläubigen überhaupt zur allgemeinen Bilbung und zur Wifimidaft: Theilnahme ber Laien an ber firchlichen Institution. Man brachte eine burch bas allgemeine Concil einzuleitende Wiederbelebung der durch Jahrhunderte erprobten National-, Brovinzial- und Diöcesan-Shnoben in Erinnerung. Die hohe Geistlichkeit war selbst großen= theils biefer Meinung. In Frankreich forberte man eine genauere Fistellung bes Berhältniffes zwischen bem Papfte und bem Bischof, ben Bischof und bem Pfarrer, eine beffere Busammensetzung bes Cardinal = Collegiums und der römischen Congregationen, die aus Delegirten der verschiedenen Nationen gebildet werden sollten.

Bie fo gang entgegengesett waren bie Absichten bes Papftes, ber nur auf eine neue Begründung und Befestigung der höchsten Gewalt in dem althergebrachten Sinne bachte, und einer Anzahl von Bischöfen somie der geiftlich angeregten Laienwelt, welche eine Umbildung der geistlichen Gewalt in einem bem Jahrhundert entsprechenden Sinne in Aussicht nahm! Der Papst bachte bie Gewalt feiner Borfahren ju berftärken und zu centralifiren: eine nicht geringe Bahl von Bifchöfen war mehr auf Decentralisation bebacht; fie wünschten eine Erneuerung des eigenthümlichen kirchlichen Lebens in den ver= hiebenen Brobingen und Staaten. Bon einer Differenz in Sachen des Glaubens war nicht die Rede. Die Absicht des Papstes war die pu allgemeiner Geltung gelangten populären Grundfage nicht allein auszuschließen, fonbern ju bekämpfen: unter ben Bifchöfen neigten ich viele zu einer Abkunft mit ben mobernen Doctrinen; in bem Concil saben sie eine erwünschte Gelegenheit, ihren Tenbenzen Eingana zu verschaffen.

Am 8. Dec. 1869 wurde das Concilium in der Bafilika des heil. Petrus eröffnet. Die Bersammlung zählte 764 Mitglieder aus allen Theilen der Welt, mehr als ein Drittheil jedoch Italiener<sup>1</sup>). In dem Berzeichniß erscheinen sie als eine einzige große Genossenschaft, geordnet nach dem kirchlichen Range, den sie einnahmen und in jeder Klasse nach der Zeit ihrer Ernennung.

Eine Berfammlung, die wohl ben Titel einer ötumenischen bet bient. Sie erinnert an bas Concil, bas fich einst (im Jahre 1215) aus Drient und Occident um Babst Innocenz III. versammelt batte; aber fie war unenblich umfaffender, als biefe, ba bas ferne Afien und Africa, sowie eine neue Welt jenseits bes Oceans ihre Pralam berbeigeschickt hatten. Ein gang anberer Unterschied freilich ftellte fich beraus, wenn man bas bamalige Rom mit bem jetigen verglich. Unter Annocens III. war bas Bapfttbum in ber Entwicklung feiner Weltherrschaft begriffen: in großer Zahl waren die weltlichen Berricher erschienen, eifersuchtig barauf, als lebendige Mitglieber ber katholischen Kirche betrachtet zu werben. Jest fehlten Diese; ober vielmehr sie waren absichtlich entfernt gehalten worden: die ber sammelten Bischöfe konnten Zeugniß babon geben, wie fehr ber antitirchliche Geift in ihren Diöcefen um fich gegriffen habe 2). Wenn unter ihnen, wie gesagt, viele ber Meinung waren, daß bas firchliche Princip nur bann ju retten fei, wenn man mit bem Beifte ber Zeit gleich: fam einen Batt foliege, ber, ohne mit bemfelben zu brechen, ihm bod auch nicht die Herrschaft einräume, so zeigte fich bei ben Wahlm zu ben conciliaren Deputationen, zu benen man unverzüglich schill, wie schwer es ihnen werden wurde, ihre Intentionen auch nur m Ausbruck zu bringen. Um ben Papst und beffen Congregationen grup virte sich eine überlegene Majorität von 550 Stimmen, und diese hielt fo gut zusammen, daß bie Vorgeschlagenen ber Minderheit, die um mehr als bie Sälfte schwächer war, so gut wie feine Berücksichtigung fanden.

2) l'Episcopato cattolico, guerreggiato a morte in ogni contrada dallo "spirito del secolo". Civiltà catt. Ser. VII vol. IX. ©. 17.

<sup>1)</sup> Es waren 276 Italiener, benen sich in bei weitem geringerer Anzahl bie Bischösse von Frankreich und Spanien jene 84, diese 41, aus Großbrittanien und Irland 35, aus Deutschland 19 anreihten. Belgien hatte 6, Bottugal 2 herbeigesandt, Oestreich-Ungarn 48. Die Gebiete der Ungläubigen waren boch zahlreich vertreten; aus der europäischen Türkei waren 12, aus der afiatischen 49 eingetrossen, aus Aegypten und Tunis 3, aus der französischen Colonie in Algier, den Canarischen und Azorischen Inseln ebenfalls je 3, ans Mittel- und Sildafrika waren 5 erschienen; die Bereinigten Staaten waren durch 48, das übrige Amerika durch 65 repräsentirt; Australien durch 13.

Dennoch regte sich bei der ersten Vorlage, welche auf eine Dogmatisirung des Syllabus hinzielte, eine starke und lebhafte Opposition. Die Neußerungen waren so energisch und machten so vielen Eindruck, daß es nicht rathsam erschien, in dieser Form weiter vorzugehen. Wir gedachten der Einschränkungen, welche die Geschäfsordnung der Versammlung in Bezug auf die Propositionen auserlegte. Aber eine Freiheit der Debatte, wie sie jetzt versucht wurde, stand mit der Vorstellung des Papstes von der Prärogative des Primates ebenfalls in Widerspruch. Pius IX. hielt es für geboten derselben Einhalt zu thun.

Durch einen Zusatzur Geschäftsordnung wurde sestigestellt, daß alle Einwendungen gegen ein vorgelegtes Schema schriftlich vorgelegt werden sollten, begleitet von einem Entwurf zur Berbesserung; die Commissionen sollten die Bemerkungen prüfen und alsdann dem Concilium darüber Bericht erstatten. Erst nachdem diese Art von Borentscheidung erfolgt sei, werde eine Debatte stattsinden, die von dem Präsidenten unterbrochen und auf den Antrag von zehn Mitzgliedern durch die Mehrheit geschlossen werden dürse.

Was man auch sagen mag i), unleugbar ist es boch, baß hierburch jede gründliche und wirksame Erörterung verhindert werden mußte. Dem Concil wird die Rolle, zu der es ursprünglich bestimmt war, noch genauer vorgeschrieben. Es erscheint mehr wie ein Kirchenrath von größtem Umfang, als wie eine Versammlung in dem Styl der alten Concilien. Für freie Rede und Widerrede war ihm kein Raum gelassen.

In diesem Stadium war es, daß die große Frage, welche bereits alle Geister beschäftigte, über die Unsehlbarkeit des Papstes, ernstlich zur Sprache kam. Ursprünglich ist man dabei von der Beziehung dieser Doctrin zu den gallikanischen Säßen ausgegangen. Denn wie hätte nicht bei der Berufung eines Concils die alte Frage von der Superiorität der Concilien über den Papst und von dem Berhältniß der conciliaren zur päpstlichen Gewalt überhaupt in Erineneung kommen sollen. Alle legale Opposition innerhalb der katholischen Kirche beruhte eigentlich auf diesem Gegensaß. Der Unterschied der katholischen und der protestantischen Auffassung liegt vor Allem darin, daß diese nicht allein die päpstliche, sondern auch die consciliare Autorität verwarf, jene die eine und die andre selfhielt: doch war der Widerstreit zwischen beiden in der katholischen Welt

v. Rante's Berte XXXIX. Papfte III.

<sup>1)</sup> Döllinger hat sich mit Ruhe und Gründlichkeit bagegen, Beuillot (Rome pendant le concile I, 290 fg.) mit gewohntem Eiser basür erklärt.

niemals geschlichtet worben. Der Fürst, ber in ben neueren Nahrhunderten ber alten Rirche vielleicht bie größten Dienste geleistet hat, Ludwig XIV., hat auf ber Sobe seiner Macht die alten Ansprüche ber Concilien aufs neue proclamirt. Gin Concilium mit biefen Ansprüchen aber hatte Bius IX nimmermehr um fich versammelt: er hielt an ber Superiorität ber papftlichen Bewalt fest, die, alsbann alles Wiberspruchs entledigt, nothwendig gur Infallibilität murbe. Das Batikanische Concilium, bas er berief, weit entfernt von ben Machtansprüchen ber alten Concilien, follte vielmehr bagu bienen, benselben auf immer ein Enbe m machen: ein conciliarer Ausspruch sollte die Infallibilität bes romischen Stuhles befiniren, so bag bagegen keine Opposition ber Law bestirchen besorgt zu werden brauchte. In den vorläufigen Commi sionen war bieses Bunktes erwähnt worden, jedoch ohne ein überwiegendes Gewicht barauf zu legen. Aus authentischen Mittheilungen ergiebt fich nicht, daß ber Bapft, wie man behauptet hat, bas Concil eben um biefer Deklaration willen berufen babe: aber bak fie ihm vorschwebte, ift bei ber Saltung, bie er überhaupt nahm, unzweifelhaft. Der Anspruch auf Unfehlbarkeit machte nun aber um fo größeren Einbruck, ba man ihn ohne unmittelbare Beziehung auf jene gallitanischen Satungen nur unter bem Gesichtsbunkt ber Inerrabilität bes römischen Bapftes in Bezug auf Moral und Dogmatik betrachtete.

Einen Augenblick war ber Gedanke gewesen, die Anerkennung ber päpstlichen Unsehlbarkeit durch Acclamation zu bewirken: die Stimmung der Versammlung machte es unmöglich. Aber aus der Rejorität ging eine Adresse an das Concil selbst hervor, in der student der Erklärung aufgefordert wurde, daß die päpstliche Autorität von allem Frethum frei sei 1).

Die Abresse ging von italienischen und spanischen Bischsen aus, beren geistliche Schulen noch an ben Ueberlieferungen der mittleren Jahrhunderte festhielten. Dem aber setzten sich vor Allem bie deutschen Bischsse, deren Bildung eine ganz andere Grundlage hatte, entzegen. Sie behaupten einerseits, daß das Concil ohne den Papst nicht als eine Repräsentation der Kirche betrachtet werden könne, andrerseits aber, daß die Entscheidung in Glaubenssachen von der apostolischen Tradition und der Uebereinstimmung der Kirche

<sup>1)</sup> Ab errore immunem esse Romani pontificis auctoritatem. Diese Abresse, wie die ibrigen, findet sich hei Friedberg, Sammlung von Actenstüden zum ersten vaticanischen Concil 465.

abhänge. Sie warnen babor, bie Infallibilität bes Papstes als Dogma aufzustellen: benn bas würde in ihren Diöcesen ben Regierungen zum Anlaß ober Borwand bienen, die Rechte ber Kirche noch mehr einzuschränken.

Dieser Abresse schlossen sich auch die französischen Bischöfe an. Sie wiederholten dieselbe größtentheils wörtlich: nur einige wenige Zeilen ließen sie weg, in welchen die Deutschen eine unabhängige Autorität des römischen Stuhles in den ältesten vorconciliaren Zeiten anerkannt hatten: sie vermieden Alles, was den gallicanischen Sazungen direct entgegengelausen wäre. Unabhängig hiedon machten die orientalischen Bischöfe den Papst auf die Schwierigkeiten und Gefahren ausmerksam, in welche sie durch Annahme des vorgeschlagenen Dekrets gerathen würsden. In England war den Katholiken bei ihrer Emancipation Berzichtleistung auf diese Doctrin ausdrücklich zur Bedingung gemacht worden. Jest lief von den dem Katholicismus nahe stehenden Pusehten die warnende Erinnerung ein, daß durch die Sazung die Bereinigung der Anglikaner mit der römischen Kirche auf immer verhindert werde.

Rief aber ber Entwurf ber Infallibilitätserklärung in bem Schofe tes Clerus felbst so gewichtige Erinnerungen bervor, wie vielmehr mußte fie ben Biderspruch berer erweden, welche die conciliaren Vorgänge von Außen her beobachteten. Schon war bas Schema über die firchliche Autorität, das dem Concil vorgelegt werden sollte, durch Zufall ober Abfict in die Deffentlichkeit gedrungen; es war sehr geeignet, ben Gegenfat ber weltlichen Regierungen gegen bie Ansprüche ber hierardie in den allgemeinen Landesangelegenheiten in Anregung pu bringen. Die frangofische Regierung, die den gallikanischen Traditionen noch nicht abgefagt hatte, nahm in ber zweiten Balfte bes Februar babon Beranlaffung, Ginspruch gegen bie hierarchischen Tendengen bes Concils überhaupt ju erheben. Bunachst war in bem gebachten Schema nur von ber Infallibilität ber Kirche bie Rebe, bie िक nicht nur auf die Glaubenslehren felbst erstrecke, fondern auch auf die Mittel, um den Besit berselben zu behaupten: nicht allein auf die Offenbarung, sondern auch auf Alles was zur Erflärung und Bertheidigung berselben nöthig erachtet würde. Der Minister ber auswärtigen Ungelegenheiten in Frankreich bemerkte: damit werde die Superiorität der geistlichen Gewalt über die welt= liche, überall wo fie einander berühren, ausgesprochen. Die Macht der Kirche erscheine darin absolut, in Bezug auf Legislative und Gericht unabhängig von der weltlichen Gewalt. Die Autorität der Kirche würde sich also über die constitutiven Principien der Ge=

sellschaft, die Rechte und Pflichten der Regierungen wie der Regierten, das Wahlrecht, die Familien selbst erstrecken. Bürde nun die Unsehlbarkeit der Kirche, wie man es beabsichtige, auf den Papst übertragen, so würde alle und jede Autorität von ihm abhängig werden. Wie könne man erwarten, daß die Fürsten ihre Souveränität vor den Attributen des römischen Stuhles, die man ohne ihre Theilnahme sessengen würden.

Der Minister forbert eine vorläufige Mittheilung ber zu er örternben Fragen, und sogar die Abmission eines französischen Be-

bollmächtigten bei bem Concil 1).

Die Intention biebei mar febr umfaffend: fie ging auf eine Ausgleichung zwischen ben ftreng firchlichen Doctrinen und bem aus ben Bewegungen bes Jahrhunderts hervorgegangenen constitutionellen Shitem: eine Ausgleichung zwischen ber oberften Autorität ber Kirche und ben Bedürfnissen ber verschiebenen Länder. frangofichen Breffe, besonders ben Zeitschriften, welche mit ber Regierung im Zusammenhang stanben, nahm man analoge Demonstrationen wahr, bie felbst noch um vieles weiter gingen. Man behauptete, das Concilium sei nicht mehr frei, eine Minorität, die aber eigentlich Majorität fei, wenn man ben Umfang ber bischöflichen Dibcefen in Anschlag bringe, werbe von einer Majorität thrannisirt, welche unter biefem Gesichtspunkt boch nur als Minorität betrachtet werben konne und sich den ultramontanen Führern blindlings hingebe. Aber ber Begriff einer conciliaren Versammlung bringe es mit fich, bag fie in ihren Verhandlungen unabhängig fei; die Convocation burch im Papft fei ihr nothwendig, aber die Gegenftande ber Berathungen muffe fie selbst wählen, sowie die Form ber Discussion. Das Concil follte nur eine Bermittelung awischen ben firchlichen Doctrinen und ben Erforbernissen bes Staatslebens suchen und beibe in Ginklang bringen; es follte ben Syllabus, ju beffen Befraftigung ber Babft bas Concil berufen hatte, vielmehr gurudweisen und für ungultig erflaren. Man fbrach bavon, daß man von einem unfreien Concil an ein freies, mabrhaftes, vom heiligen Geiste geleitetes appelliren und das gegenwärtige prorogiren muffe. Aber es bestand einmal. Riemand hatte Einspruch gegen seine Berufung erhoben, es bewegte sich auf ber porgezeichneten Linie zu bem vorbestimmten Zwed. In ben Ginmenbungen, welche fich jest erhoben, saben die eifrigen Anhanger bes Papftes nur einen Anlauf der Ideen von 1789, von denen alle Ber-

<sup>1)</sup> Depesche Darus vom 20. Februar bei J. Favre Rome et la républ. française, 18.

ftörung ausgegangen sei, und denen man eben entgegentreten müsse. Setze man den Fall, daß Gesandte bei dem Concilium beglaubigt würden, um die Ideen der einen und der anderen Regierung zur Geltung zu bringen, so würden diese schon an sich bei der Mehrheit der Bersammlung keinen Sindruck machen; das Concil sei nicht allein ein europäisches, sondern ein öcumenisches. Wie könne man den aus allen Theilen der Welt zusammengekommenen Prälaten zumuthen, Vorschläge anzunehmen, welche etwa den momentanen Instentionen eines französischen oder eines österreichischen Ministeriums entsprächen.). Sehen dahin ging die Absicht: den kirchlichen Ideen an und für sich wieder Raum zu machen. Alle die Sinwendungen und Demonstrationen, die man machte, alle die Beschwerden, die man erhob, hatten doch nur den entgegengesetzen Ersolg.

In ben erften Tagen bes Marg 1870 verordnete ber Babft, bag bem Schema über bie Rirche ein Abschnitt über bie Infallibilität bes römischen Bontifer eingefügt werbe. In biefem Schema 2) wird ber Brimat ber römischen Rirche nochmals auf bas nachbrudlichfte ausgesprochen, in bem Sinne, bag ber Bapft ber mabre Stellvertreter Chrifti, Dberhaupt ber gesammten Kirche, aller Chriften Bater, Lehrer und oberster Richter sei. Ausbrücklich wird die Ansicht vervönt, daß von dem Bapst an ein Concilium appellirt werbe, und daß biefem eine Superiorität über den Bapft automme! In dem folgenden Baragraphen beffelben8) wird die Nothwendigfeit eines besonderen weltlichen Fürstenthums für den römi= iden Bapft bamit begründet, bak er, um fein gottliches Umt mit voller Freiheit ausüben zu konnen, keinem Fürsten unterworfen fein burfe. Es ist jene Schluffolgerung, welche bie ausgebehnteste firchliche Gewalt mit bem Besit eines weltlichen Dominiums verbindet, in der Bius IX überhaupt lebte. Bur Erhärtung berfelben hätte es nun an fich einer be= sonderen Erflärung ber Infallibilität, Die ja in bem Begriff bes Brimates lag, wie er ihn faßte, nicht bedurft: allein bie mannichfaltigen abweichenben Meugerungen, welche im Schoofe bes Concils felbft laut geworden waren und welche außerhalb beffelben, wie wir eben faben, in den Regierungen lebendigen Anklang fanden, ließen eine folche boch fehr erwünscht erscheinen. Die neue Ginschaltung fette nun fest, daß der römische Bischof, der wie die Wahrheit des Glaubens zu behaupten, so auch die Streitigkeiten über benselben zu entscheiben habe, nicht irren könne, wenn er bestimme, was in Sachen

<sup>1)</sup> Auszüge aus Journalartikeln bei Benillot I.

<sup>2)</sup> Cap. XI bei Friedberg 450.

<sup>3)</sup> Cap. XII.

bes Glaubens und ber Moral von ber gefammten Rirche anzunehmen fei: bies foll fortan als Glaubensfat angesehen werben 1). Andek machte die römische Regierung ben Bersuch, die Ginwenbungen bes frangofischen Ministers zu widerlegen und feine Beforgniffe ju beseitigen; fie berfichert, bag in ben Borlagen Richts entbalten fei, woburch bie Unabbangigfeit ber weltlichen Gewalt angefocten werde; die firchliche Autorität mache nur eben Anibruch auf bie Behaubtung ber firchlichen Gefichtspunkte, Die fich nicht allein auf bas Diesseit, sondern auch auf bas Jenseit beziehen, fie fordere feine unmittelbare Ginwirtung. Rein Staat tonne bestehen ohne ein moralisches Princip seiner Institutionen: hierauf allein richte die Rirche ihre Aufmerksamkeit. Der Zwed ber neuen Borlagen fei nur: ber mobernen Welt basjenige in Erinnerung ju bringen, was gerecht fei, um baburch Frieden und Woblfabrt Die Infallibilität bes Papftes fei fo alt wie berbeizuführen. bie Rirche selbst. Weit entfernt, Die Bischöfe zu beeinträchtigen, könne sie bazu beitragen ihr Ansehen zu befestigen, nicht allein aber bas ber Bischöfe, sonbern auch bas ber Regierungen. Denn von bem Einberftändnig ber beiben Gewalten hänge auch die Rube ber Staaten ab. Der Staatssecretar butet fich wohl auf ben radicalen Gegensatz ber Doctrinen ber Kirche und ber Pringipien, auf benen ber moderne Staat beruht, einzugeben: er besteht nur auf einer Art moralischer Aufsicht ber Rirche, welche ein katholischer Regent nicht wohl leugnen fonnte.

Der französische Minister beruhigte sich jedoch nicht hiebei: a stellte vielmehr seine Ansichten in einem Memorandum zusamma, welches der Papst dem Concil mitzutheilen gebeten werden sollt. Der Papst nahm das Schriftstud an: die Mittheilung desselben an das Concil lehnte er mit aller Bestimmtheit ab.

Eine politisch-firchliche Frage, von größter Wichtigkeit war es nun, ob die französische Regierung auf ihrem Widerspruch beharren werde oder nicht. Denn auch bei den andern Regierungen waren die Gefahren zur Sprache gekommen, welche die theokratischen Entscheidungen des Concils für sie herbeiführen würden. Man hat von einer Gesandten = Conferenz dem Concile zur Seite geredet, um sich den Uebergriffen der kirchlichen Autorität zu widersetzen. Und auf eine Wirkung hiedon ließ sich rechnen, so lange sich im Schoße der

<sup>1)</sup> Ut Romanus pontifex, cum supremi omnium Christianorum doctoris munere fungens pro auctoritate definit, quid in rebus fidei et morum ab universa Ecclesia tenendum sit, errare non possit.

Bersammluung die Opposition noch mit einigem Nachbruck regte. Diese hob die Nothwendiakeit der freien Berathung berbor, die zu dem Begriff eines Conciliums gebore: bas eingeschlagene Berfahren überhaubt und vor Allem die neu eingeführte Geschäftsordnung laufe der firchlichen Die in allen Concilien von bem Ricanischen Freiheit zuwiber. bis zu dem Tribentinischen festgestellte Regel sei, daß bie Entschei= dung über Glaubenslehren nicht von ber Mehrheit, sondern von einer moralischen Unanimität ber Bersammlung abhänge. In ber Specialdebatte über das Proömium des Schemas de fide, das zu= nächst erörtert wurde, erregte ber Bischof von Syrmien und Bosnien ichon baburch nicht geringen Unftog, bag er Angriffe auf ben Protestantismus, die in bemselben vortamen, zurudwies, noch größeren aber, als er bie Geschäftsorbnung in jenem entscheibenben Denn nicht burch numerische Majorität sondern burch Bunkte anariff. moralische Einhelligkeit konne ein Concilium enticheiben Satungen abfaffen, welche für Diesseit und Jenseit verbindlich fein Durch bas jetige Berfahren werbe man veranlaffen, bag biefem Concilium Freiheit und Wahrheit abgesprochen werbe. Aeußerungen riefen in der Bersammlung eine tumultuarische Bewegung bervor, welche ben Bischof an ber Fortsetzung feiner Rebe hinderte: das Bräsidium schritt nicht ein. Den Tag darauf beklagte fic der Bischof über die Behandlung, die er erfahren habe, und inderte um fo ftarter eine befinitive Erflärung über bie aufgeworfene Frage: er werde sonst nicht wissen, ob er in dem Concilium bleiben burfe, in welchem die Freiheit der Bischöfe so ganz hintangesett Diese Brotestation wurde von einer erheblichen Ungahl werbe. anderer Bischöfe gutgebeißen, fo bag zwischen einem Theil ber Bischöfe und ben opponirenden Regierungen eine gewiffe Gemeinschaft ber Intereffen und Ideen hervortrat, welche weiter führen zu follen ichien. Denn wie vor Alters, fo mußte auch jest ben Regierungen baran liegen, ben Bischöfen, mit welchen fie in täglicher Berbindung ftanden, eine gewiffe Unabhängigkeit von der romischen Curie zu vindiciren. Die unbedingte Autorität bes Papftes war beiben widerwärtig. Wollte man die Frage von hiftorischem Standpunkte aus würdigen, 10 mußte man fich erinnern, daß ein Zuftand, wie er feit viertehalbhundert Jahren in Deutschland bestanden bat, und auf dem die ganze Entwickelung ber beutschen Nation berubt, bei einer so vollkommenen Abbängigkeit des Bisthums von dem Lapstthum, wie sie jest ange= strebt wurde, unmöglich gewesen wäre. Denn die Bäpste haben den religiösen Frieden niemals anerkannt und konnten ihn nicht wohl

anerkennen. Aber bie Bifcofe bes Reiches, bie beutsche Sierarcie batte ibn anerkannt, felbst im Gegensat mit bem Bapftthum. Der Religionsfrieden bat immer als ju Recht bestebend gegolten, und ernftlich haben auch bie Bapfte gegen benfelben nicht vorzuschreiten Der hoben Geiftlichkeit in Deutschland ift babei eine hiftorifch unschätbare, für bie Ration überaus beilfame Stellung quaefallen. Wenn bies Berhältnig burch bie Auflösung ber hierarchischen Corporation geendet worben war, fo lag boch feine Satung bor, welche bie geiftliche Autorität im Reiche ber papstlichen unterworfen batte. Dem alten Serkommen batte es entsprochen, wenn bem Wechsel ber Zeiten gemäß ein Berhältniß bergestellt worden wäre , bas ben Regierungen und ben Landesbischöfen in bringenden Fällen ju einer autonomen Bereinigung Raum liefe. Bu jedem Erfolge auf biefer Bahn aber hatte gebort, daß die Regierungen entschloffen Lusammengehalten und die Bischöfe ihre Stellung ftandhaft behauptet hätten. Die frangofische Regierung hatte felbst ein Rwangsmittel in ben händen: ihre Truppen hielten Civita Becchia besett; man hat gesagt, nur unter bem Schute berfelben konne bas Concilium tagen1). Durch bies Berhältnig murben bie politischen Bewegungen ber Beit in die conciliare Frage verflochten. Dak eğ awischen Gefandten ber Machte, auf bie bas Meifte antam , Breuken. Defterreich und Frankreich, ju einem Berftandnig und ju einer gemeinsamen Aftion kommen wurde, war im Frühjahr 1870 nicht wahrscheinlich. Die populare und militärische Naitation ber frangofischen Nation, welche das in dem letten Kriege erfochtene Uebergewicht wir Breugen über Desterreich unerträglich fand, ließ ben Ausbruch eines neuen europäischen Rampfes, in welchen möglicherweise auch Defterreid verwickelt werden könnte, befürchten. Die Lage ber frangofischen Regierung war nicht bazu angethan, sich bie eine ober bie andere ber in Italien mit einander ftreitenden Barteien zu entfremben.

Man hat versichert 2), in bem frangösischen Ministerium sei in

1) So aufierte sich gleich im Ansang die Civ. catt. Ser. VII. vol. 11, S. 9: conservando allo stato pontificio un presidio militare, che è di guarentigia validissima alla pace del concilio.

<sup>2)</sup> Jules Favre ©. 26: le ministre des affaires étrangères n'avait plus qu'à rompre et à exiger le retrait de nos troupes. S'il faut en croire une lettre publiée par une de ces indiscrétions trop familières aux affaires de ce genre, il en avait exprimé l'intention. Le cabinet recula devant une résolution si grave et ne consultant qu'une délicatesse assez rare pour qu'on la puisse louer, M. le comte Daru donna sa démission.

biefem Moment ber Antrag gemacht worben, ben Bapft burch Bintwegziehen ber Truppen aus Civita Becchia zu einem ernftlicheren Gin= geben auf die ihm gemachten Borschläge zu nöthigen, benn man burfe eine Deliberation nicht fortgeben laffen, burch welche bie bürgerliche und politische Berfassung von Frankreich verurtheilt werben würde, aud aus allgemein firchlichem Gefichtsbunft muffe man Alles thun, die Kirche von dem Wege gurudzuhalten, ber fie mit den modernen Been auf immer entaweie. Aber in ben Tuilerien walteten bie eben awähnten Erwägungen vor. Für Ludwig XIV, war ber Gallicanismus un Mittel feiner bamaligen Bolitik gewesen: Rapoleon III. bedurfte ber hingebung ber bem Babit ergebenen Geiftlichkeit und bes Babites felbft. Und überdieß, nicht zum Schute bes Conciliums waren bie frangiffden Truppen nach Civita Becchia geschickt, sonbern zum Schut des Kirchenstaates gegen italienische Invasionen. Man konnte nicht gemeint sein. den Kirchenstaat um einer conciliaren Frage willen Da nun auch die andern Regierungen keinen ernftlichen breismaeben. Einspruch thaten, benn sie meinten immer stark genug zu sein, um ich ber Ausführung unannehmbarer Beschlüffe nachträglich zu wiberfețen, so behielt Pius IX. nach bieser Seite hin vollkommen freie Sein Gebanke, bie weltlichen Gewalten von aller Theils nahme an ben geiftlichen Berathungen auszuschließen, ward bon biefen selbst sactisch angenommen: die europäischen Berhältnisse konnten nicht gunstiger für dem Papst liegen. Und auch die Opposition innerhalb bes Conciliums zeigte fich von Tage zu Tage schwächer.

Rachbem bei bem erwähnten Broömium und ben barauf solgenden Artikeln de fide auf die von der Minorität gemachten Ausstellungen Rücksicht genommen war, gingen sie ohne vielen Widerstand durch. Die neue Geschäftsordnung wurde dadurch wesentlich anerstannt. Rach dieser Ersahrung über die Stimmung des Conciliums wurde der Papst aufgefordert, zur Borlage über die Unsehlbarkeit zu schreiten. Ursprünglich war dieselbe, wie berührt, zur Insertion in das Schema über die Kirche bestimmt gewesen. Die Berathungen über dieses Schema würden aber länger, als man wünschte, aufgehalten haben.

Man zog es vor, die Frage über die Infallibilität abgesondert vorzulegen. Am 10. Mai ließ Pius IX den Entwurf einer Constitutio vertheilen, die unter allgemeinem Titel doch hauptsächelich den Lehrsag über die päpstliche Infallibilität enthielt. Man wiederholt darin die Verdammung der Lehre von der Superiorität des Conciliums über den Papst sowie der Appellation von der päpstlichen Gewalt an eine conciliare. Mit besonderem Nachdruck

spricht man aus, daß die Beschüsse des römischen Stuhles der Bestätigung der weltlichen Gewalt nicht bedürsen, um giltig zu sein. Den größten Werth legt man auf die Grundsätze, welche einst in den Controversen der lateinischen und der griechischen Kirche zur Geltung gebracht worden waren. Es erregt doch ein gewisses Erstaunen, daß in diesem Act aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Worte wiederholt werden, die mehr als 13 Jahrhundent zuvor ein Batriarch von Constantinopel dem römischen Papste nach dessen Forderung geschrieben hat. Es sind Worte, welche die sollenneste Anersennung der Vorzüge des römischen Stuhles und seiner Infallibilität enthalten, die es geben kann 1).

Die von anderer Seite her in Abrede gestellte Bedeutung die Beschüffle bes zweiten Lugdunensischen Concils und des florentinischen wird hier als eine unbezweiselte behauptet; den Umsang der päpstlichen Insallibilität dehnt man eher aus und erschöpft ihn, als daß man

zurückgewichen mare.

Alles bildet eine einzige Kette von Anforderungen und Amfpruchen, die man nun zu einer allgemeinen Anerkennung zu bringen hoffte, wie sie ihnen noch nie zu Theil geworden war.

Die Generalbebatte begann am 14. Mai.

Noch einmal traten bie Einwendungen auf, die von ba Stimmung der verschiedenen Nationen und der Rudwirkung, welche bas Decret machen werbe, bergenommen find. Man fagte, in ber Schweiz wurde es zu Gunften der Radicalen wirken, von den Pott ftanten in England werde es felbst gewünscht, die Ratholiku in Arland feien keineswegs bafür. Man verbarg fich nicht, duß die demit Wiffenschaft damit im Widerspruch ftehe. Die Amerikaner gaben zu bebenken, daß nur die freiste Rirche in den Bereinigten Staatn auf Fortschritte zählen durfe; man halte bort dafür, wie die Könige um der Bölter willen, sei der Babft um der Kirche willen ba: um ihr pu nüten, nicht um fie zu beberrichen. Der Bischof von Sprmien bemertte, daß den 8 Millionen fatholischer Croaten dadurch das Zusammenleben mit ihren andersgläubigen Landsleuten fehr erschwert, und jene felbst vielmehr in ihrem Glauben erschüttert werden wurden. bischof von Brag ließ verlauten, bei ben Böhmen werde bas Dettet

<sup>1)</sup> Was als die dort ausgesprochene Anertennung der Insalisibität det römischen Papstes angezogen wird, ist wörtlich eben dasselbe was der Patriard Johannes im Jahre 519 dem Papst Hormisdas erklärt hat. Prima salus est quia in sede apostolica inviolabilis semper catholica custoditur religio (Labbe VIII, 451—52).

die Folge haben, daß fie zuerft Schismatiker und dann Protestanten wurden. Die umfassendste Ansicht stellte Darbop, Erzbischof von Baris, auf. Er führte aus, bag bie Erklärung ber Infallibilität weber bas orientalische Chriftenthum wieder beleben, noch die Betehrung ber Beiben befördern, noch auch die Protestanten in ben Schoft ber tatholischen Rirche gurudguführen beitragen werbe; und bie bauptfache: in dem Innern der tatholischen Staaten werbe es nachtheilig wirken. Ueberall trage Legislation und Staatsverwaltung einen wichaus weltlichen Charafter, felbst die Familie sei durch bas Chegeset bon demselben ergriffen: benen, welche bie Laft alter Sayungen bon sich abzuschütteln wünschen, bente man nun ein neues Dogma aufzulegen, und zwar durch eine Bersammlung, deren Freiheit von Vielen in Abrede gestellt werbe. Aber die Welt wolle nun einmal bie Wahrheit sich nicht als Gebot aufdringen laffen: ber Syllabus fei in ganz Europa bekannt geworden, was habe er felbst da genütt, wo er als ein infallibles Drakel aufgenommen sei? In zwei vorjugsweise katholischen Reichen, Spanien und Destreich, habe er eine für die Religion schädliche Aufregung hervorgebracht. Der Ergbischof beutete an, daß das Defret in Frankreich die Trennung ber Rirche bom Staat herbeiführen, und dies Beispiel in Europa Nachfolge finden werde 1). Bei ber Stärke biefer Einwendungen und bem Eintrud, ben fie machten, erhob fich bas Gelbstgefühl der Minderheit Als die Generalbebatte plötlich abgebrochen murbe, war bit der Minorität davon die Rede, daß man fich fortan aller thä. tien Theilnahme an dem Concil enthalten, oder sich durch feierliche Bewahrungen helfen solle. Aber es gab gleichsam eine innere Fessel, welche alle ernstlichen Gegenwirkungen unmöglich machte: bie Ehrsurcht vor dem Papste, der sie zusammenberufen hatte, und die allgemeine kirchliche Intention, die ein Jeder theilte.

Bei der Specialbebatte, die am 6. Juni begann und am 15. bereits das vierte entscheidende Capitel über die Unsehlbarkeit etreichte, trat noch ein andrer doctrineller Gesichtspunkt hervor. Nus dem Orden der Dominikaner, der niemals mit den Jesuiten sehr befreundet gewesen war, erscholl eine verwerfende Stimme.

Ein Cardinal aus diesem Orben, in Berbindung mit 15 andern do= minikanischen Bischöfen, stellte die Behauptung auf, daß die Infallibilität

<sup>1)</sup> Rebe Darboys vom 20. Mai bei Friedrich Documenta ad illustrandum concilium Vaticanum II. S. 415.

bes Papstes nicht auf einer Art von perfonlicher Inspiration beruhe, sondern daß fie nur bann ftatt habe, wenn der Bapft die Deinung ber Bischöfe und ber allgemeinen Kirche überhaubt ausspreche. Er fclug einen Kanon vor, dem zufolge der Bapft nicht nach feiner Billfür, sondern nach dem Rath der Bischöfe, welche die Tradition der Rirche barstellen, seine Definitionen erlasse<sup>1</sup>). Er bezog sich dabei auf Thomas von Aquino, beffen Worte er in biesem Sinne auslegte. wendung, welche Niemand mehr erwartet hatte und die nun die besow bere Andignation des Bapstes erregte: die Tradition der Kirche, das bin ich, foll er gefagt haben. Er machte bem Cardinale zum Vorwurf, bis er bie liberalen Ratholiken, die Revolution und ben Sof von Floren unterstütze. In der nächsten Congregation wurde derselbe2) belehrt, if es nicht so sehr auf die Bischöfe hiebei ankomme, deren Autoritä sich ja felbst von der papstlichen herleite, als auf den Beistand bes Aber die Frage war bamit noch nicht erledigt beiligen Geistes. Ru bem Wesen bes Katholicismus gehört es, an bie Untrüglichkeit ber Rirche au glauben. Dabei wurde von jeher ber größte Werth auf die Aussprüche ber Bischöfe und Doctoren, namentlich wenn fie in einem Concilium vereinigt seien, gelegt. Man schrieb ihnen ein Recht 34, bas auf ihrer eigenen ihnen selbst inhärirenden Autorität beruhe. Bei ben namhaftesten Lehrern ber neueren Zeit ift bie Infallibilität: ber Kirche davon hergeleitet worden, daß der Erlöser in der Kickfortlebe, bas Göttliche in bem Menschlichen. Die Frage mar nut, burch wen es zum Ausbruck komme. Dem bamaligen Concil machun Biele ben Borwurf, daß es sich nicht eigne, das Gesammtbewusten ber Kirche zur Unterscheidung zu bringen. Für den Papst hatte biefe Einwendung geringe Bedeutung: wiewohl er an der Rechtite

<sup>1)</sup> Facta, ut mos est, inquisitione de traditione quoad veritatem de finiendam in aliis Ecclesiis collatoque aliquando consilio cum pluribus vel paucioribus episcopis juxta rei gravitatem et difficultatem Papam vi assistentiae divinae Ipsi repromissae errare non posse. Friedrich, Documenta I ©. 424.

<sup>2)</sup> Römische Briefe vom Concil von Quirinus G. 556.

<sup>3)</sup> Per quos tandem nos docet Spiritus in Ecclesia veritatem? Per eos plane quos Apostolus testatur a Spiritu sancto, ut Ecclesiam regant, esse constitutos, quales vocat Episcopos, Praepositos, Pastores itidem atque Doctores. Horum vero auctoritas cum in aliis, tum in sacris Synodis quam maxime cernitur, ubi de fide ac religione illi non modo definire quaedam, sed suo etiam iure ac pro auctoritate Apostolica contestari possunt ac dicere: Visum est Spiritui Sancto et nobis", sicut ex actis constat primi Concilii Hierosolymi celebrati.

ständigkeit der Beschlüsse der von ihm berufenen Kirchenversamm= lung und dem Werthe der bischöflichen Beistimmung festhielt, so glaubte er doch an dieselbe nicht gebunden zu sein.

In bem revidirten Schema, bas am 13. Juli gur Borlage fam, wird der Antheil ber bischöflichen Autorität an der Unfehlbarkeit ganglich geleugnet. Darin wird wieberholt, oft fei es gefchehen, bag die Bischöfe entweder einzeln ober auch vereinigt in schwierigen Fragen, bie über ben Glauben entstanden, fich an ben romischen Stuhl gewendet haben, um eine Beilung ber Schaben bort ju fuchen, bo der Glaube niemals mangele 1). Nicht felten habe auch ber apostolische Stuhl es rathsam gefunden, in allgemeinen Concilien ober auch in besondern Synoden, eine Definition deffen auszuprecen, wobon er unter Beiftand Gottes erkannt batte. bak es mit ben Offenbarungen und ben abostolischen Traditionen Denn bagu fei ben romischen Bapften bie Affifteng übereinstimme. bes heiligen Geiftes verbeißen, bamit fie ben von ben Aposteln überlieferten Glauben bewahren und erklären können. Die Begnabigung mit einem niemals fehlen konnenden Glauben fei ben Nachfolgern Betri m Theil geworden, damit die Kirche ohne Gefahr eines Schisma in ihrer Einheit aufrecht erhalten wurde. Wenn schon in den frühern Entwürfen gesagt worden war, daß bie Infallibilität zu einem Glaubenssatz erklärt werden solle, fo wurde es jest mit noch größerem Radbruck für ein von Gott geoffenbartes Dogma erklärt, daß der tomifche Papft, wenn er ex Cathedra spricht, b. h. in seiner aposto-Aden Autorität Lehren über Glauben und Moral für die gesammte Christenheit befinirt, Die Untrüglichkeit besitze, welche Christus seiner Kiiche verheißen habe. Für Pius IX. war es gleichgültig, ob die anwesenden Bischöfe fähig seien, bas Bewußtsein ber Kirche ju ber= treten und auszusprechen: er bedurfte ihrer nicht einmal, benn die der Kirche verheißene Untrüglichkeit nahm er für den Stuhl Betri in Anspruch. Man hatte bereits gesagt, daß der Papst durch fic felbst unabanderliche Glaubensbefinitionen erlasse: um feinem Bweifel Raum zu geben, wurde bem Worte "burch fich selbst" ber Busat beigefügt: nicht in Folge der Zustimmung der Kirche).2

<sup>1)</sup> Ubi fides non potest sentire defectum.

<sup>2)</sup> Romani pontificis definitiones ex sese, non autem ex consensu Ecclesiae irreformabiles esse: Acta et decreta Oecum. conc. Vaticani (Rom. 1872). S. 172. In bes Bifchofs Martin Omnium concilii Vat. docum. coll. S. 20 schlen bie Worte: non autem ex consensu ecclesiae.

In biefer Gestalt tam bie Borlage 18. Juli 1870 gur befinitiven Abftimmung, bei welcher Bius IX. im papftlichen Ornate erschien und seinen Thron einnahm. Die Bugange ju ber Aula waren weit geöffnet. Dbgleich bie Borlage ben Borausfetungen ber Selbständigfeit ber bifchoflichen Autorität entgegentrat, so fand fie boch so gut wie keinen Wiberfpruch. Es ift mahr, bag eine nicht geringe Angahl von Bischöfen aus einem ober bem anbern Grunde entfernt blieb. Bon ben An= wefenden, es waren ihrer 535, wurde das Dogma nabezu einstimmig angenommen: nur 2 haben mit non placet geantwortet. Unter allgemeinem Jubel wurde bies Ergebniß ber Stimmenzählung bekannt. In lautlofer Stille vernahm man bann bie befinitive Entscheibung bes Bapftes, ber fich jest von feinem Sige erhob und die verlesenen Artifel, benen bas beilige Concilium beistimme, mit apostolischer Autorität Es geschah unter bem Donner und Blit eines Gewitters, bestätiate. bas über ben Batican heraufgezogen war 1). Die eifrigen Anhänger bes Bapftthums trugen fein Bebenten, bas Gebächtnig ber Berkundigung bes mosaischen Gesetzes auf bem Singi beraufzubeschwören 2).

Das Concil war bamit nicht geschloffen, es wurde nur bertagt: aber bas ergangene auf bas feierlichste sanctionirte Decret

ist boch an fich bon inhaltschwerfter Bebeutung.

Die Frage über das Berhältnig ber bischöflichen und ber oberhirtlichen, ber papstlichen und ber conciliaren Autorität, welche bie lange Reihe der verfloffenen Jahrhunderte mit Streit erfüllt hatte, murde baburch zu Bunften ber absoluten Bewalt bes römischen Stuffe Den Nationalitätsbestrebungen ber Kirche, repräsentit burch bie Bischöfe, welche einst ben Sieg bavontragen zu muffen geschienen, wurde ein Ende gemacht. Und was man fast am Söchsten anschlug, war die Anerkennung einer lebendigen Autorität, auf göttlicher Gintwirfung beruhend, inmitten ber Streitigkeiten ber Belt, berm Ursprung eben barin liege, daß man keine Autorität anerkennen wolle. Es war ber firchliche Gebanke in persönlichster Form. So hatte Bius IX. immer fein Ziel aufgefaßt: er hatte es jest er Wie aber ber infallible Papst sich gegen alle Reuerungen bes mobernen Lebens ausgesprochen: fo lag barin eine Befräftigung biefer Haltung in höchster Instanz, die der um ihn versammelte Lehrkörper ber Rirche guthieß.

Dem nunmehr verkundigten Lehrsat fonnte fein Bischof magen,

1) Stimmen aus Maria-Laach. Neue Folge X S. 100. 2) Beuillot Rome pendant le Concile II. S. 431. zu widersprechen, ohne sein Dasein zu gefährben und mit ber Autorität zu zerfallen, auf ber seine eigne großentheils beruhte. Unleugbar mußte die Infallibilitätserklärung auf die katholischen Staaten nach und nach ben größten Einfluß ausüben. Auch die Rückwirkungen freilich, vor benen man den Papst gewarnt und die er keiner Beachtung gewürdigt hatte, mußten mehr oder minder eintreten. Aber schon war das nicht die wichtigste Eventualität, welche bevorstand.

In benfelben Tagen, in welchen ber Papst seine Infallibilität werfündigen ließ und bestätigte, brach ber Krieg zwischen Franktich und Preußen aus. Mit Bestimmtheit sinde ich nicht, daß bei der französischen Aggression religiöse Motive mitgewirkt haben. Wer wer wollte sagen, wohin es geführt hätte, wenn das Glück der Baffen zu Gunsten der katholischen Nation ausgefallen wäre, welches neue Uebergewicht dem Papstthum, auch in der Haltung, die es annahm, dadurch hätte zu Theil werden können.

Der Erfolg war der entgegengesetze. Eine Staatsgewalt behielt den Sieg, die im Antagonismus gegen die exclusive Herrschaft des Papstthums emporgekommen war und jetzt zugleich die beutsche Sache versocht: sie gelangte zu einer Stellung, welche ihr einen maßgebenden Antheil an der universalen politisch ereligiösen Bewegung der Welt sicherte. Ein überzeugter Protestant möchte lagen: es war die göttliche Entscheidung gegen die Anmaßung des Papses, der einzige Interpret des Glaubens und der göttlichen Gesbimmisse auf Erden zu sein.

Für bas Bestehen bes Kirchenstaates erwies sich aleich ber Ausbruch bes Krieges verberblich, nicht allein beghalb, weil Frankmilitärisch Beranlassung fand, seine Truppen zurückzuziehen, sonbern weil es barauf benken mußte, die Reutralität von Italien Es ist wohl gesagt worben, um biefe Macht zu beruhigen, muffe man ihr ben Dorn aus bem Juße gieben, ber in bem Schute ber weltlichen Macht bes Papftes bestehe. Italiener faben in bem Rirchenstaat, auch wie er bamals war, einen beeth ber Reaction, ben sie nicht bulben, ober auch die Gefahr einer tepublikanischen Revolution, die fie nicht julaffen durften. Da indeß bas frangofische Raiserthum burch bie preußischen Waffen niederge= worfen war, so behielten fie vollkommen freie Sand. An eine Bertheibigung Roms burch die Freiwilligen, die den Papst umgaben, Begen eine große italienische Armee war nicht zu benten. Nicht ohne Bürde wich der Babst. Er schloß keine Abkunft, aber er ließ bie Besitzergreifung ohne eigentlichen Widerstand geschehen. Er selbst gab ben Befehl, ba es nun einmal nicht anders war, die weiße Fahne auf der Engelsburg aufzuziehen. Den Truppen, welche gestommen waren, ihn zu vertheidigen, gab er bei ihrem Abzug von der Höhe der Stufen von St. Peter seinen Segen. Er zog sich auf seine geistliche Autorität zurück, deren ungehinderte Ausübung ihm die Italiener allen andern Mächten gegenüber garantirt hatten.

Inwiefern bieselbe unter ben veränderten Umständen möglich sein werde — darauf beruht nunmehr die Gegenwart und die Rukunft.

# Mnalecten.

Berzeichniß der benutzten Handschriften, nach= trägliche Auszüge und kritische Bemerkungen.

. · · . • 

## Erfter Abichnitt.

# Bis zum tribentinischen Concilium.

1.

M. S. D. Nostrum Pontificem Maximum Nicolaum V. conformatio curie romane loquentis edita per E. S. oratorem Joseph B. doctorem cum humili semper recommendatione. (1453.) Bibl. Vatic. nr. 3618.

Eine Mage über die bekannte Berschwörung Stephan Borcari's, die nicht gnade nähere Nachrichten über dieselbe mittheilt, aber doch einige Momente du Lage der Dinge zu besserer Anschauung bringt. Einmal, worauf die Bauuntenehmungen Nicolaus' V. vorzüglich abzwecken:

Arces fortificat muris turrimque superbam Extruit — — ne quisque tyrannus ab alma Quemque armis valeat papam depellere Roma. Bit oft hatten frühere Pähfte ihre Stadt verlassen müssen! Nicolaus baute, um sich gegen innere und äußere Feinde vertheidigen zu können. Herner das Berhältniß von Kom zu anderen italienischen Städten:

. . . . . .

Er verdenkt es den Römern, daß sie nach der altrömischen Freiheit trachten. Auch ist es ohne Zweisel gegrundet, und hat zu den Erwerdungen des Kirchenstaates viel beigetragen, daß die papstliche Gewalt milder war als die herrschaft städtischer Oberhäupter. Unser Autor sindet den Widerstand der Bürger gegen die Kirche unverzeihlich, die ihnen so viel geistliche und weltliche Güter gewähre: Gold, Silber und das ewige Heil:

quibus auri copia grandis

argentique ferax acternaque vita salusque provenit, ut nulli data gratia tam ardua genti. Dem Papft wird der Rath gegeben, sich noch mehr zu besestigen, nie ohne 306 Bewassnete nach St. Beter zu gehn: babei aber auch nach der Liebe der Ein-wohner zu trachten: die Armen zu unterstügen, besondere Arme von gutt Berfunft, "vitam qui mendicare rubescunt"

- succurre volentibus artes exercere bonas, quibus inclyta Roma nitescat; was nun Nicolaus V. schwerlich gesagt zu werden brauchte. — liebtigens ist schon in der Vita Nicolai V. a Dominico Georgio conscripu, Romae 1742, p. 130 unsers Wertchens gedacht.

Instructiones datae a Sixto IV. RR. PP. Dnis J. de Agnellis protonotario apostolico et Anto de Frassis S. palatii causarum auditori ad M. Imperatoris. 1. Decis 1478.

Bibl. Altieri VII. G. 1. 99.

Die alteste Instruction welche mir unter ben Handschriften bie ich fich vorgetommen ift. Sie fängt an: "Primo salutabunt Serenissimum Imperatorem".

Am 26. April 1478 war ber Anfall ber Pazzi auf die Medici geschen. Gang Stalten war bariber in Benegung. "Ecclesia justa causa contra Laurentium mota, clamant Veneti, clamant tota ista liga."

Die Gefandten follen ben Raiser verhindern einem gewiffen Jacob be Mebio, ben die Benegianer an ben taiferlichen Sof abgeordnet, Glauben bei jumeffen. "Est magnus fabricator et Cretensis: multa enim referebst suis quae nunquam cogitaveramus neque dixeramus." Sie follen im Raifer um seine Bermittelung bitten. Der König von Frankreich hab it angeboten, aber der Papst möchte diese Ehre lieber dem Kaiser zuwenden. "Velit scribere regi Franciae et ligae isti, ostendendo quod non recte faciunt et parum existimant deum et honorem pontificis, et quod de bent magis favere ecclesiae justitiam habenti quam uni mercatori, qui semper magna causa fuit quod non potuerunt omnia confici contra Turcum quae intendebamus parare, et fuit semper petra scandali in ecclesia dei et tota Italia."

Die Sache war für den Papft um so gefährlicher, da man beabsichtigte, seinen weltlichen Anmagungen mit einem Concilium zu begegnen. "Petunt cum rege Franciae, concilium in Galliis celebrari et dedecus nostrum"

Siebei erinnern wir uns an ben Bersuch, ben man einige Jahre hater allerbings machte, ein Concilium zu Stanbe zu bringen. Der Erzbischof von Kraina hat sich baburch einen gewissen Ramen erworben. Johann v. Miller hat bemfelben in bem filnsten Bande ber Schweizergeschichte ein paar Seiten gewidmet (p. 286). Nur tritt in dieser Darfiellung die weltliche Berantasing nicht genugsam hervor. Der Cardinal Andreas war nicht so gang geistlich, wie es bei Miller scheinen sollte. Die Gesandten von Florenz und Mailand fuchen ihn in Bafel auf; fie tommen im Namen ber gefammten Liga, Die

wider Sixus im Felbe stand. Sie sinden in ihm, wir haben ihren Bericht, gwße Weltersahrung (gran pratica et experientia del mundo) — und einen hestigen Haß wider den Papst und dessen Nessen. "E. huomo per fare ogni cosa purche e'tussi el papa e'l conte." S. Baccius Ugolinus Laurentio Medici in Basilea a di 20. Sept. 1482 bei Fabroni Vita Laurentii, II, 229. Wir sehen, es ift schon dieß eine geistliche Opposition der Fürsten aus weltsichen Rücksichen. Auch sie hatten gespliche Wassen und setzen sie denen des Papstes entgegen.

3.

Relatione fatta in pregadi per Polo Capello el cavalier venuto orator di Roma 1500, 28. Sett. Archiv au Wien.

Die erste Relation eines venezianischen Gesandten über den päpstlichen hos, die ich gefunden. In dem venezianischen Archiv ist sie nicht vorhanden: es scheint als seien die Relationen damals noch nicht schriftlich eingegeben worden. Sie sindet sich in der Chronif des Sanuto, bei dem dasjenige übershaupt verzeichnet ist, was in dem Senate, den Pregadi, vorgetragen wurde.

Bolo Capello verspricht von vier Stüden zu handeln: den Cardinälen — dem Berhältniß (disposition) des Papstes zu dem König von Frankreich und w Benedig — den Absichten (el desiderio) Sr. Heiligkeit — von dem was Lenedig von ihm erwarten bürse; aber wie diese Eintheilung nicht eben auf ihr genauer Unterscheidung beruht, so hält er sich auch nicht daran.

Fr bemerkt vornehmlich, daß weder Benedig noch Frankreich gut mit dem Kapste stehe: jenes, weil es einen Theil des Mallandischen an sich gebracht, wei man fürchte, es nehme noch ganz Italien ein: — dieß aber, weil der König dem Papst seine Listen ein: — dieß aber, weil der König dem Bapst seine Judgen nicht halte. Wir sinden hier die Bedingungen die Bundes zwischen König und Papst dom Jahre 1498. Der Papst gewische dem König dem Sohig dem Sohie des Papstes Cesar Borgia einen Staat win 28,000 Franken Einkünsten, eine Gemahlin aus königlichem Geblüt (Koix-Candale), und Berzichtleistung auf eine eigene neapolitanische Unternehmung außer zu Gunsten der Borgia, "— del regno di Napoli non se impazzar se non in ajutar il papa," — so daß wir sehen, der Papst hatte schon damals selbst eine Absicht auf Reapel. Allein diese Bersprechungen wurden nicht Bunschen. Die Bermählung, die Cesarn gewährt wurde, war nicht ganz nach Bunsch der Papst bequemte sich, zur Sicherheit der Mitzist selbst eine Besitung von 12,000 Franken zu erkausen, aber die junge Gemahlin blieb in Krankreich. Nur die Uebermacht des Königs hielt den Papst in Pflicht. Quando il Sr Lodovico intrò in Milan", sagt Capello sehr bezeichnend, "publice diceva (il papa) mal del roy." Er war entrüstet, daß ihm die Kranzosen nicht zur Berjagung der Bentivogli von Bologna die Hand hatten bieten wollen.

Diese Relation ist, wie alle aus der Chronik Sanuto's gezogenen, in der storentinischen Sammlung der venezianischen Relationen Vol. VII im Jahre 1846 gedruckt erschienen, und ich meinte ansanzs meine Auszilge entweder abslirzen oder ganz weglassen zu können. Das ist aber hauptsächlich deshalb unthunlich, weil der Druck aus der in Benedig befindlichen Copie des Sanuto sezogen ist, die das Original, das ich in Wien benutzt, nicht ohne Berändersungen wiederzieht. In dem letztangesührten Sat ist z. B. gedruckt: il re Ludovico, und di lui statt del roy. Die erste Abweichung läust dem Sinne entgegen und macht alles unverständlich.

Wie die Relation in das innere Getriebe der damaligen papftlichen Politik einflihrt, so giebt fie auch eine Schilderung der Persönlichkeiten, die von vielem Werth ift.

Der Autor tommt querst auf ben Tob bes Schwiegersohnes Meranbers VI. Sesar hatte ihn bereits verwundet. Per dubio mandò a tuor medici di Napoli: stè 33 dì ammalato, et il el Capua lo confessò, e la moglie e sorella, ch'è moglie del principe di Squillaci altro fiol di papa, stava con lui et cusinava in una pignatella per dubio di veneno, per l'odio li haveva il ducha di Valentinos, et il papa li faceva custodir per dubio esso ducha non l'amazzasse, e quando andava il papa a visitarlo, il ducha non vi andava se non una volta e disse: quello non è fatto a disnar si farà a cena. Or un zorno, fo a di 17 avosto, intrò in camera, che era za sublevato, e se ussir la moglie e sorella: intrò Michiele cussi chiamato, e atrangolò ditto zovene.

Chiele cussi chiamato, e strangolò ditto zovene. — —

Il papa ama et ha gran paura del fiol ducha, qual è di anni ?, bellissimo di corpo e grande, ben fatto e meglio che re Ferandia (ber lette Rönig von Reapel, Ferbinanto b. i., ber für befonders föden galt): amazzò 6 tori salvadegi combatendo a cavallo a la zaneta, et a uno li taiò la testa a la prima bota, cosa che paresse a tutta Roma grande. E realissimo, imo prodego, e il papa li dispiace di questo. Et alias amazzò sotto il manto del papa M. Peroto, adeo il sangue li saltò in la faza del papa, qual M. Peroto era favorito del papa. Etiam amazzò il fratello ducha di Gandia e lo fe butar nel Tevere. — Tutta Roma trema di esso ducha non li faza amazzar.

la faza del papa, qual M. Peroto era favorito del papa. Etiam amazzò il fratello ducha di Gandia e lo fe butar nel Tevere. — Tutta Roma trema di esso ducha non li faza amazzar.

In dem Leben Leo's X. hat Noscoe versucht, das Andensen der Lucrejia Borgia von den schölichen Beschüldigungen zu defreien die man auf sie gebäuft hat. Den Anklagen über ihre frühere Zeit hat er eine Menge günstiger Zeugnisse aus der spätern entgegengesett. Gleich der deutsche Herausgeber seines Buches sist dadurch aber doch nicht überzeugt worden. Dessen Meinung ist, sie habe sich erst nachber gebessert. Unsere Relation ist auch dadurch merkwiltbig, daß sie ein glinstiges Zeugniss sir kucrezia aus der früheren Zeis mittheilt. Sie sagt: Lucrezia la qual è savia e liberal. Cesar Borgis war eher ihr Feind als ihr Lebhaber. Er nahm ihr Sermoneta, daß kon dem Papst erhalten; er sagte, sie sei in Weid, sie wisse es doch nick p behaupten: "è donna, non lo potrà mantenir."

4

Unter ben mancherlei Documenten, bie fic im flinften Banbe bes Sanuto finden, schien mir folgendes bas wichtigste:

Questo è il successo de la morte di papa Alexandro VI.

Hessendo el c¹ datario dno Arian da Corneto atato richiesto dal pontefice chel voleva venir a cena con lui insieme con el duca Valentinos a la sua vigna et portar la cena cum S. Sta, si imagino esso cardinal questo invito esser sta ordinado per darli la morte per via di veneno per aver il duca il soi danari e beneficii, per esser sta concluso per il papa ad ogni modo di privarlo di vita per aver il suo peculio, come ho ditto, qual era grande, e procurando a la sua salute penso una sola cosa poter esser la via di la sua salute. E mando captato tpio (tempo?) a far a saper al schalcho del pontefice chel ge venisse a parlar, con el qual havea domestichezza. El qual venuto da esso cd¹, se tirono tutti do in uno loco secreto, dove era preparato duc. Xm. d'oro, e per esso c¹ fo persuaso ditto schalcho ad acetarli

in dono e galderli per suo amor. El qual post multa li accepto: e li oferse etiam il resto di la sua faculta, perche era richissimo card<sup>1</sup>, a ogni suo comando, perche li disse chel non poteva galder detta faculta se non per suo mezo, dicendo: vui conoscete certo la condition del papa, et io so chel ha deliberato col ducha Valentinos ch'io mora e questo per via di esso scalcho per morte venenosa, pregandolo di gratia che voia haver pieta di lui e donarli la vita. Et dicto questo, esso scalcho li dichiari il modo ordinato de darli il veneno a la cena, e si mosse a compassione promettendoli di preservarlo. Il modo era chel dovea apresentar dapoi la cena tre schatole di confecion in taola, una al papa, una al d<sup>to</sup>card<sup>1</sup> et una al ducha, et in quella del card<sup>1</sup> i era il veneno. E cussi messe ditto card<sup>1</sup> ordine al prefato scalcho del modo che dovea servir, e far che la scatola venenata, dovea aver esso card', di quella il papa manzasse e lui si atosegaria e moriria. E cussi venuto il pontefice a la cena al zorno dato l'hordine col ducha preditto, el prefato ci se li butto a li piedi brazzandoli et strettissimamente baxandoli, con affectuosissime parole supplicando a. S. Sta, dicendo, mai di quelli piedi si leveria si S. Beat. non li concedesse una gratia. Interrogato del pontefice, qual era facendo instanza, se levasse suso, esso ci respondeva chel voleva aver la gratia el dimanderia et haver la promessa di fargela da S. Sta. Hor dapoi molta persuasion, il papa stete assai admirativo vedendo la perseverantia del dio cle e non si voler levar, e li promisse die exaudirlo: al qual cardi sublevato disse: patre santo, non e conveniente che venendo il signor a caxa del servo suo, dovesse el servo parimente confrezer (?) con el suo signor, e perho la gratia el dimandava era questa zusta e honesta che lui servo dovesse servir a la mensa di S. Sa, e il papa li fece la gratia. Et andato a cena, al hora debita di meter la confecion in ta-vola fo per il scalcho posta la confezion aveneneta ne la scatola secondo d primo ordine li havea dato il papa, et il c'hesseno chiaro in quella 100 vi esser venen li fece la credenza di dicta scatola e messe la venemata avante il papa, e S. S. fidandosi del suo scalcho e per la credenza li fece esso c<sup>1</sup>, judico in quella non esser veneno e ne manzo allegramente, e del altra, chel papa fusse avenenata si credeva e non era, manzo ditto cl. Hor al hora solita a la qualita del veneno sua Sta comenzo a sentirlo e cussi sen'è morto: el card', che pur haveva paura, se medicino e vomito, e non have mal alcuno ma non senza Valete.

Eine wo nicht authentische, doch sehr bemerkenswerthe Nachricht über den Tod Alexanders: von allen die wir haben vielleicht die beste.

5.

Sommario de la Relatione di S. Polo Capello, venuto orator di Roma, fatta in collegio 1510.

Nach bem großen Miggeschick bas bie Benezianer burch bie Ligue von Cambray betroffen, gelang es ihnen zunächst Papst Julius II. wieber zu gewinnen.

Bolo Capello führt einige noch unbekannte Momente an, wie dieß geschen. Der Papst war vor dem Resultat bange, das eine projectirte Zusummenkunft Maximilians mit dem König von Frankreich haben dürste.
"Dubitando perche fo ditto il re di Romani et il re di Francia si voleano abboccar insieme et era certo in suo danno." Eine Zeit lang sorberte er zwar die Benezianer aus, die Städte sahren zu lassen, die kraft der

Ligue bem beutschen König zufallen sollten; als er aber sab, daß die Unternehmung Maximilians so schlecht ablies, brang er nicht serner darauf. Er hatte von demselben eine sehr geringe Meinung. "E uns bestia," sagte er, "merita piu presto esser rezudo ch' a rezer altri." Dagegen gereichte es ben Benezianern, deren Namen man in Rom schon silr ausgelöscht gehalten hatte, zu großer Ehre, daß sie sich behaupteten. Allmählich entschloß sich der Papft jur Absolution.

Bor beffen Eigenschaften hat Capello viel Respect. "E papa sapientissimo, e niun pol intrinsechamente con lui, e sin conseja con pochi, imo con niuno." Nur febr indirect hatte der Carbinal Cafel de Rio Einfuß: "parlando al papa dira una cosa, qual dita il papa poi considerera aquella "Gleich damals war der Carbinal wider die Benegianer, und ber Bapft schloß boch seine Abkunft mit ihnen. Capello findet ihn sehr gut bei Gelb: er möge 700,000 Duc., wo nicht eine Million, im Schatze haben.

Sommario di la relatione di Domenego Trivixan, venuto orator di Roma, in pregadi 1510.

Was Capello im Collegium vorgetragen, führt Trivisan im Senate weiter ans. Doch ist der Unterschied, daß jener die geheimen Motive entwickelt, dieser sich mehr eine allgemeinere Schilberung angelegen sein läßt. Auch

bieß ift boch mertwürdig.

Er stimmt seinem Collegen in der Berechnung des päpstlichen Schatzes bei, er sligt nur hinzu: der Papst habe das Geld zu einem Kriege wider die Ungläubigen bestimmt. Il paps è sagaze praticho: ha mal vecchio galico e gota, tamen è prosperoso, sa pran sadicha: niun pol con lui: alde tutti, ma sa quello li par. — E tenuto e di la bocha e di altre prosperoso de prosperoso e de serve polo vivez niu moderntamenta. per voler viver piu moderatamente. — Ich versiehe, bag man glaubte, er werbe sich sowohl in Essen und Trinken als in jeder andern Rücksicht mäßiger halten. Aus der venezianischen Abschrift ist gedruckt worden: è ritenuto della bocca e di altro. — A modo di haver quanti danari il vole: perche come vacha un beneficio, non li da si non a chi (ha) officio e quel officio da a un altro, si che tocca per esso (hierdurch) assai danari: ed è divenudo li officii sensari piu del solito in Roma. D. i. die Aemter die man hat, werden zu Mällern von Pfründen, verschaffen sie. Denn die Lekart der andern Abschrift sul vender gli uffici ci sono sensali ist wohl nichts als eine auf Misverständnis beruhende willklirtiche Aenderung.

Il papa a entrada duc. 200,000 di ordinario, et extraordinario si dice 150 m. (b. h. die Päpste haben gewöhnlich so viel): ma questo a di do terzi piu di extraordinario e di ordinario ancora l'entrade: so das er gegen eine Million gehabt haben wilrbe. Er erläutert sogleich: Soleano pagare il censo carlini X al ducato e la chiesa era ingannata: era carlini XIII<sup>1</sup>/<sub>8</sub> el duc., vole paghino quello convien, et a fatto una stampa nova che val X el duc, e son boni di arzento, del che amiora stampa nova ene val A et duc, e son von di arxento, dei ene amora da X a XIII', la intrada del papa, et diti carlini novi si chiamano juli. Man sieht, welches der Ursprung der noch heute gewöhnlichen Münze ist. Denn die heutigen Paoli haben erst den Namen und Gebrauch der Ginli verdrängt Die Carlini, welche die Rechnungsmünze bildeten, hatten sich so verschlechtert. daß man in der Casse fatt zu Schaden kam. Im In-

tereffe ber Caffe machte Julius II. gute Munge.

Item è misero: a pocha spesa. Si accorda col suo maestro di caxa: il da el mexe per le spexe duc. 1,500 e non piu. Item fa la chiexia di S. Piero di novo, cosa bellissima, per la qual a posto certa

cruciata, et un solo frate di S. Francesco di quello habia racolto diti frati per il mondo li portò in una bota duc. 27 m., si che per questo tocca quanti danari el vuol. A data a questa fabrica una parte de l'intrada di S. M. di Loreto e tolto parte del vescovado di Recanati.

7.

Summario de la relatione di S. Marin Zorzi, dotor, venuto orator di corte, fata in pregadi a di 17 Marzo 1517.

Marin Zorzi wurde am 4ten Januar 1514, und nachdem er die Wahl abgelebnt hatte, am 25ten Januar nochmals jum Botichafter am Dofe Leo's X. gewählt. Wenn es mahr ift, bag ihm Commissionen in Bezug auf die Expedition Franz I. gegeben worden, wie Paruta fagt (lib. III, p. 109),

so milite er erst im Ansang des Jahres 1515 nach Rom gegangen sein.
Seine Relation bezieht sich auf diese Zeit. Sie ist um so wichtiger, da er sich vornahm das zu berichten was er nicht zu schreiben gewagt hatte. Referira, sagt das wie es scheint nachgeschriebene Sommario, di quelle cose che non a scritto per sue lettere, perche multa occurrunt quae non sunt scribenda.

Sauptfachlich betreffen biefe bie Unterhandlungen bes Bapftes mit Frang I., bie felbst Baruta nicht tannte, von benen man bier, so viel ich weiß, Die beste Nadricht findet.

Man hat bisher zuweilen bavon gerebet, bag Bapft Leo feinem Bruber Julian eine Krone habe verschaffen wollen: wie das geschehen sollen, ist jedoch me recht an Tag gekommen. Zorzi versichert, damals habe Leo dem König von Frankreich vorgeschlagen: "che del reame di Napoli saria bon tuorlo di man di Spagnoli e darlo al magnifico Juliano suo fradello"; — er fligit binut: "e sopra questo si fatichoe assai, perche el non si contentava di esser ducha so fradello, ma lo volca far re di Napoli: il christianissimo re li aria dato il principato di Taranto e tal terre: ma il para non volse, e sopra questo venneno diversi oratori al papa, monsta soglie e di Borsi, et il papa diceva: quando il re vol far questo acordo, saremo con S. M. Hor si stette sopra queste pratiche: il chimo re havendo il voler che'l papa non li saria contra, deliberò di venir potente, et cussi venne: et il papa subito si ligò con l'imperator, re catholico, re de Inghilterra e Sguizzari. Ein paca Briefe Capaticali. nossa's, die im Archivio storico Italiano im Jahre 1844 gedruckt worden, befiätigen bag hievon ernftlich bie Rebe gewesen ifi: boch ift, wie man fieht, bie Radricht nicht so unerhort "bei einheimischen und fremben historitern" wie ber Berausgeber glaubte.

Die Notizen welche sich auf die Zeit des Feldzuges beziehen, habe ich

icon in Text ober Roten mitgetheilt.

Bie febr ber Papst aber insgeheim antifrangofisch gesinnt mar, geht baraus bervor, bag er fogleich bei ber Unternehmung Maximilians im nachsten Sahre es nicht allein ben Benezianern verbachte baß fie fich fo entschieden französsich zeigten — o che materia, saste er, a fatto questo senato a lassar le vostre gente andar a Milano, andar con Francesi, aver passa s sumi. o che pericolo è questo; sonbern auch Maximilian insachem unterfitigte. Il papa a questo subito mandò zente in favor del imperador e sotto man dicendo: M. Ant. Colonna è libero capitano a soldo del imperador. Indeh vergigerte sich die Ratissication der Beschlisse von Bologna. Der König schiete Gefanbte auf Gefanbte um fie gu forbern. Enb-lich fanbte ber Bapft bagegen feine eigenen nach Frankreich, und bie Capitel wurden gesiegelt.

Balb hatte Franz I. eine Gelegenheit sich hiefür zu rächen. Der Herzog von Urbino leistete dem Papst einen unerwarteten Biderstand. Dieser Gesandte versichert: Il re non si tien satisfacto del papa: è contento Fran-

cesco Maria prosperi.

Er schildert alsdann den Papst näber: A qualche egritudine interior de repletion (man hat aus der ven. Abschrift gedruckt anteriore di risoluzione, wie denn auch die solgende Stelle in dersellen verunstaltet sein muß) e catarro ed altra cosa, non licet dir, videl. in sistula. E hom da den eliberal molto, non vorria saticha s'il potesse sar di mancho, ma per questi soi si tuo saticha. E den suo nepote è astuto e apto a sar cosse non come Valentino ma pocho mancho. Er meint Lorenzo Medici. Er behauptet nun schlechterdings, was Andere läugnen, z. E. Bettori, daß Lor. Medici selbs such auch litbino getrachtet hade. Julian hade zwei Tage vor seinem Tode den Papst gebeten Urbino zu schonen, wo er nach seiner Berjagung aus Florenz so viel Gutes genossen. Der Papst gab nickt darauf. Er sagte: "non è da parlar deste cose." Questo seva perche de altra parte Lorenzin li era attorno in volerli tuor il stato.

Unter den Aathgebern des Papstes sindet er zunächst Julius Medici, nachmals Clemens VII., von dessen Talenten er doch keine so große Borstellung hat wie Andere: è hom da den, hom di non molte facende, denche adesso il manegio di la corte è in le sue mani, che prima era in S. Maria in Portego; dann Bibbiena, den er sür spanisch gesinnt hält, wie er denn durch spanische Benesicien bereichert sei; endlich jenen Lorenzo — qual a

animo gaiardo.

Lorenzo bringt ihn auf Florenz zu reben. Er sagt ein Wort von der Bersassung, dech sitzt er hinzu: hora non si serva piu ordine: quel ch'el vol (Lorenzin) è satto. Tamen Firenze è piu francese che altrimente, e la parte contraria di Medici non pol sar altro, ma non li piace questa cosa. Die Landmiliz — Ordinanzen — war vermindert worden. Die Einstinssie betrugen: 1) von den Abgaben am Thor und in der Stadt 74,000 Duc. 2) von den unterworsenen Städten 120,000 Duc. 3) von dem dalzello — directe Aussage, eine Art Zehnten — 160,000 Duc.

zello — birecte Austage, eine Art Zehnten — 160,000 Duc.

Dieß bringt ihn auf die Einfünste des Papstes, die er im allgemeins auf 420,000 Duc. angiebt: und so kommt er auf die Ausgaben und de Persönlichkeit des Papstes zurück. E docto in humanita e jure canoniche, et sopra tutto musico excellentissimo, e quando el canta con qualche uno, li sa donar 100 e piu ducati: e per dir una cosa che si dimentico (von ihm, dem Redner)), il papa trahe all' anno di vacantie da duc. 60,000 è piu, ch'è zercha duc. 8,000 al mese (so hat auch die Abschift, obwohl es unmöglich richtig sein kann), e questi li spende in doni, in zu-

ogar a primier di che molto si diletta.

Nachrichten, wie man fieht, recht bezeichnend, mit vieler Naivetät und gesprächsweise mitgetheilt. Man hört und lebt mit.

8.

Sommario di la relatione di Marco Minio, ritornato da corte, 1520 Zugno. Sanuto Tom. XXVIII.

Marco Minio war ber Nachfolger Zorzi's, seine Relation ist leiber

febr furz.

Er beginnt mit ben Einflinften, bie er geringfilgig finbet. Il papa a intrada per il papato pocha: son tre sorte de intrade: d'annate traze all' anno 100m, duc. ma le annate consistoriali, ch'è episcopati e abbatie, la mita è de cardinali; di offici traze all' anno 60m.; di compo-

sition 60m. Non a contadi (contanti), perche è liberal, non sa tenir danari, poi li Fiorentini e soi parenti non li lassa mai aver un soldo, e diti Fiorentini è in gran odio in corte, perche in ogni cosa è Fiorentini. Il papa sta neutral fra Spagna e Franza: ma lui orator tien pende da Spagna, perche è sta pur messo in caxa da Spagnoli, etiam asumpto al papato. Il cardinal di Medici suo nepote, qual non è legitimo, a gran poter col papa: è hom di gran magio — man siebt, sett 3013'8 Zetten war seine Reputation gewachsen — a grandissima autorità, tamen non sa nulla se prima non dimanda al papa di cose di conto: hora si ritrova a Firenze a governar quella città: il cardinal Bibbiena è appresso assa del papa, ma questo Medici fa il tutto.

Seine Landsleute versichert ber Gesandte gienlich gunftiger Gefinnungen bes Bapfies. Zwar wolle bieser Benedig nicht größer seben, aber es auch um

fein Gut ber Welt untergeben laffen.

9.

Diario de Sebastiano de Branca de Telini Bibl. Barber. n. 1103.

Es geht auf 63 Blättern vom 22sten April 1494 bie 1513 in bie Zeit leo's X. Mit Burcardus ist es freilich nicht zu vergleichen, und da bem

Berfasser das Wenigste bekannt wurde, nicht einmal zu einer Rectification bestehen zu brauchen. Er sah nur was jeder Andere auch sah.
So schildert er den Einzug Carls VIII., dessen heer er auf 30,000 bis 40,000 Mann schäut. Den König sindet er den häßlichsten Menschen den er it geschen, sein Boll dagegen das schönste von der Welt; la piu bella gente non fu vista mai. Man muß ihm bas nicht auf bas Wort glauben: er liebt biefe Art fich auszubrücken. (Er erzählt, man habe ein Pferd bis auf 300 Duc. bezahlt.)

Cefar ift ber grausamste Mensch ber je gelebt. Die Zeiten Mexanbers bich Grausamseit, Theurung und Aussandro gitto la data a tutti li preti e a tutti officiali per tre anni e tutte le chiese di Roma e fora di Roma — per fare la cruciata contro il Turco, e poi la dava allo figliuolo per fare meglio la guerra. Im piologe gab Cesar Niemand Andienz als seinem Henter Michilotto. Alle seine Diener gingen herrlich gesteidet: vestiti di broccado d'ore e di velluto fino alle calce: se ne facevano le pianelle e le scarpe.

Bon Julius II. ist er ein großer Bewunderer. Non lo fece mai papa quello che have fatto papa Julio. — Er zählt die Städte auf, die er erobert, boch meint er, burch seine Kriege sei er Schuld an bem Tobe von 10,000 Menschen.

Es folgie leo. Er begann mit bem Bersprechen, "che i Romani fossero franchi di gabella, ed officii e beneficii che stanno nella cittade di Roma fossero dati alli Romani: ne fecero grand' allegrezze per Roma."

Zuweilen erscheinen auch Privatleute, wie wir benn hier ben kühnsten und berühmtesten Procurator tennen lernen: Bento Moccaro, il piu terribile uomo (mächtigste, gewaltigste) che mai susse stato in Roma per un huomo privato in Roma. Er versor burch die Orsini sein Leben.

Auch in diesem sonft unbedeutenden Werte spiegelt fich ber Beift ber Beiten, der Geist der verschiedenen Berwaltungen: — Die Zeiten des Schreckens, der Eroberung und der Milbe unter Alexander, Julius und Leo. Andere Diarien, 3. B. des Cola Colleine, von 1521—1561, enthalten dagegen nichts bon Bebeutung.

10.

Vita Leonis X. Pontificis Maximi per Franciscum Novellum Romanum J. V. Professorem, Bibl. Barberina.

Alii, sagt der Autor, longe melius et haec et alia midi incognita referre et describere poterunt. Ja wohl. Sein Wertchen ift höchst unbebeutenb.

11.

Quaedam historica quae ad notitiam temporum pertinent pontificatuum Leonis X., Adriani VI, Clementis VII. Ex libris notariorum sub iisdem pontificibus. Excerpiri von Felix Contellorius. Bibl. Barberina. 48 Blätter.

Rurse Angeigen bes Subaltes ber Sustrumente: 3. 3. Leo X. assignat contessinae de Medicis de Rodulfis ejus sorori duc. 285 auri de camera ex introitibus dohanarum pecudum persolvendos.

ex introitibus dohanarum pecudum persolvendos.

3ch habe diese Angaben hie und da benutt. Leicht das menschlich merswürdigste und unerwähnt geblieben ist solgender Auszug aus einem Breve vom 11ten Juni 1529. "Bei Bernardo Bracchi waren einige Pretiosen des pönstichen Stuhles versetzt worden. Zur Zeit der Eroberung hielt es Bracchi sür gerathen sie in einem Garten zu vergraben. Er gab davon nur Einem Menschen Nachricht, einem gewissen hieronymus Bacato von Florenz, damit es doch Jemand wüßte, wenn ihn ein Unglück beträse. In kurzem ward nun Bracchi von den Deutschen ergriffen und sehr gemishandelt. Hieronymus glaubte schon, sein Freund sei unter den Martern gestorben, und theilte nun aus gleicher Besorgniß sein Geheimniß einem Andern mit. Dieser aber war nicht so verschwiegen: die Deutschen hörten von dem verdorgenen Schahe; durch nene verstärfte Martern nöthigten sie Bracchi endlich den Ort anzugeben. Um die Pretiosen zu retten, machte sich bieser nun zur Zahlung von 10,000 Duc. anheischig. Hieronymus hielt sich sür einen Berräther und tödetet sich selbst aus Scham und Wuth."

12.

Sommario di la relation fatta in pregadi per S. Aluixe Gradenigo, venuto orator di Roma, 1523 Marzo. Sei Sanuto Tom. 34.

Buerst von der Stadt, die auch er in turzer Zeit um 10000 Husser größert sindet; von ihrer Bersassung: die Conservatoren nehmen den Rang vor den Botschaftern in Anspruch, den ihnen diese verweigern; von den Cardinälen. Julius Medici war in seiner Reputation noch höher gestiegen. Hom di summa autoritä e richo cardinale, era il primo appresso Leon, hom di gran ingegno e cuor: il papa (Leone) seva quello lui voleva. Er beschreibt Leo X. Di statura grandissima, testa molto grossa, havea bellissima man: bellissimo parlador: prometea assa, ma non atendea.— Il papa si serviva molto con dimandar danari al imprestido, vendeva poi li officii, impegnava zoie, raze del papato e sino li apostoli per aver danaro. Er berechnet die weltsichen Einstänste auf 300,000, die geistichen auf 100,000 Duc.

Die Politik Leo's sindet er durchaus antifranzösisch. Habe es jemals and ders geschienen, so habe er sich verstellt. "Fenzeva esser amico del re di Francia." Damals war er aber ganz offen gegen Frankreich, wovon Grabenigo solgenden Grund ansührt. Disse che mr di Lutrech et mr de l'Escu havia ditto che'l voleva che le recchia del papa susse la major

parte restasse di la so persona. Heißt es, es folle von bem Bapft nicht viel mehr übrig bleiben als seine Ohren? Freilich ein grober Spaß und ab-geschmadt bazu, ben Leo sehr übel nahm. Nach ber Nachricht von ber Er-

oberung Mailands soll Leo gesagt haben, es sei erst die Hälfte des Krieges. Leo hinterließ die päpstliche Kammer so erschöpft, daß man zu seinen Erequien die Wachsterzen nehmen mußte, welche für den turz vorher gestorbe-

nen Carbinal . Georgio bestimmt gewesen waren.

Der Gefandte erwartete noch bie Anfunft habrians VI. Er beschreibt bas mățige, verțiănbige Leben beffelben unb bemerit, baş er fici im Aufange neutral gebalten babe. Disse: il papa per opinion soa, ancora che'l sia dipendente del imperador, è neutral, ed a molto a cuor di far la trieva per atender a le cose del Turco, e questo si judica per le sue operationi cotidiane come etiam per la mala contentezza del vicere di Napoli, che venne a Roma per fa dichiarar il papa imperial, e S. Sta non volse, onde si parti senza conclusion. Il papa è molto intento a la cose di Hungaria e desidera si fazi la impresa contra infideli, dubita che'l Turco non vegni a Roma, pero cerca di unir li principi christiani e far la paxe universal, saltem trieve per tre anni.

#### 13.

Summario del viazo di oratori nostri andorno a Roma a dar la obedientia a papa Hadriano VI.

Die einzige Relation, die das Interesse einer Reisebeschreibung gewährt, und bie auch auf Gegenstände ber Kunft Rücksich nimmt.

Die Gesandten schildern bie Blitthe von Aucona, die Fruchtbarkeit ber Nark; in Spello werden sie von Oratio Baglione wohl aufgenommen; so

tommen fie nach Rom.

Sie beschreiben ein Gastmahl, das ihnen ein Landsmann, Cardinal Cor-nelio, gab. Merkwirdig ihre Schilderung der Taselmusit. A la tavola ven-nero ogni sorte de musici, che in Roma si atrovava, li pisari excellenti di continuo sonorono, ma eravi clavicembani con voce dentro mirabilissima, liuti e quatro violoni; — auch Grimani gab ihnen einen Gastmah; poi disnar, venneno alcuni musici, tra li quali una donna brutissima che cantò in liuto mirabilmente.

Sie besuchen alsbann die Kirchen. In Santa Croce arbeitete man einige Benjierungen an den Thüren — alcuni arnesi e volte di alcune porte di una preda raccolta delle anticaglie: jeber fleine Stein, ben man bier verarbeitete, verdiente nach ihrer Meinung in Gold gesaßt und am Finger getragen zu werden. — Das Bantheon. Man errichtet eben einen Altar, zu dessen has Grab Raphaels. Man zeigt ihnen Berzierungen, angeblich von Gold, so gut wie zu den rheinischen Gulden: sie meinen jedoch, wäre es mahr, so würde es Papst Leo nicht daran gelassen. Sie bewundern die Säulen, größer als ihre von S. Marco. Sostengono un coperto in colmo, et gund die gleung trevi die metalle

el qual è di alcune travi di metallo.

Mit großer Naivetät widmen fie ben Alterthümern ihre Bewunderung. Ich weiß nicht, ob dieses Buch den Alterthumskundigen in die Hände kommen wird. Folgende Beschreibung der Colossen ist wenigstens sehr aufsallend. Monte Cavallo è ditto perche alla summità del colle benissimo habitato vi è una certa machina de un pezo di grossissimo muro (eine rohe Basis) sopra uno di cantoni vi è uno cavallo di pietra par de Istria molto antiquo e della vetustà corroso e sopra l'altro uno altro, tutti doi dal mezo inanzi zoe testa, collo, zampe, spalle e mezo il dorso: appresso di quelli stanno due gran giganti, huomini due fiate maggiori del naturale, ignudi, che con un brazzo li tengono: le figure sono bellissime, proportionate e di la medesima pietra di cavalli, bellissimi si i cavalli come gli huomini, sotto una di quali vi sono bellissime lettere majuscule che dicono opus Fidie e sotto l'altra opus Praxitelis. Sie begeben fich nach bem Capitol, wo fie benn unter vielen anderen fconen Figuren auch finben: uno villano di bronzo che si cava un spin da un pe, fatto al natural rustico modo: par a cui lo mira voglia lamentarsi di quel spin, natural rustico modo: par a cui lo mira voglia lamentarsi di quel spin, cosa troppe excellente. Im Belvebere besuchen sie vor allem den Laccoon. Man gab disher ost den deutschen Landsstrechten Schuld daß sie zur Restauration eines Urmes an diesem Kunstwert Anlaß gegeben. Hier sinden wir aber daß er schon vor der Eroberung der Stadt sehste. Ogni cosa d integra, salvoche al Laccoonte gli manca il brazzo destro. (So hat auch die Copie 116.) Sie sind von Bewunderung hingerissen. Sie sagen von dem allen: non gli manca che lo spirito. Die Knaben schildern sie sehr gutt: L'uno volendosi tirare dal radido serpente con il suo brazello da una gamba de potendosi irare man modo algune ciutari etc. sen la sagia laccimente con si nè potendosi per modo alcuno ajutar, sta con la faccia lacrimosa cridando verso il padre e tenendolo con l'altra mano nel sinistro brazzo Si vede in sti puttini doppio dolore, l'uno per vedersi la morte a lui Si vede in sti puttini doppio dolore, l'uno per vedersi la morte a lui propinqua, l'altro perche il padre non lo puol ajutare e si languisse. Sie filgen hinzu, König Franz habe bei der Zusammentunft von Bologna den Papft um dieses Werk ersucht, er habe ader sein Belvedere nicht berauben wollen und dem König eine Codie machen lassen. Schon seien die Knaben sertig. Lebte aber der Meister 500 Jahre, und arbeitete hundert daran, so würden sie so nicht aussallen. Im Belvedere sanden sie auch einen jungen stamsändischen Kilnstier, der zwei Bildnisse Bapsies verfertigt date.

namländigen Künstler, der zwei Bildnisse des Papstes versertigt hatte. Auf diesen und den Hof kommen sie nun. Die wichtigste Kotiz die sie mittheilen, ist, daß der Cardinal von Bolterra, der disher die Medici verdränzt hatte, deshalb gesangen gehalten worden sei, weit man Briefschaften von ihm ausgesangen, indem er König Franz ermuntert habe jetzt einen Angriss auf Italien zu wagen: niemals könne er eine günstigere Gelegenheit sinden. Gen hiedurch kam Medici wieder empor. Der kaiserliche Botschafter Gesangen ihr den ihm del. Leicht dürfte dies Treignis zu der Wendung der Politik Kadisans der entscheidenden Musse Gesens kaden bei entscheiden der Kohrians der entscheidenden Musse Gesens kaden

Sabrians ben entscheibenben Anlag gegeben haben.

Clementis VII. P. M. conclave ct creatio. Bibl. Barb. 4. 70 281.

Auf bem Titel findet fich folgende Bemertung: "Hoc conclave sapit stylum Joh. Bapt. Sangae civis Romani qui fuit Clementi VII. ab epistolis". Allein man tann wohl unbebentlich biese Bermuthung verwersen Ein anderes MS der Barberina, das den Titel silhrt: Vianesii Albergati Bononiensis commentarii rerum sui temporis, enthalt nichts als bieses Conclave. Es bildet den ersten Theil der Commentarien, von denen indefteine Fortsetzung zu sinden ist. Wir dürfen annehmen, daß das obgedachte Conclav den Bianesso Albergati zum Berfasser hat. Wer war aber dieser Autor? Mazzuchellt hat mehrere Albergati, diesen

aber nicht.

In einem Briefe Girolamo Regro's finbet fich folgenbes Siftorchen. Gin Bolognese ließ Papft Sabrian wissen, er habe ihm ein wichtiges Geheimnis mitzutheilen, boch fehle es ihm an bem Gelb um bie Reise zu machen. Meffer Bianefio, ein Freund und Begunftigter ber Mebici, verwendete fich filt ibn. Diesem sagte endlich ber Bapft, er möge bie 24 Ducaten auslegen, welche ber Bolognese forberte, er solle fie guruchbekommen. Bianesto that es: fein Mann kam an. Auf das geheimste ward er eingeführt. "heiliger Bater", fing er

an, "wenn Ihr bie Turten besiegen wollt, so mußt Ihr eine große Armata an, "Wenn Ist die Lutten bestegen wollt, so migk Ist eine große armata in kand und See rüften." Weiter brachte er nichts vor. "Per deum"! sogte der Papst, den dies ungemein verdroß, als er Messer Bianesio wiedersat, "dieser Euer Bolognese ist ein großer Gauner: aber er soll mich auf Eure Kosten betrogen haben." Er gab ihm die 24 Duc. nicht wieder. Wahrschied ist dieß unser Autor. Auch in unserm Wertchen sagt er, er habe possible den Medica und den Unterhändler gemacht: me etiam in in der Bekantsk in konstitution der Neuentskeit sinternuntio. Er hatte gute Bekanntschaft mit habrian, ben er bereits in Spanien kennen gelernt hatte.
Doch hat er ihm bas unrühmlichste Denkmal von der Welt gestistet.

Ran lernt baraus ben gangen Dag tennen, ben Sabrian bei biefen Italienern cmedit: "Si ipsius avaritiam, crudelitatem et principatus administrandi issitiam considerabimus, barbarorumque quos secum adduxerat asperam tramque naturam, merito inter pessimos pontifices referendus est." Er hamt fich nicht die elenbeften Pasquille auf ben Geftorbenen mitzutheilen, g. B. ans, wo er erst mit einem Esel, bann mit einem Wolf — post paulo faciem induit lupi acrem, — ja endlich mit Caracalla und Nero verglichen wird. Fragt man aber nach Beweisen, jo wird ber arme Papst burch bas was Bianesio enahlt fogar gerechtfertigt.

habrian hatte eine Stube in ber Torre Borgia, ju ber er ben Schlaffel immer bei sich trug, die man das Allerheitigste zu nennen psiegte; mit Begier rössuchen, so meinte man hier seine Schätz zu finden Man fand nichts als Bider und Papiere, ein paar Ringe von Leo X., fast gar kein Geld. Man

geftand fich am Ende: "male partis optime usum fuisse."

Gegrundeter mögen bie Ragen fein, die der Autor über die Bergögerungen bir Geschäfte erhebt. Der Babft fagte: "cogitabimus, videdimus." Er verwies wohl an seinen Secretär; allein nach langem Berzug verwies dieser an ten Aubitore di Camera. Das war ein wohlgesinnter Mann, der aber niemals sertig wurde, und sich in seine eigene Thatigkeit verwickelte. "Nimia ei vocedat diligentia". Man ging aus's neue an Hadrian. Der sagte wieder: "cogitabimus, videbimus."

Um fo mehr rubmt er bie Debici und Leo X., feine Gute, bie Sicher-

heit die man unter ihm genossen, auch seine Bauwerke. Ich entnehme daraus, daß die Arazzi Raphaels ursprünglich für die strüßsiche Capelle bestimmt waren. Quod quidem sacellum Julius II. opera Michaelis Angeli pingendi sculpendique scientia clarissimi admirabili exornavit pictura, quo opere nullum absolutius extare aetate nostra plerique judicant, moxque Leo X. ingenio Raphaelis Urbinatis architecti et pictoris celeberrimi auleis auro purpuraque intextis insignivit, quae absolutissimi operis pulchritudine omnium oculos tenent.

#### 15.

Instruttione al Card1 Revmo di Farnese, che fu poi Paul III., quando ando legato all' Impre Carlo V., doppo il sacco di Roma.

3ch fanb biefe Inftruction zuerst in ber Bibliothet Corfini Rr. 467, und acquirirte hierauf eine Abschrift mit ben Schriftzilgen ber Mitte bes 16ten Iahrhunderts.

Ballavicini fannte sie: — Istoria del concilio di Trento lib. II., c. 13 gebenkt er berfelben. Doch hat er fie, wie fich in ben folgenden Capiteln zeigt, noch weniger benutzt, als feine Worte andeuten: er hat feine Erzählung aus anderen Quellen.

Da biefe Instruction nicht allein für bie papstlichen Sachen, sonbern für

bie gesammte europäische Bolitif in einem so bebeutenden Zeitpunkte von großer Wichtigkeit ist, und viele Momente enthält, welche sonst nicht bekannt geworden, so hielt ich bei den früheren Ausgaben dieses Buches für rathsam sie vollftändig abdrucken zu lassen. Seitdem ist das aber auch in den Papiers d'état du Cardinal Granvelle Bb. I., p. 280—310 geschehen, einer Sammlung die doch Niemand entbehren kann, der sich mit der Geschichte dieser Zeit ernslicher beschäftigt. Ich denke, der Leser wird damit zusrieden sein, wenn ich ein Actenstick weglasse dass er anderswo sinden kann — vielleicht ein wenig modernisitt: wer will aber hier dariber rechten — und den gewonnenn Raum benute unn die Lectlire der librigen durch bequemeren Drud zu erleichtern.

Nur feien die einleitenden Worte über ben Anlag und die Gintheilung

ber Instruction auch hier wiederholt. Im Juni 1526 hatte ber Bapft ein Breve erlaffen, in welchem er alle Im Juni 1526 hatte der Papst ein Breve erlassen, in welchem er alle seine Beschwerden gegen den Kaiser kirzlich aussilhrte. Der Kaiser hatte darauf im September 1526 sehr lebhaft geantwortet. Die Staatsschrift, die damalk unter dem Titel "Pro divo Carolo V. — apologetici libri — —" (bei Goldas Politica Imperialia p. 984) erschien, enthält eine aussilhrliche Widerlegung der Behauptung des Papstes. An diese Schriften nun schließt sich die Instruction an. Sie besteht aus zwei verschiedenen Theilen: dem einen, in welchem von der Person des Papstes in der dritten Person geredet wird: der vielleicht von Siberto oder einem andern vertrauten Minister des Papstes versasst, und über die früheren Terignisse sweichen unter Leo als Clemens höcht wichte ist. und einem zweiten keinem welcher mit den Rorten antöngt: wichtig ift; und einem zweiten, fleinern, welcher mit ben Worten anfängt: per non entrare in le cause per le quali tummo costretti (Pap. d'ét. p. 303), in welchem ber Papft in der erften Berfon rebet, und ben er vielleicht helbst ausgesetzt hat. Beibe sind darauf berechnet, die Schritte des römischen Hoses zu rechtsertigen und dagegen besonders das Verfahren des Vicekings von Neapel in dem schlechteften Lichte erscheinen zu lassen. Man wird ihnen nicht in jedem einzelnen Punkte auf's Wort glauben: die und da finden sich Unrichtigkeiten in ben Thatsachen: aber im Allgemeinen ift bie papftliche nicht allein, sonbern auch gar Manches von ber spanischen Politit ba enthullt. Findet sich boch 3. B. daß man schon 1525 auf den Anfall Portugals an Spanien bachte.

#### 16.

Sommario dell' istoria d'Italia dall' anno 1512 insino a 1527 scritto da Francesco Vettori.

Ein überaus merkwürdiges Wertchen, von einem in die Geschäfte des Hauses Medici und alle italienischen tief eingeweihten gescheidten Manne, Freunde Machiavells und Guicciardini's. Ich sand es in der Bibliothel

Freinde Rachitabeus und Snicelatoling. Ich jan der in der Biolichia Corfini zu Rom; doch konnte ich es nur excerpiren. Ich würde es sonst zum Druck befördern, dessen es höcht würdig ist Die Pest des Jahres 1527 vertried Franz Bettori von Florenz: auf seiner Villa schrieb er diese Uebersicht der jüngsten Ereignisse. Dauptsächlich beschäftigt er sich mit storentinischen Angelegenheiten. Er nähert sich einer Gesinnung wie jene seine Freunde sie ausgebilden. Wo er der Kinrichtung gedentt welche die Albediei seiner Rackerstadt im Ichre 1512 gegeben. nahert ich einer Gestinnung wie seine zeine greinde sie ausgebildet. Web et dei Einrichtung gebenkt welche die Mebici seiner Baterstadt im Jahre 1512 gegeben, so daß Cl. Mebici, nachmals Leo X., alles vermocht habe (si ridusse la città, che non si facea se non quanto volea ill eard de Medici), sügt er hinzu, man nenne das freilich Eprannei, aber er sür seinen Serson kenne keinen Staat, weder Fürstenthum noch Republik, der nicht etwas Tyrannisches habe. "Tutte quelle republiche e principati de' quali io ho cognitione

per historia o che io ho veduto mi pare che sentino della tirannide." Man werbe ihm das Beispiel von Frankreich ober von Benedig einwersen. Mer in Frankreich habe der Abel das Uebergewicht im Staate und genieße die Pfrankreich habe der Abel das Uebergewicht im Staate und genieße die Pfrankren; in Benedig sehe man 3000 Menschen über 100,000 herrschen, nicht immer gerecht; zwischen König und Tyrann sei kein Unterschied, als daß ein guter Herrscher König, ein böser Tyrann genannt zu werden verdiene. Trotz dem nahen Verhältnisse in dem er zu den deiden mediceischen

Bapften ftanb, ift er von ber Chriftlichleit ber papftlichen Gewalt wenig übergugt. Chi considera bene la legge evangelica, vedra i pontefici, ancora che tenghino il nome di vicario di Christo, haver indutto una nova religione, che non ve n'è altro di Christo che il nome: il qual comanda la povertà e loro vogliono la richezza, comanda la humiltà e loro vogliono la superbia, comanda la obedientia e loro vogliono comandar a ciascuno. Man sieht, wie sehr bieß weltliche Wesen und sein Gegensat

gegen das geistliche Princip dem Protestantismus vorarbeitete.
Die Bahl Leo's schreibt Bettori vor allem der Meinung zu, die man von dessen Gutmitthigkeit hatte. Es waren zwei furchtbare Päpste vorausgegangen, und man war ihrer satt. Man mählte Medici. "Haven saputo in modo simulare che era tenuto di ottimi costumi." Das Meiste trug hiezu Bibbiena bei, ber die Reigungen aller Cardinale tannte und fie gegen ihr eigenes Interesse zu gewinnen mußte. Condusse fuori pel conclave di loro a promettere, e nel conclave a consentire a detta elettione contra tutte le

--------

Die Expedition Franz I. im Jahre 1515 und die Haltung Leo's X. mabrend berfelben führt er febr gut aus. Daß fie keinen schlimmern Erfolg für ben Bapft gehabt, mißt er besonders ber Geschicklichkeit bes Tricarico bei, ber in bem Momente in bas frangbiliche Lager tam, als ber König bei Marignano zu Pferbe flieg, um ben Schweizern Wiberftanb zu leiften, und

Estignand par Petro firey, has been explored an interfere, and but dann später die Unterhandsungen auf das kiligste leitete.
Es folgt die Bewegung von Urbino. Ich habe schon angegeben, welche Stinde Bettori für Leo anführt. Leone disse, che se non privava il duca dello stato, el quale si era condotto con lui e preso danari et in su lardore della guerra era convenuto con li nemici nè pensato che era suo subdito, nè ad altro, che non sarebbe si piccolo barone che non sardisse di fore il medezimo o pergio: e che havondo troveto il protes ardisse di fare il medesimo o peggio: e che havendo trovato il ponte-ficato in riputatione lo voleva mantenere. Et in verita volendo vivere i pontefici come sono vivuti da molte diecine d'anni in qua, il papa non poteva lasciare il delitto del duca impunito.

Bettori hat noch besonders ein Leben von Lorenzo Medici bem 3. versagt. Er lobt ihn mehr als irgend ein anderer Autor. Seine Staats-verwaltung von Florenz stellt er in einem eigenthilmlichen und neuen Lichte dar. Es ergänzt sich wechselsweise, was er in jener Lebensbeschreibung und in

unferm Sommario fagt.

----

b. Rante's Berte XXXIX Babfte Angl. III.

Auch die Raiserwahl, die in diese Periode fiel, behandelt er. Er findet, daß Leo den König von Frankreich nur darum in seinen Bestrebungen bestärkt hate, weil er schon gewußt daß ihn die Deutschen doch nicht wählen wilrden. Seine Berechnung sei gewesen, Franz I. solle, um nur Carl nicht wählen zu lassen, seine Gunst einem deutschen Flirsten zuwendeu. Ich sinde die unerwartete Notiz — die ich freilich nicht sofort angenommen haben will — daß der König wirklich zuletzt die Wahl Joachims von Brandenburg zu befördern gesucht habe. Il re — havera volto il savore suo al marchese di Brandenburg, uno delli electori, et era contento che li danari promen tera a quelli electori che eleggevano lui, dargli a quelli che eleggevato dicto marchese. Benigstens ist das Bersahren Joachims bei dieser Bahl febr außerorbentlich. Diefe ganze Geschichte, mit und ohne Absicht, wunter-

lich verunstaltet, verbiente endlich wohl einmal ihre Auftlärung 1).

Bettori findet ben Bund Leo's mit Carl über alle Begriffe untlug. La mala fortuna di Italia lo indusse a fare quello che nessuno uomo prudente avrebbe facto. Er gibt es besonders dem Zureden Hieronymo Aborno's Schuld. Auf die natürlichen Rudsichten des mediceischen Hause fommt er nicht ju fprechen.

Bon dem Tode des Papstes ergählt er einige der Barticularitäten die ich aufgenommen. An eine Bergiftung glaubt er nicht. Fu detto che mori die veneno, e questo quasi sempre si dice delli uomini grandi e maxime quando muojono di malattie acute. Er meint, eher muffe man sich wun-

bern baß Leo noch fo lange gelebt habe. Er bestätigt, baß habrian fich anfangs weigerte etwas wiber bie Franzosen zu thun; erst auf ein bringenbes Schreiben bes Raisers habe er sich bazu verstanden einiges Wenige zu leisten.

Se würde zu weit führen, die Bemerkungen hier niederlegen zu wolla welche in dieser Schrift über den weitern Verlauf der Begebenheiten gemacht werden; merkwürdig bleibt sie felbst da, wo der Antor nur seine Gesinnung ausspricht. Er kand hierin, wie gesagt, Machiavelli sehr nahe. Bon den Menschen hat er eben eine so schlechte Meinung. Quasi tutti gli uomini sono adulatori e dicono volontieri quello che piaccia agli uomini grandi, denche sentino altrimenti nel cuore. Daß Franz I. den Frieden von Wodrid vielt erklicht aus bie derrichka und derles That die steile vielen von Madrid nicht hielt, erflärt er für die herrlichte und edelste That die seit vielen hundert Jahren geschehen. Francesco, sagt er, sece una cosa molto conveniente, a promettere assai con animo di non observare, per potersi trovare a disendere la patria sua. Eine Ansicht die des Buches dom Fürften würdig ift.

Aber auch in anderer hinficht erweift fich Bettori als ein Geiftesverwandter ber großen Autoren biefer Epoche. Unfere Schrift ift voll Originalität und Beift, und um fo angiebenber, ba fie nur turg ift. Der Berfaffer fagt nur eben fo viel als er weiß. Aber bieß ift boch recht bedeutend. Es wirde eint ausstührlichere Arbeit bagu gehören, um ihm fein Recht widerfahren zu laffen.

#### 17.

Sommario di la relatione di S. Marco Foscari venuto orator del sommo pontefice a di 2. Marzo 1526. Bei Sanuto Bb. 41.

Marco Foscari gehörte mit ju jener Gesandtschaft, welche Habrian bie Obedienz leistete. Er ift bann als orbentlicher Gefandter bis 1526 in Rom geblieben.

Auch von Sabrians Zeit fagt er Einiges, wichtiger jeboch ift er für Clemens VII., und zwar um so mehr, weil er in bem bamaligen engen Ber-

haltniß zwischen Benedig und dem Papst mit Diesem unausgesetzen lebhasten Bertehr batte. Er schildert Clemens folgendergestalt. Hom prudente e savio, ma longo a risolversi, e di qua vien le sue operation varie. Discorre ben, vede tutto, ma è molto timido: niun in materia di stato pol con lui, alde tutti e poi fa quello li par: homo justo et homo di dio: et in signatura, dove in travien tre cardinali e tre referendarii, non farà cosa in pregiuditio di altri, e come el segna qualche supplication, non revocha piu, come feva papa Leon. Questo non vende beneficii, nè li da per symonia, non tuo officii con dar beneficii per venderli, come feva papa

1) Ich habe mich feitbem in meiner beutschen Geschichte bemuht, ber Babrbeit naber zu kommen. (Anm. b 2ten Ausg.)

Leon e li altri, ma vol tutto passi rectamente. Non spende, non dona, nè tuol quel di altri: onde è reputa mixero. E qualche murmuration in Roma, etiam per causa del cardinal Armelin, qual truova molte invention per trovar danari in Roma e fa metter nove angarie e fino a chi porta tordi a Roma et altre cose di manzar. — E continentissimo : non si sa di alcuna sorte di luxuria che usi. — Non vol buffoni, non musici, non va a cazare. Tutto il suo piacere è di rasonar con inzegneri e parlar di aque.

Er kommt bann auf seine Rathgeber. Seinem Neffen gestatte ber Papst keinen Einfluß; — selbst Giberto vermöge in Staatssachen nicht viel: — il papa lo alde, ma poi fa al suo modo; auch er sindet, daß Giberto — deroto et savio — französsich, Schomberg — libero nel suo parlar —
taiserlich sei. Ein großer Anhänger des Kaisers war auch Zuan Foietta: er
war weniger häusig mit dem Papst, seit dieser in Bund mit Frankreich getreten.
Foscari gedenkt auch der beiden Secretäre des Papstes, Jac. Salviati und
fr. Bizardini (Guicciardini): den letzten sindet er geschickter, aber ganz

französisch.

Es ift merkwürdig, daß der Papst mit den Franzosen nicht viel besser fand als mit den Kaisersichen: er wuste wohl, was er von ihnen wenn sie siegten zu erwarten habe. Nur mit Benedig sühlte er sich wahrhaft ver-bimdet: conosce, se non era la Signoria nostra, saria ruinado e caza di Roma.

Beibe bestärkten sich wechselseitig in ihren italienischen Intentionen, und saben ihre Ehre barin. Der Papst war stolz, daß er Benedig abgehalten habe sich mit bem Raiser zu verständigen; dagegen behauptet nun unser Gelandter geradezu, er sei es, durch den Stallen frei geworden: schon sei der Papst entschlossen gewesen, Bourbon als Herzog von Mailand anzuerkennen, er habe demselben so ernsthaft zugeredet daß er von seinem Entschlisse zurückgetommen.

Er bestätigt, daß der Papst dem Kaiser die Dispensation die zu der Che bifelben nöthig war, nur unter gewissen Bedingungen gewähren wollen we obige Instruction nicht andeutet, — der Raifer habe sie aber ohne bieß

# betommen gewußt.

Bei biefer Relation tritt noch eine besondere Mertwilrdigfeit ein. Als bater bie Gesandten angewiesen wurden ihre Relationen fchriftlich abzufaffen mb einzureichen, that bas auch Marco Foscari. Es ist auffallend, wie viel hmächer die zweite Relation ist als die erste. Diese ward unmittelbar nach ben Ereignissen vorgetragen aus voller Frische der Erinnerung: später waren so viele andere große Ereignisse eingetreten, daß jene Erinnerungen sich bereits verwischten. Es zeigt das, wie viel Dank wir auch in dieser Hinsicht dem Fleiße des unermildlichen Sanuto schuldig sind. Dieß ist die letzte Relation die ich aus seiner Chronik kennen gelernt. Es solgen andere, welche in eiges nen Abschriften, von den Autoren revidirt, aufbehalten worden.

#### 18.

Relatione riferita nel consiglio de pregadi per il clarissimo Gaspar Contarini, ritornato ambasciatore dal papa Clemente VII. e dal impre Carlo V., Marzo 1530. Informationi politiche XXV. Bibl. ju Berlin.

Der nemliche Gaspar Contarini von dem in unserer Geschichte so viel Löbliches zu melden mar.

Nachdem er schon einmal eine Gesandtschaft bei Carl bem V. verwaltet Die Relation die er über biese abstattete, gebort zu ben feltensten: ich habe ein einziges Exemplar bavon gesehen, zu Rom bei den Albani, — ward er 1528, noch ebe der Papst nach so vielem Unglild und langer Abwesenheit nach Rom zurückgegangen, an diesen abgeordnet. Er begleitete ihn von Biterbo nach Rom, von Rom zur Kaiserkrönung nach Bologna. Hier nahm er Theil an ben Unterhandlungen.

Bon alle bem mas er in Biterbo, Rom und Bologna erfahren, giebt er

hier Bericht: es ist daran nur das Eine auszuseigen, daße er sich so kurz sesti Contarini's Gesandtschaft traf in den wichtigen Moment, in welchem der Papst sich allmählich wieder zu dem Bunde mit dem Kaiser neigte wie ihn die Medici früher gehalten. Gar bald bemerkte der Gesandte mit Berwunderung, Mebici friher gehalten. Gar bald bemerkte ber Gesandte mit Verwinnderung, daß der Papst, odwohl er von den Kaiserlichen so start beseichigt war, zu ihren boch sast mehr Bertrauen hatte als zu den Berbsindeten: darin bestärfte ihn vornehmlich Musettosa – huomo, wie Contarini sagt, ingegnoso e di valore assai, ma di lingua e di audacia maggiore; — so sange das Kriegsglick schwankte, entschied der Papst sich noch nicht; als aber die Franzosen geschlagen waren, und die Kaiserlichen sich allmählich bereit sinden ließen, die Pläge zu räumen die sie inne hatten, war es nicht mehr zweisessasse, die sind frust zu die Saster sin Juni Kalischen sie ihren Bund der Kabingungen Contarini nur mit Misse zu foloffen fie ihren Bund, beffen Bedingungen Contarini nur mit Mube ju feben betam.

Auch bie Berfonen ichilbert Contarini.

Der Papft war ziemlich groß und wohlgebaut: damals hatte er sich von den Birkungen so vieler Unglicksfälle und von einer schweren Krantheit noch nicht wieder recht erholt. "Er hat weder große Liebe", sagt Contarini, "noch heftigen Haß: er ist dolerisch, aber er beherrscht sich so, daß ihn Niemand dasst pezingen Duß: et in wolerisch, aver er vegertscht sich jo, daß ihn Riemand dasit halten sollte. Er wünschte wohl den Uebelständen abzuhelsen, welche die Kirche briden: doch ergreift er hiezu kein geeignetes Mittel. Ueber seine Reigungen lätt sich nicht mit Sicherheit urtheilen. Es schien eine Zeit lang, als liege ihm Florenz wenig am Herzen, und doch lätt er nun ein kaiferliches Heer vor diese Stadt ziehen."

In bem Minifterium Clemens VII. maren mehrere Beranberungen ein-

Der Datario Giberto hatte noch immer bas eigentliche Bertrauen seine Herrn am meiften, allein nachbem die Magregeln die unter feiner Berwaltung ergriffen worben waren, einen jo ichlechten Ausgang genommen, zog er sich me felbit zurud. Er widmete fich seinem Bisthume Berona. Niccolo Schomben bagegen war durch eine Sendung nach Reapel wieder in die wichtigsten Geschäfte gekommen. Contarini findet ihn fehr kaiferlich, von gutem Berftand, mildthätig, aber heftig. Auch Jacob Salviati vermochte viel; er galt damale

noch für frangöfisch. So turz biefes Schriftchen ift, so gewährt es boch viele Belehrung.

Instructio data Caesari a revmo Campeggio in dieta Augustana 1530. (MS. Rom.)

Bis hieber waren bie politischen Geschäfte bas Wichtigfte: allmählich reifen bie firchlichen bie Aufmerksamkeit an fich. Gleich im Eingange ftogen wir auf jenen blutschnaubenden Entwurf zu einer Reduction der Brotestanten besein ich gedacht habe; hier sogne eine Instruction genannt. Der Stelle, die er einnehme, und der Commission des apostolischen Stufies

gemäß, fagt ber Carbinal, wolle er bie Maßregeln angeben, bie man nach feinem Urtheile ergreifen milse.

Die Lage ber Dinge schilbert er folgenbergestalt: In alcuni luoghi della

Germania per le suggestioni di questi ribaldi sono abrogati tutti li christiani riti a noi dagli antichi santi padri dati: non piu si ministrano li sacramenti, non si osservano li voti, li matrimonii si confundono etiam nelli gradi prohibiti della legge - u. f. w., benn es ware überflüffig biefe

Capuzinaben abzuschreiben.

Den Kaijer erinnert er, daß diese Secte ihm teinen Zuwachs' an Macht verschaffen werde, wie man ihm versprochen habe. Bei den Schritten die er bemselben anrath, verspricht er ihm seine geistliche Unterstützung. Et io, se sarà bisogno, con le censure e pene ecclesiastiche li proseguirò, non pretermettendo cosa a far che sia necessaria, privando li heretici beneficiati delli beneficii loro e separondoli con le excommunicationi dal cattolico gregge, e V. Cels. col suo bando imperiale justo e formidabile li ridurra a tale si horrendo esterminio che ovvero saranno costretti a ritornare alla santa e cattolica fede ovvero con la loro total ruina mancar delli beni e della vita. — Se alcuni ve ne fossero. che dio nol voglia, li quali obstinatamente perseverassero in questa diabolica via, — quella (V. M.) potrà mettere la mano al ferro et al foco et radicitus extirpare queste male e venenose piante.

And filr die Könige von England und von Frankreich schlägt er die Conflication der Gütter der Reger vor.

Jedoch hauptfächlich bleibt er bei Deutschland ftehn: er zeigt, wie man bie Artitet von Barcellona, auf die er sich bäufig bezieht, deuten zu dirfeur glaubte: Sara al proposito, poiche sara ridotta questa magnifica e cattolica impresa a buono e dritto camino, che alcuni giorni dipoi si eleggeranno inquisitori buoni e santi, li quali con summa diligentia et assiduità vadino cercando et inquirendo, s'alcuni, quod absit, perseverassero in queste diaboliche et heretiche opinioni nè volessero in verlasseld in queste diabonelle et in et et energene opinit is voiesseld in quel caso siano gastigati e puniti secundo le regole e norma che si osserva in Spagna con li Marrani. Bon Bisselm Maurenbrecher: Karl V. und die deutschen Protestanten, im Anhang Kr. I. ist das Gutachten Campeggio's aus dem Archiv von Simanças vollmbig mitgetheilt worden. Ich bemerke einige kleine Disservagen; z. B. wird in der spansischen Abschrift, der Inquisition nicht assiculita, wie in der institution forden Abschrift, der Angelschen Campens. italienischen, sonbern destorita anempfohlen; folde Abweichungen tommen mmer bor.

Ein Glud bag nicht Alle bachten wie hienach Campeggio. Bestrebungen

biefer Farbe herrichen in unferen Documenten noch nicht bor.

## 20.

Diariorum cerimonialium Masii Baronii de Martinellis V. j. D. et caerimoniarum apost. magistri (liber) 1518-1540.

Diarium Joannis Francisci Firmani Capellae SSmi Dmi nn. Papae cerimoniarum clerici sub Clem. VII., Paulo III., Marcello II., Paulo IV., et Pio IV. Pontificibus. Britisches Museum 8447.

Aufzeichnungen für die innere Geschichte bes papstlichen hofhaltes mit nichten so ausgiebig, wie einige frühere, aber boch immer von mertwürdigem Inhalt.

Martinelli befindet fich häufig in einer gewiffen Opposition mit dem mas man wirklich thut. Hätte man seinen Rath bei der Krönung des Kaisers besiolgt, so würde alles ehrenvoller gegangen seine: aber er habe sich nur den Hatz der Kaiserlichen zugezogen. Daß Papst Clemens sich von der jungen Löchter des Kaisers nicht die Fliße klissen läßt, sondern sie selber klist. mißfällt ihm höchlich: non placuit midi, licet puella X annorum.

Das Merkwürdigfte in beiben ift ber authentische Bericht, ben fie über bie Anwesenheit Carls V. in Rom April 1536, und über bessen Rebe am

7. April, 2 ten Osterseiertag geben.

Bei Martinelli heißt es: Nota, quia Imperator voluit venire in cameram paramentorum, ubi Papa induitur paramentis, in qua jam omnes Cardinales venerant et in circulo inter eos colloquendo expectavit Pontificem, quem venientem veneratus est et a sinistra illius vocari fecit Cardinales omnes ad circulum et oratores principum et alios principes qui reperiebantur, et in conspectu Pontificis et praesentia praefatorum Dominorum longum habuit sermonem in modum querelae et protestationis, contra Christm. Regem Franciae lingua vulgari itala narrando multa gesta et contenta inter ipsum et praefatum Regem et qualiter et in quibus defecerat sibi et modo magnum exercitum paraverat contra eum et ducem Sabaudiae, ejus affinem et feudatarium, perturbando et impediendo expeditionem, quam ispse Caesar jam ceperat contra infideles et continuabat: quod si inter eos et exercitus illorum dimicandum foret, ex quibus vel uterque exercitus vel alter tantum rueret, et strages Christianorum tot sequerentur, timendum erat de pernicie totius Christianitatis, in qua de facili irrueret rabies Turcharum; quod adeo ne talia succederent existimabat expedire reipublicae christianae, ut Altissimus tam ipsum quam regem Franciae tolleret de medio, vel quod ipsimet inter se lites et contentiones dirimerent ne

tota Christianitas pateretur.

Ungefähr eben baffelbe enthält ber Bericht bes 3. Frz. Firmanns, ber bann fortfährt: Papa vero condoluit et promisit se semper laboraturum pro pace et quiete ipsorum et illud a deo supplicationibus petiturum; cum vero Papa iret ad capellam, orator regis Franciae rogavit Imperatorem ut dignaretur dare in scriptis quae dixerat ut posset ipsi regi insinuare, cui respondit, quod nihil secum agere debebat, sed Pontifici et aliis dixisse quae sibi visa fuerant opportuna. — Die Martis (post feriam. 2. Resurrectionis). — Fuit illo mane intimatus cardinalibus recessus imperialis pro hora 18. qui omnes convenerunt dicta hora in locum in quo fieri solent consistoria et Imperatorem exspectarunt, qui dicta hora ivit ad Papam qui occurrit Sti. Marci (?) usque ad aulan Pontificiam et insimul cameram secretariae intrarunt et steterunt per mediam horam colloquentes, cumque exivissent ad anticameram Impe rator vocatis Cardinalibus Praelatis proceribus et oratoribus dixit Papa praesente, quod ea quae praecedente die in camera paramentorum contra regem Franciae protulerat, non animo et intentione ipsum injuriandi dixerat, sed ut manifestaret intentionem suam bonam circa salutem et quietem christianae religionis, nec fuerat ejus animus vel intentio provocare praedictum regem ad duellum, sed voluit inferre quod melius fuisset si ambo morerentur quam tota respublica Christiana damna perniciem et continuas ruinas pateretur, et multa his similia, et super his dixit quae ego audire minime potui propter frequentiam Cardinalium et aliorum nobilium, quibus dictis hora 20. discessit associatus a Pontifice usque ad primam scalam per quam itur ad cortile, ubi habuit benedictionem a Papa, et in cortile ascendit equum album et abiit.

### 21.

Relatio viri nobilis Antonii Suriani doctoris et equitis, qui reversus est orator ex curia Romana, presentata in collegio 18 Julii 1533. (Archivio di Venetia.)

"Bu ben wichtigsten Dingen", bebt er an, "welche bie bei ben Fürsten beglanbigten Gefanbten ju beobachten haben, geboren ihre Eigenschaften." Er beschreibt zuerft ben Charafter Clemens' VM.

Er meint: wenn man die gesetzte Lebensweise bieses Papstes, die Un-verdrossenkeit mit der er seine Audienzen abwarte, seine Ausmerksamkeit bei den lirchlichen Ceremonien beobachte, so sollte man ihn für melancholisch halten: doch urtheilen die Kundigen, daß er sanguinisch sei, nur von einem talten bergen: so daß er sich laugsam entschließe, und sich leicht bewegen lasse seinen Entichluß zu veranbern.

"Io per me non trovo che in cose pertinenti a stato la sia proceduta cum grande dissimulatione. Ben cauta: et quelle cose che S. Sià non vole che si intendano, piu presto le tace che dirle sotto falso

colore."

Unter ben Ministern Clemens' VII. waren biejenigen, beren bie fruberen Relationen hauptsächlich Erwähnung thun, nicht mehr von Bebeutung: sie werden gar nicht einmal genannt; dagegen tritt Jacob Salviati hervor, der vonnehmlich die Berwaltung der Romagna und des Kirchenstaates überhaupt zu leiten hatte. Der Papst verließ sich darin völlig auf ihn. Zwar sah der Kapst daß er wohl seinen Bortheil etwas zu sehr im Auge hatte: er beklagte sich selbst schar war Salviati der er ließ ihn in den Geschäften.

Eben beshalb aber mar Salviati ben fibrigen Berwandten bes Papftes rechast. Sie glaubten, er stebe ihnen im Wege: sie schrieben es ihm zu, wenn sie Clemens weniger freigebig gegen sie zeigte: — pare che suadi al pspa a tener strette le mani nè li subministri danari secundo è lo

appetito loro, che è grande di spender e spander.

Aber auch bie librigen waren unter einander nur allzu uneinig. Carbinal Simolht Medici wäre lieber welklich gewesen. Der Papk fagte einmal dem Geandten: "er ist ein närrischer Teusel, er will nicht Briester sein": L'd matto diavola, el matto non vole esser prete; aber es war ihm doch sicht verdrießlich, als Hippolyt wirklich Bersuck machte, den Herzog Alexander bon Florenz zu verbrängen.

Cardinal Sippolyt lebte in enger Freundschaft mit ber jungen Catharina Medici, die hier als die duchessina vorkommt. Sie ist seine cusina in terzo grado, con la quale vive in amor grande, essendo anco reciprocamente de lei amato, ne piu in altri lei si confida ne ad altri ricorre in li sui bisogni e desiderj salvo al dicto cardinal.

Suriano beschreibt bas Kind, bas zu einer so bebeutenben Weltstellung bestimmt war, folgenbergestalt: Di natura assai vivace, monstra gentil spirito, ben accostumata: è stata educata e gubernata cum le monache nel monasterio delle murate in Fiorenza, donne di molto bon nome e sancta vita: e piccola de persona, scarna, non de viso delicato, ha li occhi grossi propri alla de casa de' Medici.

Bon allen Seiten bewarb man fich um fie. Der Berzog von Mailand, ber herzog von Mantua, ber König von Schottland wilnschten fie zur Ge-mablin: bei Einem ftand bas eine, bei einem Andern bas andere entgegen: die französische Bermählung war damals noch nicht entschieden: "nach seiner irresoluten Natur", sagt Suriano, "sprach ber Papst bald mit größerem, bald mit geringerem Eifer von berselben."

Er findet, bag ber Papft mohl auch barum auf bie Berbindung mit

Frantreich eingehe, um die französische Partei in Florenz für sich zu gewinnen. Uebrigens behandelt er die auswärtigen Berhältnisse nur turz und zurüchaltend.

#### 21 a.

Relatione di Roma d'Antonio Suriano 1536. MS. Foscar. au Wien. St. Marc. Bibl. ju Benebig.

Die Abschriften biefer Relation schwanken amischen ben Jahrzahlen 1535 und 1539. Ich halte 1538 für richtig. Einmal weil barin die Rlicklehr bet Kaifers nach Rom erwähnt wirt, die in ben April 1536 fällt, sobann wil sich ein Brief Sabolets an Suriano findet, aus Rom Nov. 1536, welcher be-

reist, daß der Gesandte An Santalid sinder, aus Addi Idon 1535, weicht de weist, daß der Gesandte Rom damals schon wieder verlassen hatte.

Es ist das ein Brief — Sadoleti Epp. p. 383 — der sür Suriano schrenvoll sautet: mihi ea officia praestitisti quae vel frater fratri vel filio praestare indulgens pater solet — nullis meis provocatis officiis.

Drei Tage nach der Mittheilung der vorigen Relation — 21. Juli 1531

mar Suriano wieder jum Gefandten in Rom ernannt worben.

Die neue Relation entwidelt ben weitern Gang ber bamals eingeleitetm Berhältnisse, besonders den Abschluß der französischen Bermählung, die doch nicht allen Berwandten des Papsies genehm war — non voglio tacere che questo matrimonio fu fatto contra il volere di Giac. Salviati e molto piu della Sta Lucretia sua moglie, la quale etiam con parole ingiuriose si sforzò di dissuadere S. Sta, obne Zweisel weil die Salviati jest taischio si sforzd di dissuadere S. Sta. ohne Zweisel weil die Salviati jetz taiselich gesinnt waren: serner jene merkwürdige Jusammenkunst des Königs Fram mit Clemens, deren wir gedachten. Der Papst detrug sich dabei mit äußerster Borsicht: er hätte keine schriftliche Bersicherung ausgestellt. Di tutti li desiderii s'accommodd Clemente con parole tali che gli kacevano credere' S. Sta esser disposta in tutte alle sue voglie senza pero far provisione alcuna in scritture. Der Papst wünschte keinen Krieg, wenigstens nicht in Italien, er wünschte nur den Kaiser in Jaum zu halten: "con questi spavent assicurarsi del spavento del concilio."

Allmählich ward das Concilium der Hauptgegenstand der päpstlichen Politik. Suriano erörtert die Gesichtspunkte, welche der römische Hof im Ansang Pauls III. darüber hegte. Schon sagte Schomberg, man werde es nur umder Bedingung zugeben, daß alles, was daselbst vorkomme zuvörderst in Im von Papst und Cardinälen überlegt, berathen und zum Beschluß gebrak

merben muffe.

# 3meiter Abichnitt.

# Zur Kritik Sarpi's und Pallavicini's.

Das tribentinische Concilium, seine Borbereitung, Berusung, zweimalige Temnung und Wiederberusung mit alle den Motiven die dazu beigetragen haben, erfüllt einen großen Theil der Geschichte des 16ten Jahrhunderts. Hür die desinitive Fesistellung des tatholischen Glaubensbegriffes und sein Berhältniß zw dem protestantischen hat es, ich brauche hier nicht zu erörtern, welch' eine unermestliche Bedeutung. Es ist so recht der Mittelpunkt der theologisch-politischen Entzweiung, die jenes Jahrhundert ergriffen hatte.

Auch bat es zwei ausflihrliche, in fich felbft bedeutende, originale hiftorifche

Duftellungen gefunden.

Aber nicht allein sind sich diese geradezu entgegengesetzt, sondern wie über die Factum, so hat sich die Welt auch über die historiter entzweit: noch heut un Lage wird von der einen Partei Sarpi für wahrhaft und glaubwürdig, Valavicini für salsch und lägnerisch, von der andern Pallavicini für unbedingt glaubwürdig, Sarpi fast sprichwörtlich für einen Lügner erkart.

Indem wir an diese voluminösen Werte kommen, saßt uns eine Art von furcht. Es wäre schon schwer, ihres Stosses herr zu werden, wenn sie auch nur glaubwitrdige Dinge überlieserten: wie unendlich viel mehr aber will es sagen, daß wir auch bei jedem Schritte besorgen milsten, von dem einen oder dem andern mit Unwahrheit berichtet und in ein Labhrinth von absichtlichen Täuschungen gezogen zu werden.

Demohnerachtet ist es auch unthunlich, ihre Glaubwürdigkeit Schritt sür Schritt an ber anderswoher besser erkannten Thatsache zu prüsen: wo fände man über diese Thatsachen unparteiische Nachweisungen? selbst wenn sie zu suben wären, so würden neue Foliobände nöthig sein, um auf diese Weise zu

Ende zu tommen.

Es bleibt nichts übrig, als bag wir ben Bersuch machen, zu einer An-

wanung ber Methode unfrer Autoren ju gelangen.

Denn nicht alles pflegt ben Historikern anzugehören was in ihren Werken vortommt, zumat in so weitschweisigen, stofsbaltigen: die Masse der Rotizen daben sie kliberkommen; erst in der Art und Weise sich des Stosses zu bemeistern, ihn zu verarbeiten, zeigt sich der Mensch, der doch zuletzt felber die Einheit seines Werkes ist. Auch in diesen den Fleiß in Schrecken seizenden Folianten stedt ein Boet.

Storia del concilio Tridentino di Pietro Soave Polano. Erfte, von fremben Bufagen freie Ausgabe, Genf 1629.

Juerst in England, durch einen zum Protestantismus sibergetretenen Erzebischof, Dominis von Spalatro, ward dieses Wert publiciet. Obwohl Fra Paolo Sarpi sich niemals zu demselben bekannt hat, so läßt sich doch nicht zweiseln, daß er der Autor desselben sei. Aus seinen Briesen sieht man, daß er sich mit einer solchen Geschichte beschäftigte: — in Benedig sindet sich eine Abstrift, die er sich machen lassen, mit Correcturen von seiner Hand: — man kann sagen, er war geradezu der einzige Mensch, zu allen Zeiten, der eine Geschichte wie sie hier vor uns liegt, versassen komte.

Fra Raplo stand an der Spise einer katholischen Opposition gegen der

Fra Paolo stand an ber Spipe einer tatholischen Opposition gegen ben Bapft. Ihr Wiberspruch ging vom Gesichtspunkte bes Staates aus, nöberte sich aber besonders durch augustinianische Grundsätze den protestantischen Anssichten in vielen Stüden: zuweilen ist sie sogar in den Ruf des Protestantis

mus gerathen.

Dieser Richtung halber ist jedoch Sarpi's Arbeit nicht fogleich zu ver bächtigen. Es gab in ber Belt - confessionell - nur entschiedene Anbanger und entschiedene Gegner bes Trienter Conciliums: von jenen war nichts als Lobeserhebung, von diesen nichts als Berwersung zu erwarten: Sarpt gehötte teiner der entgegengesetzen Parteien ganz an. Er war nicht in der Nothwendigkeit, das Concil durchaus zu vertheidigen; er hatte auch keinen Anlaß, es allenthalben zu verwersen. Seine Stellung verschaffte ihm die Wöglichteil einer freien Anficht, - in ber Mitte einer italienischen tatbolischen Rebublif tonnte er auch allein ben Stoff fammeln, ber bagu erforberlich war.

Wollen wir uns nun vergegenwärtigen, wie er arbeitete, fo milffen wir uns erft erinnern, wie man bis ju feiner Beit größere hiftorische Berte

verfaßte.

Man hatte sich noch nicht die Anfgabe gemacht, weber die Materialien in einer gleichartigen Bollftandigfeit zu fammeln, mas ohnehin fo fcwer zu erreichen ist, noch auch sie erst kritisch zu sichten, auf unmittelbare Kunde ju bringen, noch endlich den ganzen Stoff geistig durchzuarbeiten.

Bie Benige machen es sich noch beutzutage so schwer! Man begnügte sich bamals bie im Allgemeinen als glaubwürdig betratteten Schriftsteller nicht sowohl zu Grunde zu legen als geradezu berute gunehmen: ihre Erzählungen erganzte man, wo es thunlich war, burch w neuen Materialien, bie man zusammengebracht hatte und an ben geborge Stellen einschaltete. Dann mar die Sauptbemilbung, biefem Stoff einen gleid mäßigen Stil zu geben. So besteht Sleiban aus ben Documenten ber Reformationshistorie, wie

er fie haben tonnte, die er bann ohne viel Kritif an einander reihte und burch

Die Farbe seiner Latinität in ein gleichartiges Gange verwandelte.

Thuanus hat ohne Bebenken lange Stellen aus anderen Geschichtschreibem herilbergenommen. Er hat 3. B. bes Buchanan ichottische Geschichte aus einander genommen und an den verschiedenen Stellen feines Wertes eingeschalten. Die englische Geschichte hat er aus ben Materialien die ihm Camben sendete, die deutsche aus Seiedanus und Chyträus, die italienische aus Abriani, bie türfifche aus Busbequius und Leunclavius entlehnt.

Sine Methobe, bei der freilich die Originalität wenig geschont wird, bei der man oft das Bert eines Andern lieft als des Autors, der auf dem Titel genannt ift, die sich heutzutage besonders die Berfasser französischer Memoiren aufs neue zu eigen gemacht haben. Diese letzten freilich ohne alle Entschuldigung. Ihr eigentliche Tendenz sollte es ja sein, das Originale mitzutheilen. Mus Sardi zurückzukommen, so fiellt er uns in den ersten Säten seine Loge unverhalten der

Wertes feine Lage unverholen bar.

"Meine Absicht ist, die Geschichte des tribentinischen Conciliums zu schreiben. Denn obwohl mehrere berühmte Historiker unsers Jahrhunderts in ihren Berkn einzelne Kunkte derselben berührt, und Johann Sleidan, ein sehren Berkn einzelne Kunkte derselben berührt, und Johann Sleidan, ein sehren Gesaner Schriftseller, mit großem Fleiß die früheren Ereignisse, durch die es veralläft wurde, — le cause antecedenti — erzählt hat, so würden doch die diese Sachen, wenn man sie zusammenstellte, noch nicht eine vollstädigige Erzählung gewähren. Sobald ich ansing mich um die Angelegenheiten der Menschen zu beklimmern, bekam ich große Lust diese Geschichte vollständig zu eriafren; nachdem ich alles das gesammelt, was ich davon geschrieben sand — and die Documente, die davon gedrücken sand — and die Documente, die davon gedrücken nud Anderer, die an dem Concil Heil genommen, die Nachrichten auszusunden, die se darliber hinterlassen, so wir die Stimmen, welche sie abgegeben, von ihnen selbst oder von Anderen auszelst, und die brieflichen Nachrichten, die von jener Stadt auszegangen: ich habe dabei keine Mithe und Arbeit gespart; auch habe ich das Sliich gehabt, zume Sammlungen von Noten und Briefen von Bersonen, die an jenen Berhandlungen großen Antheil nachmen, zu Geschat zu Geschen, die einen überfülssigen Stoss zu einer Erzählung geben, so sassen, so sassen Entschlissen Stoss zu einer Erzählung geben, so sassen Erzischung, sie zusammenzustellen."

mit aufchanlicher Kaivetät hat Sarpi hier seine Lage geschilbert. Man sieht ihn auf der einen Seite zwischen den historikern, deren Erzählungen er an einander reibt, die ihm indes doch nicht genugthun: auf der andern Seite

mit handschriftlichen Materialien verseben, mit benen er jene ergangt.

Leiber hat Sarpt weber bie einen noch bie anderen ausstührlich genannt: auch die Methode seiner Vorgänger war das nicht: er ließ, wie sie, seine zuzieß Bemühen sein, aus den Nachrichten, die er gesunden, eine wohlgeordnete, anzenehme, in sich abgeschlossen Geschichte zusammenzuweben.

Indessen auch ohne Angabe im Einzelnen können wir leicht erkennen, wisches die gedruckten Geschichten find. Die er benutzte: von vorn herein Joine, Guicciardini, dann Thuanus, Abriani, hauptsächlich aber, den er ja

and nennt, Sleiban.

3 B. in der gesammten Darstellung der Berhältnisse zur Zeit des Interms und nach der Translation des Conciliums nach Bologna hat er dem Sleidan und nur ein paar Mal die Urkunden, die dieser Schriftsteller anssist, übrigens aber nichts als ihn vor Augen gehabt.

Es ift mohl ber Mühe werth, und muß uns einen Schritt weiter führen,

311 beobachten, wie er hiebei verfährt.

Richt selten übersetzt er ben Steidan geradezu: — zwar etwas frei, aber a übersetzt: z. B. bei den Berhandlungen des Kaisers mit den Fürsten über ber vorläufige Unterwerfung unter das tridentinische Concilium: Sleidan,

lib XIX., p. 50.

Et Palatinus quidem territatus fuit etiam, nisi morem gereret, ob recentem anni superioris offensionem, uti diximus, cum vix ea cicatrix coaluisset: Mauricius, qui et socerum landgravium cuperet liberari et muper admodum esset auctus a Caesare, faciundum aliquid sibi videbat. Itaque cum Caesar eis prolixe de sua voluntate per internuncios promitteret, et ut ipsius fidei rem permitterent fiagitaret, illi demum Octobris die vigesimo quarto assentiuntur. Reliquae solum erant civitates: quae magni rem esse periculi videbant submittere se concilii decretis indifferenter. Cum iis Granvellanus et Hasius diu multumque agebant: atque interim fama per urbem divulgata fuit, illos esse praefractos, qui recusarent id quod principes omnes comprobassent: auditae quoque fuerunt comminationes, futurum ut acrius multo quam nuper plectantur. Tandem fuit inventa ratio ut et Caesari satisfieret et ipsis

28\* Sarpi.

Etenim vocati ad Caesarem, ut ipsi responsa etiam esset cautum. principum corrigant non suum esse dicunt, et simul scriptum ei tradunt quo testificantur quibus ipsi conditionibus concilium probent. Caesar, eorum audito sermone, per Seldium respondet, sibi pergratum cassar, corum audito sermone, per Seidium respondet, sini pergiatum esse quod reliquorum exemplo rem sibi permittant et casteris consentiant. Sarpi, lib. III., p. 283: Con l'elettor Palatino le preghiere havevano specie di minacce rispetto alle precedenti offese perdonate di recente: verso Mauricio duca di Sassonia erano necessità, per tanti beneficii nuovamente havuti da Cesare, e perche disiderava liberare i per la consentata de loro Cesare d'adoparari lantgravio suo suocero. Perilche promettendo loro Cesare d'adoperani che in concilio havessero la dovuta sodisfattione e ricercandogli che si fidassero in lui, finalmente consentirono, et furono seguiti dagli ambasciatori dell' elettore di Brandeburg e da tutti i prencipi. Le città ricusarono, come cosa di gran pericolo, il sottomettersi indifferentemente a tutti i decreti del concilio. Il Granvela negotiò congli ambasciatori loro assai e longamente, trattandogli anco da ostinati ricusar quello che i prencipi havevano comprobato, aggiongendo qualche sorte di minacce di condannargli in somma maggiore che la già pagata. Perilche finalmente furono costrette di condescendere al voler di Cesare, riservata però cautione per l'osservanza delle promesse. Onde chimate alla presenza dell' imperatore, et interrogate se si conformavano alla deliberatione de' prencipi, risposero che sarebbe stato troppo ardire il loro a voler correggere la risposta de' prencipi, e tutti insieme dieden una scrittura contenente le conditioni con che avrebbono ricevuto il concilio. La scrittura fu ricevuta ma non letta, e per nome di Cesare dal suo cancellario furono lodati che ad essempio degli altri havessero rimesso il tutto all' imperatore e fidatisi di lui: e l'istesso imperatore fece dimostratione d'haverlo molto grato. Così l'una e l'altra parte voleva esse ingannata.

Gleich bei dieser Uebersetzung läßt sich die Bemerkung machen, das ser sarpi doch nicht ganz getreu an die ihm überlieserte Thatsache hält. Es wid von Sleidan nicht gesagt, daß Granvella die Städte bedroht habe: was der Deutsche als ein allgemeines Gespräch bezeichnet, legt der Italiener der Minister in den Mund; die Auskunst, die man mit den Städten trifft, mid in dem Original deutlicher ausgedrückt als in der Uebersetzung. — Wie ser,

ist es auch in ungähligen anderen Stellen.

Dabei würde jedoch nichts weiter zu bemerken sein: man würde sich mit alle Zeit zu entstunen haben, daß man eine etwas wilklirliche Ueberarbeitung bes Seidan vor sich hat: wenn nicht dann und wann noch einige weselt

lichere Beränderungen einträten.

Einmal hat Sarpi keinen rechten Begriff von der Reichsversassung. Er hat eigentlich immer eine Bersassung im Sinne, welche aus den drei Ständen: Geistlichkeit. weltlichen Großen und Städten, besteht. Nicht selten verändert eine Ausdricke seines Autors nach dieser eigenthilmlich irrigen Borstellung. B. lid XX. p. 109 erörtert Sleidan die Stimmen liber das Interim noch der Gollegien: 1. dem chursützstichen: die der eigenthilmlichen Chursützsten sind dassit, doch nicht die weltlichen: reliqui tres electores non quidem eigus erant sententiae, Palatinus imprimis et Mauricius, verum uterque causas habedant cur Caesari non admodum reclamarent; dem Firsten collegium: caeteri principes, qui maxima parte sunt episcopi, eodem moodo sicut Moguntinus atque collegae respondent; 3. eivitatum non ita magna suit habita ratio. Darans macht nun Sarpi (lib. III. p. 300): Die geistlichen Chursützsen sagen ihre Meinung eben wie bei Sleidan. Al parer de' quali s' accostarono tutti i vescovi: si prencipi secolari per

non offendere Cesare tacquero: et a loro essempio gli ambasciatori delle città parlarono poco, nè di quel poco fu tenuto conto. Bas bei delle citta partarono poco, ne di quel poco ru tenuto conto. Was bet Sleidan von zwei Churstürsten gesagt ist, wird hier auf alle weltsichen Filirsten ibertragen. Se scheint, als hätten die Bischösse ihre Stimmen besonders ab-gegeben: das ganze Odium wird auf ste geworfen. Die hohe Bedeutung, die der Reichsssürstenung die geworfen. Die hohe Bedeutung, die der oben angestührten Stelle behauptet Sarpi, die Filirsen seien dem Inachten ber Churfürsten beigetreten. In ber That aber batten fie icon ein eigenes abgegeben, welches von bem durfürftlichen auf bas mannigfaltigste abmico.

Aber noch wichtiger ift es, bag Sarpi, indem er die Notizen, die er finbet, krilbernimmt, ober auch anderswoher geschöpfte damit verdindet, ercerpirt, ibersett, daß er dabei seine Erzählung zugleich mit eigenen Bemerkungen duchwebt. Beobachten wir, welcher Art diese sind. Es ist ganz merkwirdig Jum Beispiel wiederholt der gute Seidan — lid. XX. p. 58 — ohne

alles Arg einen Bortrag des Bischofs von Trient, worin breierlei gefordert mirb: die Wiederherstellung des Conciliums nach Trient, die Sendung eines kroaten nach Deutschlertening ver Schicktinks liche einer Malle einer Sebisracam gehalten werden solle. Wörtlich übersetzt die Sarpi: dann aber
idaltet er eine Bemerkung ein: ", der dritte Punkt", sagt er, "wurde hinzugesigt, um den Papft an sein hohes Alter, seinen nahen Tod zu erinnern,
m ihn dadurch zu 'größerer Nachziebigkeit zu bewegen; denn er werde ja
knun Nachsonmeen das Missergnügen des Kaisers nicht zum Erbiheile zurücklieden wester " laffen wollen.

In diesem Stile find seine Bemerkungen liberhaupt: sie find sämmtlich wir Bitterfeit und Galle durchdrungen. "Der Legat berief die Bersammlung und sagte zuerst seine Meinung: benn ber h. Geift, welcher bie Legaten nach bem Sinne des Papstes und die Bischofe nach dem Sinne der Legaten zu bewegen psiegt, that auch dießmal wie er gewohnt ist."

Rach Steidan schieft man das Interim nach Rom, "benn es war doch and den Protestanten darin Einiges bewilligt." Nach Sarpi drangen darauf die dutschen Prälaten: "denn", sagt er. "don jeher suchen sie die päpstliche Andrität in Ansehen zu erhalten, da diese allein das Gegengewicht der kaiserliden ausmacht, ber fie ohne ben Papft nicht würden wiberstehn können, besonders wenn einmal die Kaiser nach dem Gebrauch der alten driftlichen Kirche sie zu ihrer Pflicht nöthigen und die Difbrauche ber fogenannten firchliden Freiheit in Schranten halten wollen'

3m Allgemeinen feben wir wohl, wie fehr fich Sarpi von ben bisherigen Compilatoren unterscheidet. Der Auszug ben er macht, ift voll von Geift und Leben. Dem fremben Material jum Erot bat fein Ausbrud einen leichten, angenehmen und gleichmäßigen Fluß. Man bemerkt es nicht, wo er von einem Autor zu einem andern übergeht. Aber damit ist freilich auch verbunden, daß seine Darstellung die Farbe seiner Stimmung trägt, ber spftema= ifden Opposition, bes Wiberwillens ober bes haffes gegen ben romifden hof.

Um so größern Einbruck bringt sie hervor.

Aber, wie gefagt, Paul Sarpi hatte noch ganz andere Materialien als gebrucke Autoren. Bei weitem ber wichtigere Theil seines Buches ift, was er

aus diefen fcbpfte.

Er selbst unterscheibet die interconciliaren und vorbereitenden Ereignisse von der eigentlichen Geschichte des Conciliums. Er sagt, er wolle jene mehr in Form eines Jahrbuchs, diese mehr in Form eines Tagekuchs behandeln. Ein anderer Unterschied ist, daß er sur jene sich großentheils an die geläusigen und wohlbekannten Schriftseller gehalten, sur biese dagegen aus neuen und eigenen Documenten gefcopft hat.

Es fragt fich junachft, welcher Art biefe finb.

Da mochte ich nun nicht glanben, daß es im Einzelnen viel ware was er von Mannern wie jener Secretar bes erften Legaten an bem Concilium, Oliva, ober von dem französischen Gesanden Ferrier in Benedig, der auch am Concilium gewesen war, erhalten konnte — eben in Hinsicht Oliva's begeht Sarpi einen starten Fehler: er läßt ihn das Concilium eher verlassen, als dieß gescheben ist — die französischen Acten wurden gar bald gedruck; de Einwirtung bieser Männer, die zu den Migvergnilgten gehörten, wird dam bestehn, daß sie den Widremillen, den B. Sarpi gegen das Concilium empsand, verstärkten. Die eigentlichen Actenstille boten ihm dagegen die venezianischen Sammlungen in großer Fülle bar: Briefe ber Legaten, wie Monte's, gehemmt Geschäftsträger, wie Bisconti's; Nachrichten von Nuncien, wie Chieregato; aussührliche Tagebücher die am Concilium gehalten worden; Lettere b'hift und ungablige andere mehr ober minder authentische Dentmale. hierin fo gludlich, baß er Sa riften benutt hat bie feitbem nie wieber p Borschein gekommen sind, die Pallavicini, trop der großartigen Untersillsus die er sand, sich doch nicht zu verschaffen wußte: für welche die sorschaften verschaften wird. Historie allezeit auf sein Wert angewiesen sein wird.

Rur entsteht nur die neue Frage, wie er fie benutt bat.

Zum Theil hat er fie ohne Zweifel mit leichter Ueberarbeitung geraben herilbergenommen. Couraver versichert, er habe eine handschriftliche Relation über die Congregationen des Jahres 1563 in händen gehabt, die von Sami benutt und beinase copirt morben: "que notre historien a consultée et presque copiée mot pour mot."

In meinen Sanden ift eine handschriftliche Historia del s. concilio di Trento scritta per M. Antonio Milledonne, secr. Veneziano — welcke auch Foscarini (Lett. Venez. I., p. 351) und Mendham tennen — han einem gleichzeitigen, fehr wohl unterrichteten Autor, trot aller Rurze für it fpateren Sitzungen bes Conciliums teineswegs unerheblich.

3d sinbe nun, daß Sarpi sie zuweilen wörtlich ausgenommen but 3. B. Millebonne: Il senato di Norimbergo rispose al nontio Delfina. Che non era per partirsi dalla consessione Augustana, e che ma accettava il concilio, come quello che non aveva le conditioni ricerate da' protestanti. Simil risposta fecero li senati di Argentina e Francist al medesimo nontio Delfino. Il senato di Augusta e quello di 0 ma risposero, che non potevano separarsi dalli altri che tenevano la confessione Augustana.

Scrpi p. 450: Il noncio Delfino nel ritorno espose il suo carico in diverse città. Dal senato di Norimberg hebbe risposta, che non era per partirsi dalla confessione Augustana, e che non accetterà il concilio, come quello che non haveva conditioni ricercate da' protestanti Simili risposte gli fecero li senati d'Argentina e di Francfort. Il senato d'Augusta e quello d'Olma risposero, che non potevano separarsi dagli altri che tengono la lor confessione.

Nur da folgt Sarpi nicht nach, wo Millebonne ins Loben gerath, wenn

es auch gang unverfänglich mare.

Millebonne: Il cardl Gonzago prattico di negotii di stato, per aver governato il ducato di Mantova molti anni doppo la morte dei duca suo fratello fiao che li nepoti erano sotto tutela, gentiluomo di bell'aspetto. di buona creanza, libero e schietto nel parlare, di buona mente, inclinato al bene. Seripando era Napolitano, arcivescovo di Salerno, frate eremitano, grandissimo teologo, persona di ottima coscienza e di singolar bontà, desideroso del bene universale della christianità.

Sarpi ist über biese Männer viel farger. Destind al concilio, sagt er

Sarbi. 31 \*

2 8. p. 456, fra Girolamo, card! Seripando, theologo di molta fama;

Die Briefe Bisconti's, welche Sarpi vor sich hatte, sind späterhin gebruckt morben, und bei der ersten Bergleichung ersehen wir, daß er sich ihnen die und da sehr genau auschloß. Ein Beispiel sei Visconti lettres et négotiations tom. II., p. 174: Ci sono poi stati alcuni Spagnuoli, liquali parlando dell' istituzione de' vescovi e della residenza havevano havuto ordine di affirmare queste opinioni per vere come li precetti del decalogo. Segovia segui in queste duo materie l'opinione di Granata, dicendo ch'era verità espressa la residenza ed istituzione delli vescovi essere de jure divino e che niuno la poteva negare, soggiungendo che tanto più si dovea fare tal dichiarazione per dannare l'opinione de gli heretici che tenevano il contrario. Guadice, Aliffi e Mentemarano con molti altri prelati Spagnuoli hanno aderito all' opinione di Granata e di Segovia; ma piacque al signore dio che si fecero all' ultimo di buona risoluzione.

Sarpi VIII., 753: Granata disse, esser cosa indegna haver tanto tempo deriso li padri trattando del fondamento dell' instituzione de' vescovi e poi adesso tralasciandola, e ne ricercò la dichiarazione de jure divino, dicendo maravegliarsi perche non si dichiarasse un tal punto verissimo et infallibile. Aggionse che si dovevano prohibire come heretici tutti quei libri che dicevano il contrario. Al qual parer adheri begovia, affermando che era espressa verità che nissuno poteva negarla, esi doveva dichiarare per dannare l'openione degli heretici che tenevano il contrario. Seguivano anco Guadice, Aliffe et Monte Marano con gli altri prelati Spagnuoli, de' quali alcuni dissero, la loro openione esser cosi vera come li precetti del decalogo.

Man fieht, Sarpi ift nicht ein gewöhnlicher Abschreiber: je weiter man win nit seiner Quelle vergleicht, besto mehr wird man inne, wie gut er es verstet den Zusammenhang zu ergänzen, den Ausdruck durch eine leichte Bendung zu heben; — aber zugleich ist auch sein Bemühen augenscheinlich, der kindruck zu Ungunsten des Conciliums zu verstärken.

Bie das sich auch nicht anders beuten läßt, er behandelt das Ungedruckte

eben wie bas Gebruckte.

Es versteht sich aber, daß das zuweilen von vielem Einfluß auf die Auf= lassung ber Chatsachen ift, wie sich unter andern bei der Darstellung des wichtigsten unfrer beutschen Religionsgespräche, von Regensburg 1541, ergiebt. Er hielt sich da junachst wieder an Sleidan: auch hatte er ohne Zweisel

ben Bericht vor Augen, welchen Bucer über dieses Gespräch erstattet hat.

In ber Benutung biefer beutschen Quellen begeht er ben icon berührten behler aufs neue. Die Stände gaben an diesem Reichstage dem Kaifer zwei Mal eine Antwort auf seine Anträge ein. Beide Male waren sie selbst unding. Das chursusstliche Collegium war für die Intentionen des Kaisers, das fürstliche dagegen. Doch war der Unterschied, daß die Fürsten das erste Mal nachgaben, das zweite Mal jedoch nicht; dann reichten sie eine abweichende Antwort ein.

Sleidan sucht ben Widerspruch bes fürftlichen Collegiums badurch zu erllaren, daß er bemerkt, es seien so viele Bischöfe barin gewesen: ein für bie Reichsverfassung allerdings sehr wichtiger Bunkt. Sarpi verwischt aber das Wesentliche ganz, indem er dabei bleibt, das Fürstencollegium geradezu Bischöse un nennen. Er sagt bei der ersten Antwort: I vescovi rifiutarono; bei der meiten: i vescovi con alcuni pochi prencipi cattolici; was benn wie gelagt die Ansicht der Reichsversassung durchaus verunstaltet.

Wir wollen indeß hiebei nicht stehn bleiben. Die hauptsache ift, wie er

bie ihm eigenthumlichen geheimeren Quellen benutt, von benen er glauben

burfte, daß fie noch eine geraume Zeit unbefan nt bleiben würden. Filr bie Geschichte biefes Reichstages hatte er die Inftruction Contarinis, die der Cardinal Quirini fpaterbin eben auch ans einem venezianischen MS bat bruden laffen.

Da bemerken wir nun zuerst, daß er das was er in der Instruction fand, bald hier bald ba in die Unterredungen verflicht, welche der Legat m

bem Kaiser gehalten habe.
3. E. heißt es in der Instruction: Eos articulos in quidus inter : convenire non possunt, ad nos remittant, qui in fide boni pastoris et universalis pontificis dabimus operam ut per universale concilium vel per aliquam viam aequivalentem non praecipitanter, sed mature et quemadmodum res tanti momenti exigit, finis his controversiis imponatur, et remedium, quod his malis adhibendum est quam diutissime perdurare possit.

Sarpi läßt Contarini forbern: ogni cosa si mandasse al papa, il qui prometteva in fede di buon pastore et universal pontefice di fare che il tutto fosse determinato per un concilio generale o per altra via equivalente con sincerità e con nissun affetto humano, non con pre-

cipito, ma maturamente.

Die Instruction fährt an einer andern Stelle fort: Si quidem ab initio pontificatus nostri, ut facilius hoc religionis dissidium in pristinam concordiam reduceretur, primum christianos principes ad veram pacem et cencordiam per literas et nuntios nostros saepissime hortati sumus, mox ob hanc eandem causam concilium generale — — christianis regibus et principibus etiam per proprios nuntios significavimus, multaque in Germania religionis causa non ea qua decuit autoritatem nostram, ad quam religionis judicium cognitio et examen spectat reverentia tractari et fieri non absque gravi dolore animi intellexima tum temporum conditione moti, tum Caesareae et regiae majestatum vel earum oratorum pollicitationibus persuasi quod ea quae hic fiebant

Sampi filat hinau: Sicome la Sia S. nel principio del pontificato per questo medesimo fine haveva mandato lettere e nuntii a' prencipi per celebrar il concilio, e poi intimatolo, e mandato al luogo i suoi legali, e che se haveva sopportato che in Germania tante volte s'havese par lato delle cose della religione con poca riverentia dell' autorità alla quale sola spetta trattarle, l'haveva fatto per essergli dalle Mi &

data intentione e promesso che cio si faceva per bene.

Genug es ift offenbar, daß die Erklärungen, welche Sarpi bem Contarm in den Mund legt, geradezu aus der Instruction besselben entnommen sind und wenn man nun einmal weiß woran man ist, so wird man das leicht entschuldigen. Jedoch zu läugnen ist auch nicht, daß die Wahrbeit bei biesen Berfahren jumeilen ins Gebrange tommt. Der Legat betam bei bem täglichen Wechsel ber Ereignisse veränderte Instructionen; Gristde, welche darauf berechnet waren daß nur die unvertragenen Bunkte nach Rom geschickt willrden, läßt ihn der Autor in einer Zeit vortragen, wo man in Rom bereits sorberte, daß er alles, auch die Bunkte, über die man schon übereingekommen, der Be gutachtung bes romifden Sofes anheimftellen folle.

Dieser ersten Abweichung, daß der Autor Worte der Instruction auf einen Fall anwendet auf ben fie nicht berechnet waren, fügt er aber auch noch

noch wichtigere bingu.

Der Papst erklärt sich in ber Instruction besonders gegen ein Nationals - Majestati Caesareae in memoriam redigas, quantopere Sarvi. 33\*

concilium illud sit semper detestata, cum alibi tum Bononiae palam diceret nihil aeque perniciosum fore et apostolicae et imperiali dignitatibus quam Germanorum nationale concilium, illi nulla meliore via quam per generale concilium obviam iri posse confiteretur: quin imo etiam S. M. post Ratisbonensem dietam anno domini 1532 habitam pro sua singulari prudentia omni studio semper egit ne qua imperialis dieta hactenus sit celebrata ac ex ea occasione ad concilium nationale dev**e**nir**etur.** 

Wörtlich führt bieß auch Garpi und zwar als aus ber Instruction genommen an; jedoch mit einem merkwürdigen Zusat: Che raccordasse all' imperatore quanto regli medesimo havesse detestato il concilio nationale essendo in Bologna, conoscendolo pernicioso all' autorità imperiale: poiche i sudditi preso animo dal vedersi concessa potestà di mutare le cose della religione pensarebbono ancora a mutare lo stato: e che 8. M. dopo il 1532 non volse mai più celebrare in sua presenza dieta imperiale per non dar occasione di domandar concilio nationale.

Wer follte nicht glauben daß ber Kaifer ben Gebanken, eine Nation veründere leicht ihre Regierungsform, wenn fie ihre Religion einmal andere, felbft geaußert habe ? 3ch tann bas aber bem Autor nicht auf fein Wort glauben. In ber Inftruction findet fich nichts bavon. Es ift ein Gebaufe ber erft nach ben Begebenheiten ber fpatern Zeit ber Belt geläufig murbe.

3ch bente nicht bag mein Berfahren zu fleinlich erscheine. Was will man machen um heraus zu bekommen, ob Jemand die Wahrheit fagt als bag man im mit den Quellen vergleicht die er vor fich gehabt hat.

3ch finde noch eine Abweichung, ftarter als bie übrigen.

Gleich in ber erften Unterredung, Die er zwischen Contarini und bem kaifer ansetzt, flicht er bie Worte ber Instruction ein: jene wichtigen

Borte, auf die auch wir uns bezogen haben.

Der Bapft entschuldigt fich, daß er bem Carbinal nicht eine fo ausprimum quia videndum imprimis est, an protestantes — — in principiis nobscum conveniant, cujusmodi est hujus sanctae sedis primatus tanquam a deo et salvatore nostro institutus, sacros ecclesiae sacra-menta, et alia quaedam quae tum sacrarum literarum autoritate tum aniversalis ecclesiae perpetua observatione hacte us observata et comprobata fuere et tibi nota esse bene scimus: quibus statim initio admissis omnis super aliis controversiis concordia tentaretur.

Sarpi läßt Contarini sagen: che Sia gli aveva data ogni potesta di concordare co' protestanti, purche essi ammettino i principii, che sono il primato della sede apostolica instituito da Christo, et i sacramenti sicome sono insegnati nella chiesa Romana, e le altre cose determinate nella bolla di Leone, offerendosi nelle altre cose di dar

ogni sodisfattione alla Germania.

Man sieht, welch ein Unterschied dieß ist. In der Unbestimmtheit der köpstlichen Worte lag die ganze Möglichkeit eines guten Erfolges: die Zusammenkunft würde gar keinen benkbaren Zweck gehabt haben, hätte man diese Anssticht nicht gelassen; bei Sarpi sällt dieselbe eigentlich doch durchaus weg. Der Papst will nicht "quaedam quae tibi nota esse bene seimus", et sorbert die Anerkenntniß der Bestimmung der Bulle Lee's X., d. i. die Verdammung lutherischer Lehren. Eine völlig unaussilhrbare Sache. Uleberhaupt will Sarpi nicht anerkennen, daß der päpstliche Stuhl irgend eine Art von Nachglebigkeit bewiesen habe. Contarini muß dei ihm die papstlische Auszeitste der Verdaussen

liche Autorität in ben hartesten Formen verfechten. Bei Sarpi beginnt er gleich bamit: "ber Bapft fonne bie Befugniß zweifelhafte Glaubensmeinungen

zu entscheiben, schlechthin Niemand mittheilen: ihm allein sei bas Privilegium gegeben, nicht ju irren, in ben Worten: "Ego rogavi pro te Petre". Dinge, von benen fich in ber Juftruction wenigstens tein Bort findet.

Denn überhaupt fab Sarpi bas Bapfithum in bem Lichte feiner Beit Rachbem bie Reftauration fich vollzogen, war es bei weitem gewaltsamer, an. Nathoen die Neftatration sich vollegen, voor es verweiter geworden, als es in den Tagen der Gefahr und Bedrängniß gewesen. Aber in dieser Fülle von Macht und ungedrochenem Selbstgesühl stam es Sarpi vor Augen Was er erlebte und fühlte, trug er dann auch in die früheren Zeiten liber. Alle Rachrichten und Documente, die er fand, sei es gedruckt oder ungedruckt, legte er in diesem Sinne aus, der ihm so natilisid

war und auf der Stellung seiner Baterstadt, seiner Partei in derselben, auf seiner versönlichen Stellung beruhte.

Wir haben noch ein anderes Geschichtswerk von Paul Sarpi, siber die denezianisch-römischen Irrungen von 1606: Historia particolare delle cose passate tra'l summo pontesies Paolo V. e la serma repa di Venetia Lion 1624; das im Ganzen in verwandtem Sinne geschrieben ist. Meister habet in der Darstellung im Ganzen makrkast aber das eine Rarteiskeit haft in ber Darftellung, im Ganzen mabrhaft, aber boch eine Partieisorie Bon ber Spaltung ber Benezianer unter einanber, Die bei diefer Gelegenbit ausbrach und ein so wichtiges Moment ber innern Geschichte ausmacht, sinden wir bei Sarpi wenig ober nichts. Bei ihm ist es, als herrsche nur Eine Meinung. Er spricht immer von dem Princeps; so bezeichnet er die venezianische Staatsgewalt. Diese Fiction gestattet dann nicht, daß er zu einer eingehenden Darstellung der inneren Verhältnisse gelangte. Leichten Huss eingehenden Darielung der inneren Verhaltnisse gelangte. Leichen Jusse schlücht er über die Dinge hin, welche minder ehrenvoll silr Benedig sind: 3. B. über jene Auslieserung der Gesangenen; gleich als wiste er nicht, med-halb sie erst dem Gesandten und dann mit anderen Worten dem Cardinal übergeben wurden. Auch erwähnt er nicht, daß die Spanier sitr die Aus-schließung der Issniten waren. Er hat ihnen beiden einen unversöhnlichen Daß gewidmet, und will nicht wissen, daß ihre Interessen hier aus einander

So ift es nun auch ungefähr mit ber Geschichte bes Conciliums. Die Quellen sind sleißig zusammengebracht, — sehr wohl überarbeitet, mit über legenem Berstande benutzt, — auch tönnte man nicht sagen, daß sie hämit und wesentlich verunstaltet wären: — aber die Bearbeitung ist im Eck

einer entschiedenen Opposition gemacht.

Hieburch brach Sarpi aufs neue nach einer andern Seite hin 🕬 Benem compilatorischen Wesen gab er die Ginheit ber allgemeinen Tentmi seine Arbeit ist misbilligend, verwerfend, seindselig: das erfte Beispiel eine Geschichte, welche die ganze Entwicklung ihres Gegenstandes mit unausbit-lichem Tabel begleitet: weit entschiedener als etwa Thuanus, der nur erft an biefe Methode ftreift; hierin bat benn Sarpi ungahlige Nachfolger gefunden

Istoria del concilio di Trento scritta dal padre Sforza Pallavicino della compagnia di Gesu. 1664.

Ein Buch, wie die Geschichte bes Sarpi, fo reich ausgestattet mit bisber niemals befannt geworbenem Detail, voll von Beift und Maledicenz über ein so wichtiges Ereigniß, das in seinen Folgen die damalige Zeit beherrschte, mußte nothwendig den größten Eindruck machen. Die erste Ausgabe war 1619 erschienen: bis 1622 erschien eine lateinische Uebersetzung viermal, überdieß eine

beutsche und eine französische Uebersetzung. Der römische Hof bachte um so mehr baran, sie widerlegen zu lassen, ba sie boch in der That viele Jrrthilmer enthielt, die einem Jeden einleuchteten,

ber bie Angelegenheiten biefer Beit genauer fannte.

Ein Jesuit, Terentio Alciati, Prafect ber Studien im Collegio Romano, beschäftigte fich sofort bamit, ben Stoff zu einer Widerlegung, die zugleich ein aussührliches Bert mare, zusammen zu bringen : sein Buch führte ben Titel : Historiae concilii Tridentini a veritatis hostibus evulgatae elenchus 1);

ein ungeheures Material baufte er auf: ebe er es bearbeitet, ftarb er, 1651. Der Jesuitengeneral Goswin Nickel mablte jur Ausarbeitung beffelben einen andern feiner Orbensbrilder, ber schon ein gewisses literarisches Talent bewährt hatte, Sforza Pallavicini: er machte ihn frei von anderen Geschäften: - , wie ein Condottiere einen Soldaten", fagt Pallavicini felbst, habe ihn ber General zu biefer Arbeit angestellt.

In brei bicken Quartanten föörderte Ballavicini feit bem Jahre 1656

biefe Arbeit ans Licht.

Ein Werk, bas in ber That einen ungemein reichen Stoff enthält, und für die Geschichte des 16ten Jahrhunderts — benn es fängt auch vom Ur= fprung der Reformation an — von der größten Wichtigkeit ift. Die Archive maren bem Autor aufgethan; mas bie romischen Bibliotheten von Materialien, bie er brauchen konnte, enthielten, war ihm zugänglich; nicht allein die Acten bes Conciliums auf das ausflihrlichste, sondern auch der Briefwechsel der Legaten mit Rom und eine große Menge anderer Informationen tamen ihm ju Gute: er ist weit entfernt, seine Quelle zu verschweigen: er macht eber mit ihren Titeln auf dem Rande seines Buches Barade: es ist ihrer eine Ungahl.

Sein vornehmftes Geschäft ift nun, Sarbi zu widerlegen. hinter jedem Bande läßt er einen Catalog, "ber Irrthilmer in ben Thatfachen" folgen, bren er seinen Gegner überwiesen zu haben behauptet: er zählt ihrer 361. Mein unzühlige andere, fügt er hinzu, die er auch widerlegt habe, seien in

diefen Catalogen gar nicht aufgeführt.

In seiner Borrebe sagt er: "in kleine Scharmützel werbe er sich nicht einlassen: mer ihn angreifen wolle, moge mit orbentlicher hausmacht anruden, und fein ganzes Buch widerlegen, wie er Kaul Sarpi ganz widerlege." Was wollte dis ür ein Wert gegeben haben. Wir können nicht versucht sein, auf eine ähnliche Weise zu verfahren.

Es muy uns genilgen, wie gefagt, uns an einigen Beispielen einen Be-

griff von ber Methode bes Ballavicini zu bilben.

Da er nun aus so vielen gebeimen Urfunden schöpfte und eigentlich bas gange Buch aus ihnen zusammenwebte, so kommt es vor allem barauf an, sich

ju vergegenwärtigen, wie er diese benutt hat. Es wird uns besonders da möglich sein, wo etwa die Urlunden, deren er sich bediente, nachher gedruckt worden sind. Auch ist es mir geglückt, eine gange Reibe von Documenten einzusehen, die niemals gebruckt worben und die er citirt: es ist nothwendig, die Originale mit seiner Bearbeitung zu bergleichen.

Ich will bieß in einigen Punkten nach einander thun.

1. Und ba ift nun zuerst zu bekennen, daß die Instructionen und Papiere, melde Pallavicini vorlagen, von ihm oft ganz genügend excerpirt und benutt worden find. 3ch habe 3. B. eine Instruction, welche ber fpanische Gesandte im November 1562 erhielt, die Antwort, welche ihm der Papst im März 1563 ertheilte, die neue Instruction, mit welcher ber Papst seinen Nuncius versab, mit den Auszilgen bei Pallavicini verglichen und sie im Ganzen durchaus übereinstimmend gefunden: Ballav. XX., 10; XXIV.. 1. Er hat sich seines Rechtes bedient, wenn er einige Umstellungen vorgenommen, die der Bahrheit feinen Eintrag thun. Es ift wohl wahr, daß er einige farte Ausbrücke milbert, 3. B. wenn ber Bapft fagt, er habe das Concilium nur im Bertrauen auf ben Beistand bes Königs wieder eröffnet in ber Meinung, ber König wer be

<sup>1)</sup> Eo beißt er bei Daggucbelli.

sein rechter Arm sein und ihm in allen seinen Gedanken und Handlungen ein Wegweiser und Ansührer sein — il sondamento che kacessimo nells promessa di S. Mta e de' suoi ministri de doverci assistere ci sees entrare arditamente nell' impresa, pensando di avere S. Mta per nostro braccio dritto e che avesse a esserci guida o conduttiero in ogni nostra azione e pensiero, — läst er ihn nur sagen, er wilrbe das Concilium nicht wieder eröffnet haben, wenn er nicht das Bertrauen gesegt hönder König werde sein Arm und sein Anssührer sein. Da indes hiedet doch di Substanz bleibt, so kann das keinen Tadel begründen. Bei der Sendung Bisconti's nach Spanien und eines andern Gesandten an den Kaiser meint Sarpi (VIII., 61), ihr Austrag eine Zusammentunst vorzuschlagen, sei woss nur scheinds gewesen; allein dieß ist eine allzu seine Bermuthung: der Antrag auf einen Congres, oder eine Conferenz, wie man damals sagte, ist eine von den Punkten, auf die in ter Instruction am meisten gedrungen wird. Kallavicini hat ohne Ameisel Recht. indem er darauf besteht.

von den Kunkten, auf die in der Instruction am meisten gedrungen wird. Pallavicini hat ohne Zweisel Recht, indem er darauf bestehet. 2. Nicht immer aber ist Pallavicini der desser Unterrichtete. Bau Sardi erzählt, Paul III. habe bei der Zusammenkunst von Bussete. Bau Sardi der dem V. den Antrag gemacht, seinem Enkel, der mit einer natürlichen Tochter des Kaisers verheirathet war, Mailand zu verleihen, so wender Hablavicini ein ganzes Capitel daran ihnzu widerlegen. Er will den Geschichtschreidern nicht glauben, in denen dieß auch sonst vorsommt. "Wie hätte denn", rust er aus, "der Papst wagen können dem Kaiser Briefe in einem Tone zu schreiden wie er sie geschrieben hat? Con qual petto avredde ardito di scrivere a Carlo lettere così risentite? Der Kaiser hätte ihm ja unverschämte Berstellung (simulatione skacciata vorwerfen können. Da Halsavicini so hestig wird, so muß man wohl glauben, daß er hier dona side scrivere. Kichts desto minder hat die Sacke ihre Richtigkeit, wie sie Sardi erzählt. Aus den Depeschen des storentinischen Gesanden (Dispaccio Guieriardini 26 Giugno 1543) geht das unwidersprechlich hervor.

In einem haubschriftlichen Leben des Basto sinden sich darüber noch auf sührlichere Details. Wir werden einen Discorso des Cardinal Carpi erwähnen, der eben dahin zielt. Ja noch im Jahre 1547 hatte der Papst diem Gedanten nicht sahren lassen. Le cardinal de Bologne au roy Henry II. dei Ribier II, 9: L'un — le pape — demande Milan, qu'il jamais niarra, l'autre — l'empereur — 400,000 sc., qu'il n'aura sans rendre Milan. Dessenungeachtet schried Papst Baul III. jene Briefe.

3. Aber die Frage entsteht, ob Passabicini in der Regel nur dona site irrt. Nicht allenthalben möchte dieß der Fass sein. Es sindet sich zuweila, daß seine Documente nicht so rechtgläubig und katholisch sind wie er selder. Während die Angeleaenbeiten noch im Gange waren und alle Seiten ibre

3. Aber die Frage entsteht, ob Pallavicini in der Regel nur dona sie irrt. Nicht allenthalben möchte dieß der Fall sein. Es sindet sich zuweilen, daß seine Documente nicht so rechtgläubig und katholisch sind wie er selber. Während die Moglicheiten einer anderen Entwicklung darstellten, konnte man sie nicht so streng ansehen wie späterhin, nachdem sich alles wieder sessendigianisseit des 17ten Jahrhunderts nimmermehr billigen; Pallavicini beklagt die "detrimenti gravissimi" die er dem römischen Stuhle zugefügt, — er vergleicht ihn mit einer Palliativcur, welche nur eine gesährlichere Eriss hervorbring. Demohnerachtet sand er über benselben die Relation eines Auntius, welche seine Kothwendigkeit einsah. Es war der Bischof Dessino von Liesina Pallavicini sührt die Relation an, welche dieser Bischof an den Cardinal Carassa

Alle die Gründe, mit welchen Delfino die innere Nothwendigkeit dieser Ablunft beweist, verwandelt er in Entschuldigungsgründe, die Ferdinand sür sich ansübre.

Der Nuntius fagt: In biefer Zeit mar tein Kurft und feine Stadt Die

nicht mit ihrem Nachbar Sanbel gehabt batte - er nennt fie, - bas Land ging zu Grunde, — gleichsam von einen Gegenreichstag schrieben Branden-burg, hessen und Sachsen von Naumburg, sie wollten sich vereinigt halten, — ber König hatte den Kaiser gebeten, lieber Frieden mit Frankreich zu machen und auf Deutschland sein Augenmert zu richten; doch schlug er es ab, in der Mitte von fo viel Unbeil tamen bie Stanbe gufammen , -- der König beftä= tigte nun die Puntte, über welche beide Theile fich vereinigt hatten: so freudig baben fie bas gethan (si allegramente) bag es feit Maximilian niemals in

Deutschland so ruhig gewesen ift wie jett. Alles dieß berührt nun auch Pallavicini (l. XIII, c. 13); aber wie sehr geschwächt wird es daburch bag er es einem Fürsten in ben Mund legt, ber

fic nur enticulbigen will.

Scusavasi egli di cio con addurre che haveva richiesto d'ordini specificati l'imperatore, confortandolo alla pace di Francia — ed havergli ricordato esser questa l'unica arme per franger l'orgoglio de' protestanti etc. — man halte gegen biele gelmantien Ausbrilde die Borte Desfino's: Il sermo re vedendo questi andamenti (dic religiösen Entzweiungen) scrisse a S. Mta. Cesarea esortandola alla pace col christianissimo, accioche ella possa attendere alle cose di Germania e farsi ubedire etc.

Es ist ohne Zweisel eine ftarke und bei einem Buche das sich der Urfund-lichkeit so sehr rühmt, nicht zu duldende Abweichung, daß der Autor die Er-plung eines Nuntius zur Entschuldigung des Fürsten macht: aber das Schlimmse ift, daß dadurch die reine Ansicht der Begebenheit verdunkelt wird.

lleberhaupt ift die gange Urfunde gebraucht, aus bem Stil bes fechgebnten

m ben Stil bes flebzehnten Jahrhunderts überfett, aber gemigbraucht.
4. Bleiben wir bei ben Berhaltniffen bes Papftes ju Ferdinand I. ftehn, spinben wir noch einige andere Bemerkungen zu machen. Man weiß daß wier Kaiser auf eine Resorm drang, die dem Papste nicht sehr angenehm war. In den ersten Monaten des Jahres 1563 schickte Bius zweimal seine Auntien, erft Commendone, bann Morone, nach Insbruck, wo ber Kaifer fich tamals aufhielt, um ihn von feiner Opposition abzubringen. Gehr mertwürbix Sendungen, für das Concilium von großem Erfolge. Es ist interessant pu beobachten, wie Pallavicini (XX, 4) von denselben Bericht erstattet. Wir haben Commendone's Relation 19. Februar 1563, die auch er vor Augen hatte.

Da ift nun zuerst zu bemerken, daß er die Ausbrilde beren man sich an bem taiserlichen Hose bebiente, Die Aussichten bie man ba faßte, unendlich schmächt. Bon ber Bereinigung, in ber damals der Kaiser mit den Franzosen und dem Cardinal von Lothringen stand, läßt er Commendone sagen: rendersi credibile che scambievolmente si confirmerebbono nel parer e si prometterebbono ajuto nell' operare: es werde glaublich, daß sie sich in ihrer Meinung mit einander vergleichen und sich auch in ihren Unternehmun-gen Hilfe leisten würden. Ganz anders brückt sich Commendone aus. Am faiserlichen Hofe dachte man nicht allein die Reform mit den Franzosen gemeinicatilio nacialicaen: pare che pensino trovar modo e forma di haver più parte et autorità nel presente concilio per stabilire in esso tutte le loro petitioni giuntamente con Francesi.

Bieles andere aber läßt Pallavicini geradezu weg. Am taiferlichen hofe war man ber Meinung, mit etwas mehr Rachgiebigfeit und ernstlicher Reform batte man vieles bei ben Protestanten ausrichten können. La somma è che a me pare di haver veduto non pur in S. M'a ma nelli principali ministri, come Trausen e Seldio, un ardentissimo desiderio dello riforma e del progresso del concilio con una gran speranza quod remittendo

aliquid de jure positivo et reformando mores et disciplinam ecclesiasticam non solo si possono conservare li cattolici ma guadagnare e ri-durre degli heretici, con una opinione et impressione pur troppo forte che qui siano molti che non vogliano riforma. So will nicht unterlucen, wer die Protestanten sein mochten, von benen im Falle ordentlicher Reformen eine Midfehr zum Katholicismus zu erwarten gewesen wäre, allein viel zu anzüglich sind viese Reden dem Hosprälaten, als daß er sie mittheilen sollte. "Man sprach von den Schwierigkeiten die man in dem Concisium sinde. Seld antwortete kurz: Oportuisset ab initio sequi sana consilia." Die Rlagen über die Schwierigkeiten erwähnt auch Pallavicini, die Antwort verschweigt er.

Dafür aber theilt er einen Ausspruch bes Canglers zu Gunften ber 3e-

fuiten in extenso mit.

Benug er verweilt bei bem mas ihm angenehm ist: was ihm und ber Eurie unbequem sein möchte ignorirt er. Ober er sucht ber Sache eine gww Wendung zu geben. 3. B. widersetzen sich die Legaten der Absicht der Bische, Generale der Orden und Aebte von der vox decisiva auszuschließen. per non sdegnar tante migliara de' religiosi, fra' quali m verità si trova oggi veramente la theologia (Registro di Cervini, Lettera di 27. Dec. 1545. Epp. Poli IV, 229). Darans macht nun abn Ballavicini ciuc schr chrbare Betrachtung: il che desideravano (die Admission der Generale), perche in effetto la theologia, con la quale si doveva decidere i dogmi, resedeva ne' regolari, ed era opportuno e dicevole che molti de' giudici havessero intelligenza esquisita di articoli da giudicarsi. (VI, 11, 1. p. 576.)

5. Es fann nicht fehlen, daß das nicht für die Ansicht des Gegenstandes

nachtheilig werden sollte. 3. B. noch in dem Jahre 1547 gaben die Spanier einige Reformationsartifel ein, die unter bem Ramen ber Cenfuren befannt find. Rurg barauf erfolgte die Translation des Conciliums, und es tann teine Frage fein, daß die Censuren darauf sehr viel Einfluß hatten. Es war allerdings von ber größten Bebeutung, daß die unmittelbaren Anhänger Raifer Carls in dem Momente als er fiegreich war, so ungemeine Forberungen aufstellten. Sawi hat sie in all ihrer Ausbehnung, lib. II, p. 262. Auch die Antworten ist Papsies theilt er kurz darauf mit. Dem Pallavicini aber find so ungestie Forderungen rechtgläubiger Prälaten nicht gelegen. Er fagt, Sarpi ermit da viel, wovon er nichts finden konne: nur finde er eine Antwort die in Papft auf gewisse Mesormvorschläge ertheilt, die von vielen Bätern gemackt und ihm von dem Prässenten angezeigt worden, lib. IX, c. 9, sopra vane risormazioni proposte da molti de' padri. Sie anzusikren hütet er sich wohl. Es könnte ihm bei der Widerlegung der menschlichen Beweggründ, welche Sarpi der Translation unterlegt, schädlich werden.

6. In biesem Berschweigen, dei Seite liegen Lassen desse ihm nicht erklicht ist er nur sohr kont

nicht gefällt, ift er nun febr ftart.

In dem britten Buche 3. B. citirt er ein paar Mal eine venezianische Relation von Soriano. Er sagt von ihr, der Autor versichere, eine ausgesuchte und über allen Zweisel erhabene Kenntniß der Tractaten zwischen Franz und Clemens zu besitsen, auch bentt er nicht daran sie ihm zu bestreiten ill, c. 12, n. 1): er nimmt Zige, die berselbe mittheilt, geradezu in seine Erzählung auf, z. B. daß Clemens Thränen vergossen habe vor Schmerz und Uns muth bei der Nachricht von der Gefangennehmung seines Nepoten durch den Kaiser: — genug er glaubt an ihn. Auch giebt er vor: dieser Benezianer siehe mit seinem Landsmanne Sarpi in geradem Widerspruche. Sarpi nem lich fagt: Il papa negotiò confederazione col re di Francia, la quale si

concluse e stadill anco col matrimonio di Henrico secondogenito regio e di Catharina. Hierüber fährt Pallavicini aus. "Der Papst", sagt ex, "erbändete sich nicht mit dem Könige, was P. Soave so ked behauptet." Er beruft sich auf Guicciardini und Soriano. Was sapstes zu den Hranzischen kabe, welch eine entschieden politische Farbe sie hatte; endlich spricht er auch von den Unterhandlungen zu Bologna. Da läugnet er nun allerdings, daß es zu einem eigentlichen Bunde getommen sei: allein nur eine schristliche Absassischen läugnet er ab. Di tutti li desicheil (del re) s'accommodo Clemente con parole tali che gli fanno crederi, S. Sta esser disposta in tutto alle sue voglie, senza perd far provisione alcuna in scrittura. Er erzählt später, daß der König auf die Ersüllung der Bersprechungen gedrungen habe, die ihm dort gemacht worden: S. Mia chrma dimando che da S. Sta li sussino osservate le promesse; was nach demselben Antor mit eine Ursache an dem Tode des Kapstes war. Hier ist der sonderbare Kall, wo die Unwahrbeit gewisermagen wahrer ift als die Wahrheit. Es ist lein Bundet; Vallavicini hat Recht wenn er es läugnet; aber im Ganzen trifft des Earpi viel näher zur Wahrheit. Es war die engste Bereinigung, nur wen middliche, nicht eine schriftliche.

eine munbliche, nicht eine schriftliche.
7. Ein ähnliches Berbältniß findet fich bei ber Benutung ber Briefe Bisconti's. Sarpi nimmt juweilen etwas mehr baber, als wortlich barin icht. 3. B. jagt er VII, 637 bei bem Decret von ber Residenz, ber Cardinal von Lothringen habe fehr weitläuftig und unklar geredet und man habe nicht wiffen können, ob er ein solches Decret überhaupt gern sehe ober nicht. witing fährt ihn Ballavicini dariber an. "Si scorge apertamente il contrario." (XIX, c. 8.) Er führt bei der Widerlegung sogar Bisconti an. Henn mir Bisconti selbst: "Perche s'allargò molto. non potero seguire se non pochi prelati." (Trento X Dec. dei Mansi: Misc. Baluzii III, 1 454.) Es bleibt also boch mahr, bag man ihm nicht folgen tonnte, feine Minung nicht eigentlich verstand. Ferner erbost sich Pallavicini daß Sarpi zu berstehen giebt, der Cardinal sei in einer Congregation nicht erschienen, weil a den Franzosen habe Gelegenheit lassen wollen, sich in voller Freiheit aus-judiden: er habe die Nachricht vom Tode des Königs von Navarra zum Borwand genommen. Ballavicini erklärt mit Heftigkeit, daß dieß der wahre tinige Grund gewesen sei. "Nè io trovo in tante memorie piene di so-spetto che ciò capitasse in mente a persona." (ib.) Bie? Niemand wire bei jenem Begbleiben ein Berbacht in Sinn gefommen? Bisconti fagt in einem von Mansi publicirten Brief a. a. D.: "Lorena chiamò questi prelati Francesi, e gli commise che havessero da esprimere liberamente tutto quello che haveano in animo senza timor alcuno. E sono di quelli che pensano che il cardinal se ne restasse in cosa per questo effetto." Davon, daß ber Cardinal jenen Todesfall jum Prätert genommen, lagt Bisconti allerdings nichts: wenn es sich nicht etwa in andern Briefen gefunden hat, wie denn Sarpi hier offenbar noch andere Quellen vor Augen hatte; — jedoch, worauf es ankommt, daß man vermuthete, der Cardinal bleibe absichtlich ju Hause, das enthalten allerdings jene Briefschaften wörtlich. Bas soll man sagen, da sie Pallavicini doch ohne Zweifel sah?

8. Ueberhaupt sucht Pallavicini nur seinen Gegner zu widerlegen, ohne

8. Ueberhaupt sucht Pallavicini nur seinen Gegner zu widerlegen, ohne ein Interesse zu haben die Wahrheit selbst an den Tag zu bringen. Nirgends lällt dieß mehr in die Augen als bei jenem Regensburger Colloquium, von dem wir oben so aussührlich gehandelt haben. Auch Pallavieini kannte diese

Instruction, wie man leicht erachtet: er hielt fie für gebeimer als fie mirklich In der Art aber wie er sie behandelt, lernen wir ihn vollständig tennen Beftig fahrt er auf Garpi los: er schilt ibn, bag er ben Bapft erklaren laffe, er wolle ben Protestanten Genugthung gewähren, wofern fie nur in ben bereits sengesesten Buntten des tatbolischen Glaubens mit ihm libereinstimmen würden: che ove i Luterani convenissero ne' punti gik stabiliti della chiesa romana, si offeriva nel resto di porger ogni sodisfattione alla dirimpetto contrario al primo capo dell' instruttione Bie? Das Gentheil davon ware wahr? In der Instruction des Papfies heißt est. Videndum est an in principiis nobiscum conveniant, — quidus admissis omnis super aliis controversiis concordia tentaretur, und die übrigen Worte bie oben angeführt worben find. Es ift mabr, Sarpi begeht hicker einen Fehler: er restringirt ben Legaten mehr, als er es war: er fagt p wenig von ber Nachgiebigfeit bes Bapftes; fatt bieß zu entbeden, wie es ben am Tage liegt, giebt Ballavicini vor, er fage zu viel: er wirft fich ba in eine Diffinction von Glaubensartiteln und anderen, welche in ber Bulle nich: gemacht worden: er bringt eine Menge Dinge herbei, die auch wahr sind, aber nicht allein mahr, welche jene Worte, die nun einmal in der Instruction ftebn, nicht wegfallen machen. In bem Unwefentlichen ift er genau: bas Be fentliche veransialtet er ganz und gar. Zuweilen geräth man in Bersuchung ihn absichtlicher Bersälschung zu zeihen. Z. B. I, 1v, xun. Mentisce Soave con attribuire ad arte de' pontesici l'essersi tirato il convento (zu Worms 1540, 1) in lungo seuza effetto — aber das ist doch in der That das Rechtler in der Spainsier in der Spa fultat bes gangen Briefwechfels Morone's über bie Zusammentunft, ber uns vorlag. Genug Ballavicini beträgt fich wie ein Abvocat, ber feinen hart angeflagten Clienten in allen Stilden und burchaus zu vertheibigen unternommen hat. Er sucht ihn in bas befte Licht zu feten, er bringt berbei mas im förberlich ift; mas ihm nach feiner Einbilbung forberlich fein tonnte, lage er nicht allein weg, fonbern laugnet es gerabegu.

Es würde unmöglich sein, ihn in alle ben weitläuftigen Discussionen p begleiten welche er unternimmt: es ift schon genug wenn wir einigermaßm

feine Manier ertahnt baben.

Freilich ergiebt fich baraus für bie Geschichte bes Conciliums nicht bie

erfreulichfte Refultat.

Man hat wohl gefagt, aus diesen beiden Werken zusammen erhelle it Söchstens febr im Gangen und Allgemeinen läßt fich dieß beham: Wahrheit.

ten: im Einzelnen ift es nicht ber Fall. Sie weichen beibe von ber Wahrheit ab: es ift gewiß, biefe liegt in ber Mitte: aber burch Conjectur konnte fie nicht ergriffen werben, fie eft wicht etwas Positives, Reues: burch teine Bermittelung ber Parteien, sondern nur burch Anschauung bes Factums läßt fie fich faffen.

Wie wir gesehen haben — Sarpi fagt: es fei ein Bund zu Bologna ge- schlossen worden: Ballavicini laugnet es: teine Conjectur in ber Belt tann herausbringen, daß ber Bund mundlich abgeredet, nicht fchriftlich verfaßt mor-

ben war, mas benn freilich bie Gegenfate vereinigt.

Die Inftruction Contarini's verunstalten fie beibe: ibr Wiberfpruch if niemals auszugleichen: nur indem man bas Original vor fich nimmt, tritt

bie Wahrheit an ben Tag.

Sie find Geister von ganz entgegengeseter Natur. Sarpi ift scharf, per netrirend, boshaft: seine Anordnung ift überaus geschickt, sein Stil ift rein und ungesucht, und obwohl ihn die Erusca nicht in den Catalog der Classiet aufnehmen wollen, mahricbeinlich wegen einiger Provingialismen bie er bat, fo ist er doch nach so vielem Wortgepränge, burch bas man fich anderwarts

burdwinden muß, ein wahres Lablal: sein Stil fallt mit den Sachen selbst zusammen: in hinsicht der Darstellung ift er unter den modernen Geschichtschreiten von Italien gewiß der zweite: — ich setze ihn unmittelbar nach Ma-

diavelli.

And Pallavicini ift nicht ohne Geist: — er macht manchmal sinnreiche Bergleichungen: er vertheidigt oft nicht ohne Gewandtheit. Aber sein Geist hat etwas Schwersälliges, Drückendes: es ist hauptsächlich ein Talent das Phrasen macht und auf Ausstlächte benkt: sein Stil ist überfüllt mit Worten. Sarpi ist hell und durchsichtig die auf den Grund: Pallavicini nicht ohne kall und Klus, aber trübe, breit und im Grunde seicht.

Beibe sind von ganzem Herzen parteiisch; — ber wahre Sinn bes Histoniters, ben Gegenstand, das Object in voller Wahrheit zu ergreisen und an
das licht zu schaffen, geht in ber That Beiben ab: Sarpi hatte gewiß das
Talent, aber er will nun einmal anklagen; Pallavicini hat auch Talent,
wenngleich in viel geringerem Grade, aber um jeden Preis will er ver-

theibigen.

Auch kann man selbst in Beiben zusammen den Stoff noch nicht vollständig ibersehen. Es bleibt immer merkvürdig, daß Sarpi vieles hatte, was Palavicini, so viele Archive ihm auch offen standen, nicht aufzutreiben gerust dat. Ich will nur ein Memoire des Nuntius Chieregato über die Berathissiagungen am Hofe Habrians IV. ansühren, welches sehr wichtig ist, und gigen das Pallavicini Exceptionen macht die gar nichts bedeuten Auch überseht Pallavicini manches aus einer Art von Unsähigkeit: er sieht nicht ein die viel darauf ankommt, und so läßt er es weg. Dagegen meingelten aber dem Sarpi wieder unzählige Insormationen welche Pallavicini hatte: von der derreipondenz des römischen Hoses mit den Legaten sah er nur einen keinen Ibell. Seine Fehler kommen meistens von dem Mangel an urkundlichen Besichten her.

Oft haben fie aber auch Beibe wichtige Denkmale nicht gehabt. Hir die Gesichte bes ganzen letzten Theils des Conciliums ist eine kleine Relation be Cardinal Morone, der die entscheidende Gesandtschaft an Ferdinand I.

verwaltete, bochft wichtig. Sie blieb von Beiben unbenutzt.

Auch muß man nicht glauben daß Rainaldus ober Le Plat biesen Mangel völlig ersetze. Rainaldus ercerpirt oft nur den Pallavicini, Le Plat solgt ihm oder Sarpi oft wörtlich, und nimmt aus den lateinischen llebersteyungen ihrer Werte daßienige als Dentmal auf was er sonst nicht authenticher sand. Er hat weniger Ungedrucktes als sich erwarten ließe. In Mendsmaß Memoirs oft the council of Trident sinder Nanches Neue und Gute: 3. B. sinden wir p. 181 einen Auszug aus den Acten des Paleotto, sogar dessen Einleitungen, selbst zu einzelnen Sessionen, wie zur 20sten: aber es ist nicht das gehörige Studium dahintergesetzt.

Bollte Jemand, was indeß, da diese Sachen ihre Interesse sehren, nicht so leicht zu erwarten ist, eine neue Geschichte des tribentinischen Conciliums unternehmen, so müßte er ganz von vorn ansangen. Er müßte die eigentlichen Berhaudlungen desselben, die Discussionen der Congregationen zusammendringen, von denen nur sehr wenig authentisch dekannt geworden ist; er müßte sich auch die Depeschen eines oder des andern Gesandten der daselben entgegen war verschaffen. Erst alsdann würde er den Stoss und die deben entgegengesetzten Bearbeiter völlig übersehen können. Ein Unternehmen, zu dem es sedoch nicht kommen wird, da diesenigen, die es allenfalls vollssühren könnten, es nicht wollen, und die welche es wollen, es nicht vermögen.

# Dritter Abichnitt.

# Zeiten der Restauration bis auf Sirtus V.

Bir tehren ju unferen Sanbidriften jurud, in benen fich, wenn gleich fragmentarifc, boch auf jeden Fall eine echte und unverfälschte Belehrung fintet.

# 22.

Instructio pro causa fidei et concilii data episcopo Mutinae, Pauli III. ad regem Romanorum nuntio destinato. 24. Oct. 1536. (MS. Barb. 3007, 15 \$1.)

Ein rechter Beweis, wie nothwendig es ber römische Sof sand, sich juminen zu nehmen, für seinen guten Auf zu sorgen. Dem Runtius werden unter andern folgende Regeln gegeben. Er soll weder zu freigebig sein, noch auch geizig: weder zu ernsthaft, noch zu munter: er soll seine geistlichen Beduch gezig: webet in etnischt, noch zu ininitet. Et son seine genichten befannt machen: er möckt badurch lächerlich werben: wer ihn brauche, sinde ihn auch ohne das; er sol seine Gebühr zwar nur unter besonderen Umständen ganz erlassen, aber wemals allzu eifrig eintreiben, — teine Schulden machen, — in den Gastisse bezahlen. Nec hospitil pensione nimis parce vel fortasse etiam negusquam soluta discedat, id quod ab aliquibus nuntiis allie kactum plurium soluta discedat, id quod ab aliquibus nuntiis allie kactum plurium soluta discedat, id quod ab aliquibus nuntiis allie kactum plurium soluta discedat, id quod ab aliquibus nuntiis allie kactum plurium soluta discedat, id quod ab aliquibus nuntiis allie kactum plurium soluta discedat, id quod ab aliquibus nuntiis allie kactum plurium soluta discedat, id quod ab aliquibus nuntiis alie kactum plurium soluta discedat, id quod ab aliquibus nuntiis alie kactum plurium soluta discedat. mum animos eorum populorum in nos irritavit. — In vultu et colloquiis omnem timorem aut causae nostrae diffidentiam dissimulet. – Hilari quidem vultu accipere se fingant invitationes, sed in respondendo modum non excedant, ne id forte mali iis accidat quod cuidam nobili Saxoni, camerario secreto q. Leonis X. (Miltis) qui ob Luthersnam causam componendam in Saxoniam missus id tantum fructus reportavit, quod saepe, perturbatus vino. ea effutire de pontifice et Romana curia a Saxonibus inducebatur non modo quae facta erant, sed quae ipsi e malae in nos mentis affectu imaginabantur et optabant, et ea omnia scriptis excipientes postea in conventu Vormatiensi nobis publice coram tota Germania exprobrabant.

Wir sehen auch aus Pallavieini I, 18, daß das Betragen des Miltis ihm ein sehr schlechtes Andenken am römischen Hose gestistet hatte.
Un sere Instruction, die übrigens schon Rainaldus kannte und zum großen Theil in sein Werk aufnahm (XXI, 19), ist noch dadurch merkwürdig, daß sie einige weniger bekannte Bertheibiger des Katholicismus in Dentschland

namhaft macht: Leonh. Marstalker, Nicol. Appel, Joh. Burcharb Prediger-Ordens — qui etsi nihil librorum ediderit contra Lutheranos, magno tamen vitae periculo ab initio usque hujus tumultus pro defensione ecclesiae laboravit. Unter den bekannteren wird vor allen Ludwig Berus, der von Basel nach Freidung im Breisgau gestohen war, gerühmt, und deem kuntius empsohien, tum propter sanam et excellentem hominis doctrinam et morum proditatem, tum quia sua gravitate et autoriate optime operam navare poterit in causa sidei. Mun weiß, daß sich Ber selbst bei dem Protessanten in gutes Ansehen zu setzen verstand.

### 23.

Instruttione mandata da Roma per l'elettione del luogo del concilio. (1537.) Informationi politt. T. XII.

Allerdings war nun die Weinung Pauls III. ein Concisum zu berusen: in unserer Instruction versichert er, er sei sest dazu entschlossen (tutto risoluto). Aur wünscht er es in Italien zu versammeln. Seine Neigung geht gleich auf Piacenza und Bologna, Orte der Kirche der gemeinschaftlichen Mutter Aller, — höchsends auf eine Stadt der Benezianer, da auch diese die gemeinschaftlichen Freunde Aller seine. Sein Erund ist, es sei den Protestanten mit em Concilium kein Ernst, wie man aus den Bedingungen sehe, welche von ihnen ausgestellt worden: gleich hier tritt der Gedanke hervor, der hernach me so hohe welthistorische Bedeutung bekommen hat, das Concilium sei allein ine Sache der Katholiten unter sich.

Uebrigens giebt er dem Kaiser von seinen Bemühungen für eine innere Achricht. — "Sarà con effetto e non con parole." —

# 24.

Instruttione data da Paolo III. al cl Montepulciano destinato all' imperatore Carlo V. sopra le cose della religione in Germania 1539. (Bibl. Corsini nr. 467.)

Bei alle dem lag aber am Tage, daß das Bedilrsniß einer Bersöhnung innächst in Deutschland hervortrat. Dann und wann brach es sich auf beiden Seiten im Gegensatz mit dem Papste Bahn. Auf dem Condent in Franksnrt machte der kaiserliche Gesandte Tohann Wessel, Erzbischof von Lund, den Proteinanten sehr debentende Zugeständnisse: — einen sunzzehnmonatlichen Stillsand, während dessen gerichtliche Bersahren des Kammergerichts eingesiellt sein sollte: er versprach ihnen ein Keligionszespräch ohne Theilnahme des Papstes. Natilrlich war dieß Vaul III. böchlich verhaßt: der Cardinal Montepulciano, später Marcellus II., ward deshalb nach Deutschland geschick, um ein so unkatholisches Abkommen rückgängig zu machen.

Die Instruction giebt nun vor allem dem Erzbischof von Lund schlechte persönliche Beweggründe seiner Nachgiedigkeit Schuld: Geschenke, Bersprechungen, weitere Absichten. La communità d'Augusta gli dond 2,500 siorini d'oro, poi gli su fatta promissione di 4,000 f. singulis annis sopra il frutto del suo arcivescovato di Lunda occupato per quel re Lutterano non Dänemart). Bei dem Herzoge von Cleve, dei der Königin Maria von llngarn wolle er gut stehn. Denn vor allem wird diese Schwester des Kailets, dama se Statthalterin in den Riederlanden, einer starten hinneigung zu den Protestanten angestagt. Secretamente presta favore alla parte de' Luterani, animandogli ove pud, e con mandarli huomini a posta disfavoreggia la causa de' cattolici. In Schmalson habe sie einen Abgeotd-

neten gehabt, und ben Churfurften von Triet ausbrücklich abgemahnt, in ben

fatholifden Bund au treten.

Maria und ber Erzbischof reprafentirten nämlich bie altfrangöfische und antirömische Rictung der Politik des kaiserlichen Hand Deie wünschten Deutschland unter dem Kaiser vereinigt zu sehen. Der Erzbischof ertlätte, das hange nur von einigen religiösen Zugekändnissen ab: "che se S. Mirvolesse tolerare che i Luterani stassero nei loro errori, disponeva n modo e voler suo di tutta Germania."

Der Papst entgegnet, es gebe gang andere Mittel, um mit Deutschland

au Ende au fommen. Sören wir ihn an.
Annichilandosi dunque del tutto per le dette cose la dieta di Francfordia, et essendo il consiglio di S. M<sup>ta</sup> Cesarea et altri principi christiani che per la mala dispositione di questi tempi non si possa per hora celebrare il concilio generale, non ostante N. S. già tanto tempo lo habbia indetto et usato ogni opera e mezzo per congregaria, pare a S. Bne che sarebbe bene che S. Ma pensasse alla celebratione di una dieta imperiale, per prohibire quelli inconvenienti che potriano nascere massimamente di un concilio nationale, il quale facilmente si potria fare per cattolicie e Luterani per la quiete di Germania quando concilio habbia di la cattolicia di cattolicia della concentia di controlicia di cattolicia della cattolicia cattolicia della cattolicia della cattolicia della cattolicia cattolicia cattolicia della cattolicia cattolicia della cattolicia della cattolicia cattolicia della cattolicia della cattolicia della cattolicia della cattolicia della cattolicia cattoli i cattolici havendo visto infiniti disordini seguiti per causa di alcun ministro della Cesarea e Regia Mta vedessero anche le Maestà loro esser tardi alli rimedj: nè detto concilio nationale sarebbe meno dannoso alla Cesarea e Regia Maestà, per le occulte cause che sanno, che alla sedia apostolica: non potria non partorire scisma in tutta la christianità così nel temporale come nello spirituale. Ma S. S'à è di parere che si celebri tal dieta in evento che S. M'à si possa trovare presente in Germania o in qualche luogo vicino a la congregatione: altrimenti se S. Mta Cesarea distratta da altre sue occupationi non poche S. Mta si riposi nel giudicio altrui, quantunque sufficienti e buoni che procurassero e sollecitassero fare detta dieta in assenza di S. Mta. per non incorrere in quei disordini che sono seguiti nelle altre diete particolari ove non si è trovato S. Mià, e tra questo mezzo con fama continuata da ogni banda di voler venire in Germania e fare la dieta e con honeste vie et esecutioni trattenere quei principi che la sollettano e l'addimandano: mentre che S. Mià venendo da buon senno la indichi poi e celebri, et interea vedendo S. Mià quanto bene et utile sia per portare la propagatione della lega cattolica, attenda per hora a questa cosa principalmente, e scriva al suo oratore in Germania e parendoli ancora mandi alcun'altro che quanto più si può procurino con ogni diligenza e mezzo d'accrescere detta lega cattolica acquistando e guadagnando ogn'uno, ancora, che nel principio non fossero così sinceri nella vera religione, perche a poco a poco si potriano poi ridurre, e per adesso importa più il togliere a loro che acquistare a noi: alla quale cosa gioveria molto quando S. Mia mandasse in Germania quella più quantità di denari ch'ella potesse, perche divulgandosi tal fama confirmarebbe gli altri, che più facilmente entrassero vedendo che li primi nervi della guerra non mancariano. E per maggiore corroboratione di detta lega cattolica S. Sta si risolverà di mandare una o più persone a quei principi cattolici per animarli similmente con promissioni di ajuto, di denari et altri effetti, quando le cose s'incammineranno di sorte, per il beneficio della religione e conservatione della dignità della sede apostolica e della Cesarea Mià, che si veda da buon senno la spesa dover fare frutto: nè in questo si par-

tirà dal ricordo di S. Mta: nè sarebbe male tra questo mezzo sotto titolo delle cose Turchesche mandare qualche numero di gente Spagnuola et Italiana in quelle bande con trattenerli nelle terre del re de' Romani suo fratello, accioche bisognando l'ajuto fosse presto in ordine.

Ballavicint fannte biefe wie die vorige Instruction (lib. IV, c. XIV). Bir sehen bei ihm, daß die in der letzten enthaltenen Notizen über Dautsch-land besonders aus den Briefen Alexanders sammten, der sich in diesen Händeln einen so zweideutigen Namen gemacht hat. Auch Rainaldus hat sie excepitt, obgleich eben dieß Beispiel zeigt, wie nützlich es ist, die Originale zuonsultiren. Doige etwas dunfte Stelle lautet dei Rainaldus: Interea omnat
rudio gerkalisogen foodus ausges gezog all gen poppullos ex adverstudio catholicorum foedus augere atque ad se nonnullos ex adversariis pellicere niteretur, mitteret etiam aurum militare ut foederatis adderet animos fluctuantesque ad se pertraheret.

## 25.

Instructiones pro revmo domno episcopo Mutinensi apostolico nuntio interfuturo conventui Germanorum Spirae 12 Maji 1540 celebrando. (Barb. 3007.)

Dennoch tam es zu ben Religionsgesprächen. Wir feben bier, in welchem

Lichte man fie in Rom betrachtete.

Neque mirum videatur alicui si neque legatis neque nuntiis pleparia facultas et autoritas decidendi aut concordandi in causa fidei detur, quia maxime absurdum esset et ab omni ratione dissentaneum, quin imo difficile et quam maxime periculosum, sacros ritus et sanctiones, per tot annorum censuras ab universali ecclesia ita receptas ut si quid in his innovandum esset id nonnisi universalis concilii decretis vel saltem summi pontificis ecclesiae moderatoris mature et bene discussa deliberatione fieri debeat, paucorum etiam non competentium judicio et tam brevi ac praecipiti tempore et in loco non satis idoneo

Debet tamen rev. dom. nuntius domi suae seorsim intelligere a catholicis doctoribus ea omnia quae inter ipsos et doctores Lutheranos fractabuntur, ut suum consilium prudentiamque interponere et ad bonum finem omnia dirigere possit, salva semper sanctissimi Domini Nostri et apostolicae sedis autoritate et dignitate, ut saepe repetitum est, quia hinc salus universalis ecclesiae pendet, ut nquit D. Hieronymus. Debet idem particulariter quadam cum dexteritate et prudentia catholicos principes, tam ecclesiasticos quam saconares, in fide parentum et majorum suorum confirmare, et ne quid in ea temere et absque apostolicae sedis autoritate, ad quam hujusmodi examen spectat, innovari aut immutari patiantur, eos commonefacere

#### 26.

Instructio data revmo cardii Contareno in Germaniam legato. 28. Jan. 1541.

Schon gebruckt und oft berührt. — Enblich läßt fich ber romische Hof

boch zu einiger Nachgiebigkeit berbei.

Zwischen 1541 und 1551 folgt in unserer Sammlung eine nicht unbebeutende Anzahl von Briefen, Berichten, Instructionen, welche gang Europa umfaffen und nicht felten ein neues Licht auf die Begebenheiten werfen, die hier jedoch nicht genau erörtert werden tonnen: wie ja auch bas Buch, welches biefe Ausgüge weiter erläutern follen, nicht zu einer ausführlichen Darftellung bieser Periode bestimmt war. Ohne viel Scrupel bleibe ich nur bei dem Wichtigeren stehn.

27.

1551 die 20 Junii in senatu Matthaeus Dandulus eques ex Roma orator.

Der Titel ber Relation, welche Matth. Danbolo — wie wir aus ben Briefen bes Cardinal Bolo sehen (ed. Quir. II, p. 901) ber Schwager Gasp. Contarini's — nach einem Aufenthalte von 26 Monaten in Rom, abstattete. Er verspricht kurz zu seine: "alle relationi non convengono delle cose che sono state scritte se non quelle che sono necessarie di esser osservate."

Er handelt zuerst von den letzten Tagen Pauls III.: ich habe das Wichtigste davon schon angesihrt: sodann vom Conclave: alle Cardinäle werden genannt. Dandolo versichert, daß er mit Mitgliedern des Collegiums von der Universität von Padua hertomme. Man sieht, wie gut er unterrichtet sein mußte. Und manche merkwürdige Particularitäten theilt er mit, von denen ich Einiges in die frühere Ausgabe ausgenommen habe. Ich kann diese jest weglassen, da Tommas die ganze Relation in der florentinischen Sammlung VII 333–360 hat abdrucken lassen, aus Abschriften, die zwar auch noch unvolltommen sind, z. B. bei Berechnung der Einklinste, aber doch die unser übertreffen.

28.

Vita di Marcello II. scritta di propria mano del signor Alex. Cervini suo fratello (Alb. nr. 157.)

Es existirt ein recht brauchbares Werkchen über Papst Marcellus II. von Beter Polidoro 1744. Bon den Quellen, aus denen dieser Autor schöpfte, ift gleich die erste, welche er angiebt, unsere Lebensbeschreibung von Alex. Cervini. Ungsücklicher Weise aber war dieselbe schon 1598 bei einem Brande im Pause der Familie zu Montepulciano zum größten Theile verunglückt. Bit haben nur ein Fragment übrig. Ich hebe folgende Stelle aus, die sich auf den Versuch der Kalenderverbesserung bezieht, der unter Leo X. gemacht wurde, und die sich bei Polidoro nicht sindet.

Havendolo adunque il padre assuefatto in questi costumi et essercitatolo nella gramidatica, rettorica, aritmetica e geometria, accadde che anche fu essercitato nell' astrologia naturale più ancora che non haverebbe fatto ordinatamente, e la causa fu questa: la Stà di N. Signore in quel tempo, Leone X., per publico editto fece intendere che chi aveva regola o modo di correggere l'anno trascorso fino ad all' hora per undici giorni, lo facesse noto a S. Sta: onde Mr Ricardo già detto (Bater bes Bapfies), siccome assai essercitato in questa professione, volse obbedire al pontefice e però con longa e diligente osservatione e con suoi stromenti trovò il vero corso del sole, siccome apparisce nelli suoi opusculi mandati al papa Leone, con il quale e con quella gloriosissima casa de Medici teneva gran servitù e specialmente con il magnifico Giuliano, dal quale aveva ricevuta favori et offerte grandi. Ma perche la Morte lo prevenne, quel Signore non seguì più oltre il disegno ordinato che Mt Riccardo seguitasse, servendo la persona Sua Eccza in Francia e per tutto dove essa andasse, come erano convenuti. Nè la Santità di N. Signore potette eseguire la publicatione della correttione dell' anno per varii impedimenti e

finalmente per la morte propria, che ne segui non molto tempo

donno

Man sieht boch, wie ber Geist ber Italiener in ben Zeiten Leo's X. auch in biesem Fache arbeitete; daß jener Bischof von Hossonkone, der im Late-ranconcilium von 1513 zu dem Werke der Kalenderverbesserung ermahnte, nicht der einzige war, der daran dachte.

### 29.

# Antonio Caracciolo Vita di Papa Paolo IV. (2 Voll. fol.)

Ant. Caracciolo, Theatiner, Neapolitaner, ein Sammler sein Leben lang, konnte nicht versäumen, seinen Fleiß auch dem berühmtesten neapolitanischen Vapste, dem Gründer der Theatiner, Paul IV. zu widmen. Wir sind ism basür allen Dank schuldig. Eine große Menge Notizen, die uns ohne ihn verloren sein würden, hat er zusammengebracht. Sein Buch ist die Grundlage des aussilhrlichen Wertes von Carlo Bromato: Storia di Paolo IV. Pontesice Massimo, Rom. 1748, das in zwei dien und eng gedruckten Duarthänden eine liberaus reiche Sammlung von Materialien darbietet.

Wie es indeg bei der Strenge der Censur, welche in der tatholischen Kirche gehandhabt ward, nicht anders sein tonnte, Bromato durfte teineswegs

alles aufnehmen mas feine Quelle ihm barbot.

Ich habe öfter einer ausstührlichen Insormation J. P. Caraffa's an Clemens VII. über den Justand der Kirche gedacht; die im Jahre 1532 verfaßt mard. Bromato macht I, p. 205 einen langen Auszug daraus. Bieles aber läßt er auch weg, welches nun eben das Bezeichnendste ist: z. B. über die Berbreitung lutherischer Meinungen in Benedig.
Si suppplica S. Sin che per l'honore di dio e suo, non essendo questa sitt de production de sid er de sexendori

città la più minima né la viù vil cosa della christianità et essendovi nella città e nel dominio di molte e molte migliara d'anime commesse a S. Stin, sia contenta da persona fedele ascoltare qualche cosa del loro bisogno. il quale, ancorche sia grande, pure se ne dira per hora qualche parte. E perche, come l'apostolo dice, sine fide impossibile est placere deo, comminciarete da questa, et avisarete S. Sth come si sente degli errori e dell' heresie nella vita e nei costumi di alcuni, come è in non fare la quaresima e non confessari etc., e nella dottrina di alcuni. che publicamente ne parlano e tengono e communicano ancora con gli altri de' libri prohibiti senza rispetto. Ma sopra tutto direte che questa peste, tanto dell' heresia Luterana quanto d' ogni altro errore contra didem et bonos mores, da due sorti di persone potissimamente si va disseminando et aumentando, cioè dagli apostati e da alcuni frati massime conventuali: e S. Sia deve sapere di quella maledetta nidata di quelli frati minori conventuali, la quale per sua bontà fermando alcuni suoi servi ha incomminciato a mettere in iscompiglio: perche essendo loro stati discepoli d'un frate heretico già morto, han voluto far onore al maestro. — E per dire quello che in cio mi occorse, pare che in tanta necessità non si debba andare appresso la stampa usata: ma siccome nell'ingruente furore della guerra si fanno ogni di nuove provvisioni opportune, così nella maggior guerra spirituale non si deve stare a dormire. E perche S. Stà sa che l'officio dell' inquisitione in questa provincia sta nelle mani de' sopradetti frati minori conventuali, li quali a caso s'abbattono a fare qualche inquisitione idonea, come è stato quel maestro Martino da Treviso, della cui diligenza e fede so che il sopradetto di buona memoria vescovo di Pola informò S. Stà, et essendo hora lui mutato da quello in altro officio, è

successo nell' inquisitione non so chi, per quanto intendo, molto inetto: e però bisogneria che S. S'à provvedesse parte con eccitar gli ordinari, che per tutto quasi si dorme, e parte con deputare alcune persone d'autorità, mandare in questa terra qualche legato, se possibile fosse, non ambitioso nè cupido, e che attendesse a risarcire l'honore e credito della sede apostolica e punire o almeno fugare li ribaldi heretici da viene all'heresia, par che S. Stà potria fare in cio uno santa, honesta et utile provvisione.

So enthält nun bas Werk Caracciolo's noch gar manche andere mehr ober minder wichtige Rachrichten: Die ilbrigens unbefannt geblieben sind, und die sich eine aussubrlichere Arbeit nicht burfte entgeben lassen. Bon eine andern seiner Schriften Collectanea historica de Paulo IV. unterscheidet fic bie italienische Lebensbeschreibung burchaus: fie ift ein gang anderes und bei weitem brauchbareres Wert. Jedoch findet sich auch in den Collectaneen einiges, was in der Bita eben so wiedertehrt, 3. B. die Schilderung der Beranderungen, welche Paul IV. vornahm, nachdem er seine Repoten entsern

batte

Relatione di M. Bernardo Navagero alla Sma Repea di Venetia tornando di Roma ambasciatore appresso del pontefice Paolo IV. 1558.

Eine von ben venezianischen Relationen, welche allgemeine Berbreitung sanden. Schon Vallavicini hat sich ihrer bedient, er ist sogar beshalb angegriffen worden; auch Rainaldus (Annales eccles. 1557, nr. 10) gebentt ihre,

um ber Spatern ju gefchmeigen.

Ohne Zweifel verdient fie biefe Ehre in bobem Grabe. Bern. Navagen Die Zweisel berdent sie viese Epte in hohem Grade. Vern. Navagen genoß in Benedig das Ansehen eines Gelehrten. Wie wir aus Foscanni (della lett. Ven. p. 255) sehen, war er im Borschlag zum historiograpse ber Republit; auf seinen frühern Gesandtschaften, bei Carl V., Heinrich Mill, Soliman, hatte er sich zugleich in Behandlung schwieriger Geschäfte umd Ko obachtung ausgezeichneter Naturen geübt. Unmittelbar nach dem Gintim Bauls IV. tam er nach Kom.

Drei Geschäfte eines Gesandten unterscheibet Navagero: Berftehn, mom Enficht, — Unterhandeln, wozu Geschicklichkeit, — Referiren, wozu Urtheil ge-

höre, um das Nothwendige und Rügliche zu sagen. Er geht von der Wahl und der Macht eines Lapstes aus. Er meint, wenn die Päpste sich angelegen sein ließen, Christum nachzuahmen, so würden fie bei weitem mehr ju fürchten fein. Dann schildert er "le conditioni", wie er sagt, "di papa Paolo IV. e di chi lo consiglia", b. i. vor allem seiner er jagt, "di papa Paolo IV. e di chi lo consiglia", b. t. vor allem seinet brei Nepoten: — ich habe mir seine Schilberung zu Nutze gemacht: in dem allgemeinen Urtheil aber kann man doch mit dem Autor nicht übereinstimmen. Er meint, auch Paul IV. wolle nur sein Haus groß machen. Hitte er später geschrieben, nach der Bertreibung der Nepoten, so würde er ein solches Urtheil nicht gesällt haben. Eben dieser Moment ist der große Wendepunkt der päpklichen Politik von weltsichen zu gestlichen Absichten. — Bon den Personen wender sich Navagero zu einer Beschreibung des Krieges zwischen Baul IV. und Philipp II.: eben so glücklich geworsen und voll geistreicher Veobachtung. Es solgt eine Betrachtung über die auswärtigen Berhältnisse, und über das

wabriceinlichte Ergebniß einer tunftigen Bahl. Rur mit großer Borficht geht Ravagero baran, hievon zu reben: "più", sagt er, "per sodisfare alle S. VV. EE. che a me in quella parte". Doch hat er es nicht übel ge-No. L.E. eine a ine in quena parce. Doch par et es nicht noci ge-kacholge bemerkt, nennt er wirklich den, der dazu gelangt ift. Medighis, ob-mohl er freilich den Andern. Buteo, doch noch wahrscheinlicher sindet. "Zetz aber", sagt er, "din ich wieder hier, ich sehe wieder das Angesicht meines Fürsten, der erlauchten Republik, zu deren Dienst nichts so groß sein

wird, daß ich es nicht wagen, so gering, daß ich es nicht über mich nehmen sollte'. — Der Ausbruck der Ergebenheit erhöht noch die Farbe der Darkalung. Diese Relation ist die letzte in der florentinischen Sammlung.

#### 31.

Relatione del Clmo M. Aluise Mocenigo Cavro ritornato della corte di Roma 1560. (Arch. Ven.)

Siebzehn Monat stand Mocenigo noch bei Baul IV., 4 Monate 8 Tage bauerte das Conclave, sieben Monate versah er dann die Gesandtschaft bei Bius IV.

Er schildert zuerst die kirchliche und weltliche Bermaltung, die Justig und ben hof unter Baul IV. Er macht hiebei eine Bemertung, beren ich mich nicht zu bedienen gewagt habe, obwohl fie eine weite Aussicht barbietet: I cardinali, fagt er, dividono fra loro le città delle legationi (nel conclave); poi continuano in questo modo a beneplacito delli pontefici. 3ft dieß etwa der Ursprung der Berwaltung des Staates durch Geistliche, die sich allmählich einführte? — 3m Jahre 1563 entschildigt es Pius IV. mit bem Beburfniß ber papftlichen Rammer, wenn er ben Carbinalen bobe Stellen in ber weltlichen Berwaltung verlieben hat und in ihren Sanden läßt. Er lagt in ber Rebe, bie er am 30. Decbr. 1563 vor ben Carbinalen bielt: Quod vero pontificatus initio quibusdam cardinalibus dedimus provincias, quibus ad biennium legationis nomine pracessent, easque illi quadriennum obtinuerunt, cogimur aliquando illo subsidio multas magnasque dificultates sublevare; nam et tenuiores cardinales, quo dignitatis gradum tueri possint, sunt adjuvandi, et providendum aerarii angustiis .... quare, non modo aequis, sed etiam libentibus, illis cardinalibus, speramus nos illo adjumento provinciarum tot publicis consulturos incommodis; praesertim cum ipsi etiam affines nostri cardinales sint de suis provinciis discessuri. Julii Pogiani epistolae et orationes, ed. ab H. Lagomarsinio, Vol. III, p. 385, italienisch bei Pallavicini XXIV, a.

Auch die Alterthumer vergist Mocenigo nicht, an denen Rom, wie die

Beidreibungen von Boiffard und Gamucci bezeugen, bamals einen größern Reichthum als jemals besaß. In cadaun loco, habitato o non habitato che si scava in Roma, si ritrovano vestigie e fabriche nobili et antiche, et in molti luoghi si cavano di bellissime statue. Di statue marmoree,

poste insieme, si potria fare un grandissimo esercito. Dann kommt er auf die Unruhen, die beim Tode Pauls IV. ausbrachen, und die sich auch, nachdem sie gestillt zu sein schienen, noch in tausend Unorbnungen mieberholten. Cessato c'hebbe il po olo, concorsero nella citta tutti falliti e fuorusciti, che non si sentiva altro che omicidii: si ritrovavano alcuni che con 8, 7 e fin 6 scudi si pigliavano il carico d'amazzar un' uomo, a tanto che ne furono in pochi giorni commesse molte centenara, alcuni per nimicizia, altri per lite, molti per ereditar la sua roba et altri per diverse cause, di modo che Roma pareva, come si suol dire, il bosco di baccaro.

v. Rante's Werte XXXIX. Papfte III. Anal.

Das Conclave war sehr vergnügt, alle Tage Bankette: Bargas (bessen Berichte über das Conclave jett in Döllingers Beiträgen zur Gesch. der letten sechs Jahrhunderte I, 265—324 gedruckt sind) war ganze Nächte da: wenigstens alli dusi del conclave; — der aber, der den Papst machte, war der hertog Costmo von Florenz. Il duca di Firenze l'a fatto papa: lui l'a fatto poner nei nominati del re Filippo e poi con diversi mezzi raccommandar anco dalla regina di Franza, e finalmente guadagnatogli con grand' industria e diligenza la parte Carafesca. Wie so ganz zersalen jene Intiguen, welche die Geschichten der Conclaven melden, in ihr Nichts zusammen. Die Bersasser dieser Geschichten, gewöhnlich selbst Conclavisten, sahen nur die wechselsseitsten Berührungen der Persönlichseiten, die sie kannten, alle Cinwirtungen von außen blieben ihnen verborgen.

Die Relation folieft mit einer Schilberung Bius' IV., fo weit fich beffen

Eigenthümlichkeit bamals bereits entwidelt batte.

# 32.

Relatione del Clmo M. Marchio Michiel Kr e Proc. ritornato da Pio W sommo pontefice, fatta a 8 di Zugno 1560.

Relation einer Glickwilnschungsgesanbtschaft, die nur 39 Tage von Benedig abwesend gewesen; sie hatte 13,000 Duc. gekostet. Als Relation sehr schwach. Wichiel ermahnt zur Nachgiedigkeit gegen Rom. Non si tagli la giurisdition del papa, e li signori avogadori per non turbare l'animo di S. Sta-abbino tutti quelli rispetti che si conviene, i quali ho visto che molte volte non si hanno.

# 33.

Dispacci degli ambasciatori Veneti 18 Maggio — 21 Sett. 1560. Inform politt. Tom. VIII. 272 Bl. Lettere dell' Amulio 24. Sept. bis 28. Nov. Inform. politt. Tom. XIII. Ragguagli dell' ambasciatore Veneto in Roma 1561. Ende Jan. bis 25. Febr. litt. Tom. XXXVII 71 Bl.

Auch die Ragguagli sind Depeschen, vom Jan. und Febr. 1561: alk wom Marc Anton de Mula, der eine Zeitlang die Stelle eines Gesandten und C. Andreae Mauroceni Hist. Venet. lib. VIII. tem. II, 153.) Sie sur sehr unterrichtend, — interessant silr die Zeitumstände und die Ratut die Pahstes Vines: — besonders treten die letzten Schicksale der Caraseschen her vor, und es ergiebt sich, daß Philipp II. jetzt diese seine alten Keinde zur retten wünsche. Man machte ihm am Hose sogar ein Berbrechen darauß. Bargas entgegnete, Philipp II. habe sie nun einmal begnadigt: "quel gran re, quel santo, quel cattolico non facendo come voi altri". Der Paps dagegen machte ihnen die heftigsten Borwitzse: "havere mosse karme de Christiani, da Turchi e degl' eretici, —— e che le lettere che venivano da Francia e dagli agenti in Italia, tutte erano contrasatte" etc. Der Papst meint, er wolle 100,000 Sc. darum geben, daß sie unschulden. Aber Grenel, wie sie begangen, dürse man in der Christienheit nicht bulden.

Jeboch ich fiebe ab Briefe zu ercerpiren. Es ift genug, ihren Inhalt angebentet zu haben.

Wie so manche Finalrelationen, so hat man auch die Schreiben der Ge-sandten zu publiciren angefangen. Unter andern sind im Jahre 1851 die Tepeschen des Florentiners Averardo Serristori, von seinen Sendungen an Paul III., 1541—1545, 1547—1549, Julius III., 1550—1554, Paul IV., 1555,

Bins IV., 1561-64, Bins V., 1566-1568, gebruckt worben; für bie italienis ichen Berhältniffe ber Zeit find fie von vielem Werth.

# 34.

Extractus processus cardinalis Caraffae. Inff. tom. II. f. 465—516, mit bem Zusat; llaec copia processus formati contra cardinalem Caraffam reducta in summam cum imputationibus fisci eorumque reprobationibus persecta fuit die XX. Nov. 1560.

Aus dem nennten Punkt der Bertheidigung s. v. haeresis ersehen wir, daß Albrecht von Brandenburg einen gewissen Oberst Friedrich nach Rom schiedte. um mit Papst Paul IV. einen Bertrag abzuschließen: der Oberst hatte Audienz bei dem Bapst selbst: aber der Cardinal von Augsburg (Otto von Truchses) machte so viel Einwendungen gegen denselben, daß er zusetzt aus Rom entsernt ward. Bergl. den XII. Band des Archivio storico italiano, wo p. 461 ff., zwei Kapitel aus dem Prozes der Carassas abgedruckt sind. Hierar schiedt sich: El successo de la muerte de los Garrassas con la declaracion y el modo que murieron y el di y hora 1561. Inform II.

### 35.

Relatione di Girolamo Soranzo del 1563. Roma. (Arch. Ven.)

Die Jahrzahl 1561, die das Exemplar des Archivs trägt, ist ohne Zweisel unrichtig. Nach dem authentischen Berzeichniß der Gesandtschaften ward Gir. Soranzo zwar schon 1560 22. Sept. gewählt, weil Musa eine Stelle von Papst Bins IV. angenommen hatte und daburch bei der Republik in Ungnade gesallen war: aber man verzieh ihm das doch wieder, und erst undehm Musa gur zum Cardinal ernannt worden, im Jahre 1561, löste Soranzo ihn ab. So bezieht er sich denn auch oft auf das Concissum, das ja 1561 noch gar nicht saß. Albert hat ebenfalls die Jahrzahl 1563.

Gir. Soranzo bemerkte, daß die Relationen dem Senate sowohl nütlich als angenehm seien (e volontieri udite e maturamente considerate): — er hat die seine mit Fleiß und Liebe abgesaßt. Sie ist in dem zehnten Bande der florentinischen Sammlung der venezianischen Relationen abgedruckt, so daß wir uns ihrer wörtlichen Mittheilung entheben können. Auch der Uebertritt des Königs von Navarra zum Katholicismus wird darin ganz gut motivirt.

#### 36.

Instruttione del re cattolico al C<sup>1</sup> M<sup>r</sup> d'Alcantara suo ambasciatore di quello ha da trattar in Roma. Madr. 3) Nov. 1562. (MS. Rom.)

Bugleich mit ben Antworten bes Papstes. Bei Passavicini XX, 10 genügend excerpirt, bis auf solgende Stelle, die bei ihm eher misserstanden ist. Circa l'articolo della communione sub utraque specie non restaremo di dire con la sicurtà che sapemo di potere usare con la Mia Sua, che ci parono cose molto contrarie il dimandar tanta libertà e licenza nel concilio et il volere in un medesimo tempo che noi impediamo detto concilio e che prohibiamo all' imperatore, al re di Francia, al duca di Baviera et ad altri principi che non possano sar proponere et questo et molti altri articoli che ricercano attento, che essi sono deliberati et molti di farli proponere da suoi ambasciatori e prelati, etiam che sosse contra la volontà dei legati. Sopra il che S. Mia dovrà sare quella consideratione che le parerà conveniente. Quanto a quello che

spetta a noi, havemo differita la cosa fin qui, e cercaremo di differirla più che potremo, non ostante le grandi istanze che circa cio ne sono state fatte: e tuttavia se ne fanno dalli sudetti principi, protestandoci che se non segli concede, perderanno tutti li loro suddit, quali dicono peccar solo in questo articulo e nel resto esser buon cattolici, e di più dicono che non essendogli concesso, li piglieranno da se, e si congiungeranno con li settarii vicini e protestanti, da quali quando ricorrono per questo uso del calice, sono astretti ad abjurare la nostra religione: sicche S. M<sup>1</sup> può considerare in quanta molesta e travaglio siamo. Piacesse a dio che S. M<sup>1</sup> cattolica fosse vicina e potessimo parlare insieme ed anche abboccarsi con l'imperatore — havendo per ogni modo S. M<sup>1</sup> Cesarea da incontrarsi da noi, – che forse potriamo acconciare le cose del mondo o nessuno le acconcierà mai se non dio solo, quando parerà a Tua Divina Maestà.

### 37

Instruttione data al sr Carlo Visconti mandato da papa Pio IV al recattolico per le cose del concilio di Trento. Untergenent: Carolus Borromaeus ultimo Oct. 1563.

In der Sammlung der Briese des Nuncius, die nur dis in den September 1563 gehn. nicht enthalten, und dadurch merkwürdig, daß sie die Motive das Concilium zu schließen erörtert. Pallavicini hat XXIV, 1, 1 dies Infruction großentheils ausgenommen, odwohl in andrer Ordnung als sie geschrieben war. Das Merkwürdigste möchte noch sein, daß man die Khick hatte die Sache von England auf dem Concilium vorzunehmen, und nur auß Milcsicht auf Philipp II. davon abstand. Non abdiamo voluto parlare sin ora ne lasciar parlare in concilio della regina d'Inghilterra (Mana Stuart), con tutto che lo meriti, nè meno di quest' altra (Elisabeth, e cio per rispetto di S. Min Cattolica. — Ma ancora a questa disogneredde un di pigliare qualche verso, e la Min S. dovredde almeno fare opera che li vescovi et altri cattolici non fossero molestati. Man sieht, dis Philipp II. eine gewisse Berpslichtung auserlegt wird sich der Katholicu is England anzunehmen.

### 38.

Relatione in scriptis fatta dal Commendone ai signori legati del concilio sopra le cose ritratte dell' imperatore. 19. Febr. 1563.

La somma è che a me pare di aver veduto non pur in S. Ma ma nelli principali ministri, come Trausen e Seldio, un ardentissimo desiderio della riforma e del progresso del concilio con una gran speranza quod remittendo aliquid de jure positivo et reformando mores et disciplinam ecclesiasticam non solo si possono conservare li cattolici ma guadagnare e ridurre degli heretici, con una opinione o impressione pur troppo forte che qui siano molti che non vogliano riforma. Bejonbers die Britfamteit der Sefuiten hatte Eindrud gemacht. Seldio disse, che li Gesuiti hanno hormai mostrato in Germania quello che si puo sperare con effetto, perche solamente con la buona vita e con la prediche e con le scuole loro hanno ritenuto e vi sostengono tuttavia la religione cattolica. Ein gelebrter Freund, den ich mehrere ahnliche Radweifungen für diefe Zeit verdante, machte mich animerifam, daß der Bericht Commendone's in J. Pogiani epistolae et orationes olim collectae ab

A. M. Gratiano, nunc ab H. Lagomarsinio adnotationibus illustratae. Rom 1757. Vol. III, p. 242 ff. gebrudt ift.

#### 39

Relatione sommaria del cardinal Morone sopra la legatione sua 1564 Januario. (Bibl. Altieri VII, F. 3.)

Burde eigentlich wörtlich mutgetheilt werben muffen. Unglücklicher Weise sand ich mich nicht in bem Fall eine Copie zu nehmen. Und so muß ber Auszug genilgen, ben ich im britten Buch eingeschaltet habe.

### 40.

Antonio Canossa: Ueber ben Mordversuch auf Bius IV. Bgl. I, p. 223.

## 41.

Relatione di Roma al tempo di Pio IV e V di Paolo Tiepolo ambesciatore Veneto; querst in ber Handschrift zu Gotha, bann in vielen andern Sammlungen gefunden. — 1568.

Haft in allen Copien ift die Relation in das Jahr 1567 gesetzt; da jedoch Paul Tiepolo ausdrucklich sagt, er habe 33 Monate bei Pins V. gestanden, und dieser im Januar 1566 gemählt worden ist, so muß sie noch nach dem September 1568 sallen. Auch die Dispacci dieses Gesandten, die ersten welche in dem venezianischen Archive ausbewahrt werden, reichen in dieses Jahr.

Tiepolo schilbert Rom, ben Kirchenstaat und seine Berwaltung, auch die geistliche Gewalt, welche, wie er sagt, bestraft durch Interdicte und belohnt durch Indulgenzen. Hieragt verzleicht er Pius IV. und V., ihre Frömmigleit, Gerechtigkeit, Freigebigkeit. Sitte und Natur überhaupt. Benedig hatte an dem ersten einen sehr milden, an dem zweiten einen sehr strengen Papst gesunden. Bus V. klagte unaushörlich über die Beschränkungen kirchlicher Gerechtsame die sich Benedig erlaube, — daß es die Klöster besteuere, Priester vor sein Gezicht ziehe; er beschwerte sich über die Avogadoren. Trot dieser Misserständisse sieht die Bergleichung welche Tiedolo anstellt, ganz und gar zu Gunsten des strengern, zum Rachtheil des milbern Papstes aus. Auch an diesem Geglandten zeigt sich der Eindruck, welchen die Bersönlichkeit Pius' V. überhaupt in der gesammten katholischen Welt bervordrachte.

Diese Melation ist, wie gesagt, viel verbreitet. Auch ist sie zuweilen in gedrucke Werke übergegangen. Aber man bemerke auf welche Weise. In dem Tesoro Politico I, 19 sindet sich eine Relatione di Roma, in der alles was Tiepolo von Pius V. sagt, auf Sixus V. angewendet wird. Charakterzüge, ja selbst Thätigkeiten, Anordnungen u. s. w. werden hier ohne Weiteres von einem Papste auf den andern übergetragen. Dieser so ganz verfälschie Besicht ist dann in die elzevirsche Respublica Romana übergegangen, wo er sich p. 494 unter dem Titel de statu urdie Romae et pontissies relatio tempore Sixti V papae, anno 1885, wörtlich sindet.

# 42.

Relatione di Roma del Cluo Sr Michiel Suriano Kr ritornato ambasciatore da N. S. papa Pio V. 1571.

Michiel Suriano, in welchem, wie Paruta sagt, bas Studium ber Literatur bas Talent für die Geschäfte in glänzenderes Licht stellte (Guerra di Cipro I, p. 28), war der unmittelbare Nachfolger B. Tiepolo's.

3ch will die Schilberung, die er von Pius V. entwirft, hier nicht, wie in ben früheren Ausgaben wiederholen; fie ift im zehnten Banbe ber florentiner

Sammlung S. 200 gebrudt.

Man wird es dem Botschafter gern glauben, daß er mit dem Papst, wie er hier geschildert wird, einen schweren Stand hatte. Als Rius z. B. imm wurde daß man in Benedig die Bulle In coena domini nicht publicirm wollte, gerieth er in hestige Auswallung: "si perturdd estremamente, et acceso in collera disse molte cose gravi et fastiodose." Umstände, universitätelt dasse disse molte cose gravi et fastiodose." Umstände gernen der die Auswallung: "si perturdd estremamente, et acceso in collera disse molte cose gravi et fastiodose." Umstände gernen der die Auswallung in der Auswallung in de denen die Geschäfte doppelt schwierig wurden. Suriano verlor in der That die Gnade seiner Republik. Er ward abberusen, und ein großer Theil biesen Relation bat ben Zwed fein Berfahren zu rechtfertigen, wobei wir ibn nun nicht bealeiten tonnen.

43.

Informatione di Pio V. Inform. politt. Bibl. Ambros. F. D. 181.

Awar anonym, aber aus genauer Penntniß hervorgegangen: die übrigen Schilberungen bestätigenb. Befonders ift es, mas wir bier boren, bag trot aller Strenge biefes frommen Bapftes in feinem Saufe bennoch Factionen berrichten Die ältern Diener sind gegen die jüngern, welche sich mehr an den Haushof-meister Mr. Cirillo halten. Ueberhaupt war dieser am meisten zugänglich. Con le carezze e col mostrar di conoscere il suo valore facilmente s'acquistarebbe: ha l'animo elevatissimo, grande intelligenza con Gambara a Correggio, e si stringe con Morone.

### 44.

Relatione della corte di Roma nel tempo di Gregorio XIII. (Bibl. Cors. nr. 714.) Unterschrieben 20. Febr. 1574.

Anonym, aber nichts besto minber febr unterrichtenb und mit bem Be präge ber Wahrhaftigfeit.

Der Berfaffer findet es ichmer über Sofe und Fürsten zu urtheilen. "Die come si giudica nella corte e come la intendo." Et giebt folgant

Schilberung Gregors XIII.

Assonto che è stato al pontificato in età di 71 anni, ha parso c'habbi voluta mutare natura: et il rigore che era solito bia simare in altri, massimamente nel particulare del vivere con qualche licenza con donne, n'è stato più rigoroso dell' antecessore e fattone maggiori esecutioni: e parimente nella materia del giuoco si è mostrato rigorosissimo, perche havendo certi illustrissimi principato a trattenersi nel principio del pontificato con giuocare qualche scudo, li riprese acremente, ancorche alcuni dubitarono che sotto il pretesto del giuoco si facessero nuove pratiche di pontificato per un poco di male c'hebbe S. Sta in quel principio: e da questo cominciò a calare quella riputatione o oppinione che si voleva far credere dall' illustrissimo de' Medici, d'haver lui fatto il papa e doverlo governare, la qual cosa fece chiaro il mondo quanto S. S'a abborrische che alcuno si voglia arrogare di governarlo o c'habbi bisogno d'essere governato, perche non vuole essere in questa oppinione di lasciarsi governare a persona. Perche in effetto nelle cose della giustitia n'è capacissimo e la intende e non bisogna pensare di darli parole Ne maneggi di stato S. Sia ne potria saper più, perche non vi ha fatto molto studio, e sta sopra

di se alle volte irresoluto: ma considerato che v'habbi sopra, n'è benissime capace e nell' udire le oppinioni discerne benissimé il meglio. E patientissimo e laboriosissimo e non sta mai in otio e piglia ancora poca ricreatione. Da continuamente audientia e vede scritture. Dorme poco, si leva per tempo, e fa volontieri esercitio, e li piace l'aria, quale non teme, per cattiva che sia. Mangia sobriamente e beve pochissimo, ed è sano senza sorte alcuna di schinelle. E grato in dimostrationi esteriori a chi gli ha fatto piacere. Non è prodigo nè quasi si può dire liberale, secondo l'oppinione del volgo, il quale non considera o discerne la differentia che sia da un principe che si astenghi dall' estorsioni e rapacità a quello che conserva quello che ha con tenacità: questo non brama la roba d'altri e gli insidia per haverla. Non è crudele nè sanguinolento, ma temendo di continuo delle guerre si del Turco come degli heretici, li piace d'haver somma di denari nell' erario e conservarli senza dispensarli fuori di proposito, e n'ha intorno a un millione e mezzo d'oro: è però magnifico e gli piacciono le grandezze, e sopra tutto è desideroso di gloria, il qual desiderio il fa forse trascorrere in quello che non piace alla corte: perche questi reverendi padri Chiettini, che l'hanno conosciuto, se li sono fatti a cavaliere sopra, con dimostrarli che il credito et autorità che haveva Pio V non era se non per riputatione della bontà, e con questo il ten-gono quasiche in filo et il necessitano a far cose contra la sua natura e la sua volontà, perche S. Sta è sempre stato di natura piacevole e dolce, e lo restringono a una vita non consueta: et è oppinione che per far questo si siano valsi di far venire lettere da loro padri medesimi di Spagna e d'altri luoghi, dove sempre fanno mentione quanto sia commendata la vita santa del papa passato, quale ha acquistata tanta gloria con la riputatione della bonta e delle riforme, e con questo modo perseverano loro in dominare et havere autorità con S. Beatne; e dicesi che sono ajutati ancora dal vescovo di Padova, nuntio in Spagna, creatura di Pio V e di loro. Brama tanto la gloria che si ritiene e sforza la natura di fare di quelle dimostrationi ancora verso la persona del figliuolo quali sariano riputate ragionevoli et honeste da ogn'uno per li scrupoli che li propongono costoro: et in tanta felicità che ha havuto S. S'a di essere asceso a questa dignità da basso stato, è contrapesato da questo oggetto e dall' havere parenti quali non li sodisfanno e che a S. S'a non pare che siano atti o capaci de' negotii importanti e da commetterli le facende di stato,

So schildert er nun auch die Cardinäle. Bon Granvella bemerkt er, daß er seinen Tredit nicht behaubte. Er hänge seinem Bergnügen nach, er gelte für geizig: in Sachen der Ligue habe er es beinahe bis zum Bruch zwischen könig und Papst gebracht. Dagegen wird Commendone sehr hervorgehoben. "Ha la virtu, la bonta, l'esperienza con infinito giudicio."

Seconda relatione dell' ambasciatore di Roma, clarmo M. Paolo Tiepolo Kr 3 Maggio 1576.

Die obgedachte anonyme Relation gebenkt auch unfere Tiepolo im Besten. Er gelte für einen guten Kopf und tuchtigen Mann. E modesto e contra il costume de' Veneziani è corteggiano e liberale, e riesce eccellentemente, e sodisfa molto, e mostra prudenza grande in questi travagli e frangenti a sapersi regere.

Da nehmlich bie Benezianer von jener Berbindung wider die Türken abtrianing wurden, so hatte er einen schweren Stand. Man glaubte, ber Papfi werbe in dem Constitution auf eine Excommunication der Benezianer antragen, und es machten sich einige Cardinäle fertig einem solchen Borhaben zu widersprechen. "Levato Cornaro (ein Benezianer) nesseulo so che in quei primi giorni mi vedesse o mi mandasse a veder, non che mi consigliasse, consolasse e sollevasse". Als ben eigentlichen Grund bes Separafriedens giebt Tiepolo an, daß nachdem die Spanier versprocen hatten, im April 1573 gerüftet zu sein, sie in diesem Monat erstärten, sie würden erst im Juni mit ihren Allstungen fertig werden. Jur Besänstigung des Papstes trng viel bei, daß sich Benedig endlich entschloß den Sohn des Papstes zum venezianischen Robile zu ernennen. Tiepolo schildert diesen Sohn bes Bapftes, Giacamo Boncompagno, und verbreitet fich bann überhaupt über bie Staatsverwaltung des Cardinals von Como. Die Relation ist ebenfalls bei Alberi Relazioni degli Ambasc. Venet. Vol. X. S. 203 abgebruck.

# 46.

# Commentariorum de rebus Gregorii XIII lib. I et II. (Bibl. Alb.)

Unglücklicher Beise unvollendet. Der Berfaffer, Cardinal Bercelli, verfpricht, nachdem er nach einigen Borbereitungen auf bas Papstthum Gregors zu reben gekommen ift, von brei Dingen zu handeln: bem Kriege gegen die Türken, dem Kriege ber Protestanten gegen die Könige von Frankreich und Spanien, und ben Streitigketten über die kirchliche Jurisdiction.

Leiber finden wir aber in dem zweiterr Buche nur den Krieg gegen die Türlen bis auf den venezianischen Frieden. Bir kennen die Berbindung in der die orientalischen Angelegenheiten mit ben Religionssachen standen: — gar nicht übel setzt unser Autor die Bermick-lungen des Jahres 1572 aus einander. Es war die Rachricht eingegangen, Carl IX. unterstütze die Einsälle der Protestanten in den Riederlanden. Quod cum Gregorius moleste ferret, dat ad Gallorum regem litters quibus ab eo vehementer petit ne suos in hoc se admiscere bellum patiatur: alioquin se existimaturum omnia haec illius voluntate nutuque fieri. Rex de suis continendis magnae sibi curae fore pollicetur, il quod quantum in se est praestat: verum ejusmodi litteris, quae paulo minacius scriptae videbantur, nonnihil tactus, nonnullis etiam conjecturis eo adductus ut se irritari propeque ad bellum provocari putaret, ne imparatum adorirentur, urbes quas in finibus regni habebat diligenter communit, duces suos admonet ut operam dent ne quid detrimenti capiat, simul que Emanuelem Allobrogum ducem, utriusque regis propinquum et amicum, de his rebus omnibus certiorem facit. Emanuel, qui pro singular i prudentia sua, quam horum regum dissensio suis totique reipublicae christianae calamitosa futura esset, probe intelligebat, ad pontirichem haec omnia perscribit, eumque obsecrat et obtestatur, nascenti malo occurrat, ne longius serpat atque inveteratum robustius fiat. Pontifex, quam gereret personam minimum oblitus, cum regem Gallorum adolescentem et gloriae cupiditate incensum non difficillime a catholicae fidei hostibus, quorum tunc in aula maxima erat autoritas, ad hujusmodi bellum impelli posse animadverteret, regimentatione el para estimatica dispiratione de propositione de proposit matrem longe ab eo abhorrere dignitatisque et utilitatis suae rationem habituram putaret, mittit eo Antonium Mariam Salviatum, reginae affinem eique pergratum, qui eam in officio contineat, ipsiusque opera

facilius regi, me reip. christianne accessionem imperii et gloriam quae er orientali expeditione merito expectanda esset invideat funestumque

in illius viscenibus moveat bellum, persuadeat. Inspectu war der Papst allerdings bereits indirect bei der Bartholomäus: andt beiheiligt. Er mußte alles versuchen, um einen Ausbruch des Arieges wischen Spanien und frankreich zu verhinden. Des wäre sehr zu wänschen das wir dieß Wert wenigstens noch über die religiösen Irrungen bestäßen.
Ditge Stelle habe ich auch darum angesührt, weil gleich die ersten Zeilen beweisen, daß es zu den Ouellen gehört deren sich Massei in seinen Annali Graerien Auf Den Annali

di Gregorio XIII Pontefice Massimo bebient hat. Man vergleiche I, p. 27 bei Maffei. Scrisse a Carlo risentitamente, che se egli comportava che i sudditi e ministri s'intromettessero in questa guerra per distornarla, egli tutto riconoscerebbe da lui e dalla mala sua intenzione. E per l'istesso fine operò che li signori Veneziani gli mandassero un' ambasciatore con diligenza. Rispose Carto modestamente, ch'egli farebbe ogni possibile perchè i suoi nè a lui dovessero dar disguto nè agli Spagnuoli sospetto di quello ch'egli non aveva in pensiero. Ma non restò però di dolersi con Emanuele duca di Savoja della risentita maniera con che gli aveva scritto il pontefice: parendogli che si fosse lasciato spingere dagli Spagnuoli che avessero voglia essi di romperla: ed ad un tempo cominciò a presidiare le città delle frontiere.

Aud ilbrigens finbe id, baß Maffei bie unb ba ein ergängenber Musgag

mserer Schrift ift. Doch will ich bamit bem Werke Maffei's, — bem ich viele Belehrung verdante, und welches zwar eben nicht unparteilich, aber boch ruhig, inhaltsreich und im Gangen zuverlässig ift, nicht im Minbeften au nabe treten.

# 47.

Relatione di monse revato Gio P. Ghisilieri a papa Gregorio XIII, tornando egli dal presidentato della Romagna. S. I, p. 255.

## 48.

Discorso over ritratto della corte di Roma di mons' illmo Commendone all' illmo sr Hier. Savorgnano. (Bibl. Vindob. Codd. Rangon. nr. 18. fol. 278-395)

Nach allem Anschein gebort dieß Werk in die Zeiten Gregors, Commendone's Namen möchte ich nicht verbürgen; von wem es aber auch herrührt, es ift alle Mal ein Mann von Geift gewesen, tief eingeweiht in die geheimeren Beziehungen bes romischen Lebens.

Den Hof befinirt er so: Questa republica è un principato di somma autorità in una aristocratia universa di tutti i christiani collocato in Roma. Il suo principio è la religione. Conciosia, folicit et nun meiter, che la religione sia il fine e che questa si mantenga con la virtù e con la dottrina, è impossibile che alterandosi le conditioni degli uomini non si rivolga insieme sotto sopra tutta la republica.

Er handelt nun hauptsählich von diesem Conssict geistlicher und weltlicher Bestrebungen. Bor allem schärft er große Borsicht ein: molto riguardo di tutti i movimenti e gesti della persona: casa, servitori., cavalcature convenienti, amicitie e honorate e virtuose, non affermando cosa che non si sappia di certo. Der Hof forbert "bontà, grandezza dell' animo, prudentia, eloquentia, theologia". Doci ist culce unsident. Deve si pensar che questo sia un viaggio di mare, nel quale benche la prudentia possa molto e ci renda favorevole, la maggior parte de venti, nondimeno non gli si possa prescriver tempo determinato o certezza alcuna d'arrivar. Alcuni di mezza estate in gagliarda e ben tornita nave affondano o tardano assai, altri d'inverno in debole e disarmato legno vanno presto.

# Bierter Abichnitt.

# Sirtus V

# Bur Kritik ber Biographen biefes Papstes, Leti und Tempefti.

Vita di Sisto V pontefice Romano scritta dal Signor Geltio Rogeri all' instanza di Gregorio Leti. Losanna 1669. 2 Bbe.; später unter minber feltsamen Titeln in 3 Bbn.

Bei weitem mehr burch populäre Schriften, welche fic allgemeinen Eingang verschaffen, als burch bebeutenbere historische Berke, die sich auch oft allzu lange erwarten lassen, pflegt der Ruf eines Mannes, die Ansicht einer Begebenheit festgestellt zu werden. Das Publikum fragt nicht eigentlich, ob die Dinge bie man ihm vorträgt wirklich gegründet find: es ist zufrieden, wenn ihm die Erinnerung, wie sie sich in dem Gespräche ausbrückt, eben so mannigfaltig, vielsarbig, aber ein wenig susammengenommen, in einem lesbaren Bude vorgelegt wird.

Ein Buch dieser Art ist die Biographie Sixtus' V. von Leti: vielleicht die wirksamste von allen Arbeiten dieses Vielschreibers: es hat die Idee vom papft Sixtus aufgestellt, welche feitbem bie allgemeine Meinung ber Welt be-

herricht bat.

Bei bem ersten Bersuche bes Studiums gerath man mit folden Buchern in bie größte Berlegenheit. Gine gemiffe Wahrheit ift ihnen nicht abzusprechen, man burfte sie nicht unberucksicht lassen, boch sieht man auch gleich, daß ihnen nicht weit zu trauen ist: wo aber die Gränze liegt, läßt sich im Augemeinen nicht bestimmen.

Bu einem fichern Urtheil vermag man boch erft bann zu tommen, wenn man die Quellen seines Autors findet, und fich die Art und Beise vergegen-

wärtigt wie er fie benutt hat.

Bei fortgehendem Studium gelangten wir nun auch zu den Quellen aus demen unser Leti schöpfte: — wir können uns der Nothwendigkeit nicht entziehen seine Darstellung mit denselben zu vergleichen.

1. An der gesammten Geschichte Sixtus' V ift nichts samoser als der Beg, auf dem er zum Papstidume gelangt sein soll, sein Betragen in dem Conclave. Wer weiß nicht, wie ber gebildte an feinem Stab baberfcbleichenbe Carbinal, nachbem er Papft geworben, fich ploglich mannhaft erhob, ben Stab

von fich marf, und biejenigen mit bem Gebrauche seiner Dacht bebrobte, benen

er sie durch Täuschung abgewonnen. Die Erzählung Leti's hat in der ganzen Welt Eingang gefunden. Wir fragen, wo er sie hernahm. Bon jeder Papstwahl existiren Schriften über ihre Motive, oder vielmehr siber die Intriguen die ihr vorhergingen: auch iber die Wahl Sixtus' V sinde sich ein sogenanntes Conclave, gleichzeitig, wie die meisten anderen, mit genauer Renntniß der Personlichkeiten versaßt: Conclave nel quale fu creato il c' Montalto che fu Sisto V.

Bei der ersten Vergleichung sieht man, daß Lett vor allem diese Shrift Augen hatte. Man bemerke, daß er sie eigentlich nur umschreibt. Concl. MS. Il lunedi mattina per tempo si ridussero nella capella Paulina, dove il cardinal Farnese come decano celebrò messa e di mano sua communicò li cardinali: dipoi si venne secondo il solito allo scrutinio, nel quale il cardinal Albani hebbe 13 voti, che fu il maggior numero che alcun cardinale havesse. Ritornati i cardinali alle celle, si attese alle pratiche, et Altemps cominciò a trattare alla gagliarda la pratica di Sirleto, ajutato da Medici e delle creature di Pio IV, per la confidenza che havevano di poter di qualsivoglia di loro disponere ma subito fu trovata l'esclusione, scoprendosi contra di lui Este, Farnese e Sforza.

Lunedi mattina di buon' hora si adunarono tutti nella capella Paolina, ed il cardinal Farnese in qualità di decano celebrò la messa e communicò tutti i cardinali: e poi si diede principio allo scrutinio, nel quale il cardinal Albano hebbe 13 voti, che fu il numero maggiore. Doppo questo li cardinali se ne ritornarono alle lor celle per pransare e doppo il pranso si attese alle pratiche di molti: ma particolarmente Altemps cominciò a trattare alla gagliarda le pratiche di Guglielmo Sirleto Calabrese, ajutato dal cardinal Medici e dalle creature di Pio IV, per la confidenza che haveva ogni uno di loro di poterne disporre: ma in breve se gli fece innanzi l'esclusione, scoprendosi contro di lui Este, Farnese e Sforza.

So die Hauptsachen: so Rebenumstände. 3. B. MS. Farnese ince-pricciato et acceso di incredibile voglia di essere papa, comincia s pricciato et acceso di incredibile voglia di essere papa, comincia si detestare publicamente la pratica et il soggetto, dicendo: Io non so come costoro lo intendono di vollere far Sirleto papa. Setti: Il primo che se gli oppose fu Farnese, incapricciato ancor lui ed acceso d'incredibile voglia d'esser papa: onde parendo a lui d'esserne più meritevole, come in fatti era, cominiciò publicamente a detestare la pratica ed il soggetto, dicendo per tutti gli angoli del conclave: lo non so come costoro l'intendono di voler far papa Sirleto.

Nidot minder audo bie Betradtungen. 3. B. fagt bas MS. mie bem Carbinal Mejjandrino bodo feine Bertleibung Anfloß giebt: Ma dio, che haveve eletto Montalto papa. non permesse che si avertisse a quello

haveve eletto Montalto papa, non permesse che si avertisse a quello che principalmente avertire si dovea, nè lasciò che Farnese ne suoi si svegliassero a impedire la pratica, credendo che non fosse per venire ad effetto dell'adoratione, ma solo per honorare Montalto nello scrutinio. Obwohl eine so fromme Betrachtung Leti'n fremb ift, so ift es ihm boch be-quem ste abzuschreiben und in sein Buch aufzunehmen. Er schrieb mit einigen leichten Beränberungen wörtlich ab.

Ift bieß nun nicht vielmehr eine Ehrenrettung für bie oft angefochtene

Trene bes Leti als ein Tabel?

Kommen wir aber auf die Gine Sache welche hier Zweisel erregt : bas Betragen bes Cardinals. Merkwilrdig , in diesem Einen fimmt Leti mit einem Original nicht zusammen,

Otti fagt: Montalto se ne stava in sua camera e non gia nel conclave, fingendosi tutto lasso et abandonato d'ogni ajuto humano. Non usciva che raramente, et se pure andava in qualche parte, come a celebrare messa, o nello scrutinio della capella, se ne andava con certe maniere spensierate.

Dagegen sagt bas Original: Sebene non mostrava una scoperta ambitione, non pretermetteva di far poi tutti quelli officii che il tempo et il luogo richiedevano. humiliandosi a cardinali, visitando i et offerendosi, ricevendo all'incontro i favori e l'offerte degli altri.

Das Original sagt: noch vor dem Conclave habe er dieß mit Farnese gethan, darauf mit Medici und Este: es erzählt, wie er den Abend vor seiner Baht den Cardinal Madruzzi und den Morgen vorher den Cardinal Altenips besucht, und von ihnen die Bersicherung empfangen, daß er gewählt werden solle. Mit Einem Wort, in dem Original erscheint Montalto thätig, sebhaft, gesund; ja daß er so frisch an Jahren und munter ist, wird als ein Motiv seiner Bahl betrachtet. Die ganze Erzählung von seiner verstellten Schwacheit und Juridgezogenheit, die so berühmt geworden ist, ist ein Jusah Leti's; woher er ihn aber nahm, ob er bloß dem Gersicht folgte, einer Erzählung die sich von selbst gebildet, oder einem andern Schristwerk? — Wir kommen noch daraus.

2. Ein zweites Moment in dem allgemeinen Aufe Sixtus' bildet der Eindruck den feine finanziellen Einrichtungen hervorgebracht haben. Auch dieser gründet sich zum Theil auf Leti. In dem zweiten Theise des Buches (p. 289) sindet sich zum Theil auf Leti. In dem zweiten Theise des Buches (p. 289) sindet sich ein Berzeichnis der pähstlichen Einnahme und Ausgade, das selbst dei den gescheidersten und gesehrtesten Leuten einen gewissen Glauben gefunden dat. Rendite ordinarie c'havea la sede apostolica nel tempo che Sisto entrava nel pontisicato. Wenigstens seinen Zahlen sollte man doch im Ausgemeinen glauben dirfen.

Indessen auch hier zeigt sich augenblicklich, daß die Sachen nicht so siehn, wir Leti vorgiebt. Als Sixtus V. im April 1585 eintrat, waren noch die Contracte gültig, die von Gregor XIII. im August 1576 auf neun Jahre mit den Pächters der Einkluste abgeschlossen worden waren. Bon diesem wir ein authentisches Berzeichniß unter dem Titel: Entrata della reverenda camera apostolica sotto il pontificato di N. Sig Gregorio XIII satto nell' anno 1576: sehr genau, in welchem erst die Pachtsumme, dann der Theil derselben, welcher alienirt war, endlich der Rest einzeln angegeben wird. Mit diesem Berzeichniß nun simmen Leti's Angaden sehr schlecht. Er sieht den Ertrag der Dogana di Roma auf 182450 Scudi an, während er nut 133000 betrug: von allen Summen die er nennt, ist seine einzige richtig. Boher aber schreibt sich sein Berzeichniß? er kann es unmöglich völlig aus der Lust gegriffen haben. Es ist ein anderes in unsern Händen, vom Jahre 1392, zwei Jahre nach dem Tode Sixtus' V. Mit diesem stimmt das Berzeichniß von Leti sast in allen Posten, auch in ihrer Ordnung siberein: in beiden helst es z. B. nach einander: Dogana di Civita vecchia 1977 se., di Narni 400, di Rieti 100, gabella del studio di Roma 26560, gabella del quadrino a libra di carne di Roma 20335 u. s. w. Welch eine Berzwechstung ist dieß aber! Bei diesem Posten sind skon alle Beränderungen einbegriffen welche Sixtus machte, und die Roma 26560, was persechstung grieth Leti an eine schlechte Handschrift, wenn er nicht gar selbsteinig willstirliche Aenberungen andrachte: wenigstens hat er die seltsamsten Abweichungen. Die Salara di Roma brachte 27654 Sc. ein, er setzt 17654; tesoreria e salara di Romagna ertrug 71395 Sc., er setzt teso-

reria e salario di Romagna 11395. Genua fein Berzeichnift ift nicht einmal von einem andern Jahre richtig, sondern burchaus in allen seinen Theilen

falfch und unbrauchbar.

3. Wir seben schon, er compilirte ohne Urtheil und Kritit; - er forieb ab, aber flückig; wie wäre es auch möglich, daß er bei seinem unaushörlichen Flücktlingsleben so viel Bilder durch wirklich eigene Arbeit zu Stande gebracht hätte. Boher schöpfte er nun dieß Mal seine Sachen?

Ueber das Leben Sixtus' V. giebt uns ein Manuscript in der Bibliothel Corsini zu Kom hinreichende Auskunst: Detti e fatti di papa Sisto V.

Auf den ersten Blick ergiebt sich, daß dieses Wert im Wesentlichen burdaus die Arbeit von Leti ift. Bergleichen wir nur die erste beste Stelle

3. B. fagt bas Mf. bei Corfini: Il genitore di Sisto V si chiamava Francesco Peretti, nato nel castello di Farnese di dove fu costretto non so per qual accidente partire, onde s'incaminò per trovare la sua fortuna altrove: et essendo povero e miserabile, non aveva da poter vivere, essendo solito sostentarsi di quello alla giornata guadagnava grandemente faticando, e con la propria industria viveva. Partitosi dunque da Farnese, se ne andò a trovare un suo zio.

Leti hat gleich in der ersten Ausgabe: Il padre di Sisto si chiamava Francesco Peretti, nato nel castello di Farnese, di dove fu constretto non so per qual'accidente occorsoli di partirsi, ciò che fece volentieri per cercar fortuna altrove, mentre la povertà della sua casa non haveva di che vivere se non di quello che lavorava con le proprie mani alla giornata. Partito di Farnese la matina, giunse la sera nelle grotte

per consigliarsi con un suo zio.

Es leuchtet ein, daß bieß ganz das Nemliche ist, mit einer leichten

Ueberarbeitung.

Ja zuweilen finden fich bei Leti Meine Ginschiebsel: - sogleich tommen

Mf. und Drud wieber völlig zusammen.

Und fragen wir nun, woher jene Zufätze ftammen, mit welchen Leti die Erzählung von dem Conclave ausstattete, so zeigt sich, daß auch diese aus unserm Mis. sind. Die oben angeführte Stelle Leti's lautet in der Handschift folgenbergestalt: Montalto se ne stava tutto lasso con la corona in mano et in una piccolissima cella abandonato da ogn'uno, e se pure anders in qualche parte, come a celebrar messa, o nello scrutinio della capella, se ne andava etc. Man sieht, das Leti diesen Text nur mit steinen ber

änderungen umschrieb.

3d will megen ber Bichtigfeit bes Gegenstanbes noch Gine Stelle binge fligen. Das Mi. hat: Prima di cominciarsi il Montalto, che stava appresso al cardi di San Sisto per non perderlo della vista o perche non fosse subornato da altri porporati, gli disse alle orecchie queste parole: Faccia instanza V. Sria illma che lo scrutinio segua senza pregiudicio dell' adoratione: e questo fu il primo atto d'ambitione che mostrò esteriormente Montalto. Non mancò il card' di San Sisto di far ciò; perche con il Bonelli unitamente principiò ad alzare la voce due o tre volte cosi: Senza pregiudicio della seguita adoratione. Queste voci atterrirono i cardinali: perche fu supposto da tutti loro che dovesse esser eletto per adoratione. Il card! Montalto già cominciava a levar quelle nebbie di fintioni che avevano tenuto nascosto per lo spatio di anni 14 l'ambitione grande che li regnava in seno: onde impatiente di vedersi nel trono papale, quando udi leggere la metà e più delli voti in suo favore, tosto allungò il collo e si alzò in piedi, senza attendere il fine del scrutinio, e uscito in mezzo di quella capella gitto verso la porta di quella il bastoncello che portava per appoggiarsi,

Leti. 63 \*

ergendosi tutto dritto in tal modo che pareva due palmi più longo del

solito. E quello che fu più maraviglioso, etc.

Bergleichen wir hiermit bie entsprechenbe Stelle bei Leti I, p. 412 (Ausg von 1669): Prima di cominciarsi Montalto si calò nell' orecchia di San Sisto, e gli disse: Fate instanza che lo scrutinio si faccia senza pregiudicio dell' adoratione: che fu appunto il primo atto d'ambitione che mostrò esteriormente Montalto. Nè San Sisto mancò di farlo, perche insieme con Alessandrino cominciò a gridare due o tre volte: Senza pregiudicio dell' adoratione. Già cominciava Montalto a levar quelle nebbie di fintioni che havevano tenuto nascosto per più di quindeci anni l'ambitione grande che li regnava nel cuore: onde impatiente di vedersi nel trono ponteficale, non si tosto intese legger più della metà de' voti in suo favore che assicuratosi del ponteficato si levò in piedi e senza aspettare il fino dello scrutinio gettò nel mezo di quella sala un certo bastoncino che portava per appoggiarsi ergen-dosi tutto dritto in tal modo che pareva quasi un piede più longo di quel ch'era prima: ma quello che fu più maraviglioso etc., fo zeigt fich, daß bis auf wenige Worte alles eben fo tautet

Lett führt einmal ein Zeugniß für seine Er gablung an: Io ho parlato con un Marchiano, ch'e morto venti (in späteren Ausgaben trenta) anni sono, et assai caduco, il quale non aveva altro piacere che di parlare di Sisto V, e ne raccontava tutte le particolarità. Schon an sich ist es unwahrscheinlich, daß Leti, ber 1644 14 Jahre alt nach Rom tam, mit Leuten die Strus V. genau kannten, Berkehr gehabt, und aus ihren Gesprächen viel sit sein Buch geschöpft haben soll:— es ift aber auch dieß eine aus jener Landschrift hersibergenommene Stelle. Et un giorno parlando con un certo uomo dalla Marcha, che è morto, che non aveva altro piacere che di parlare di Sisto V. Die zwanzig over dreißig Jahre sügte der Autor

mehrerer Glaubwilrbigteit halber bingu.

Auch bier scheint mir Leti wohl an eine schlechte Copie gerathen zu sein. Die Handschrift hat gleich von Ansang, der Knade habe oft die Nacht auf frim Felde das Bieb hilten milsen: in campagna aperta; Leti hat dasilr: in compagnia d'un' altro was ganz wie ein schlecht zurechtgelegter Schreibsieher aussieht. Der M. A. Selleri dei Leti wird wohl auch der Handschrift nad M. A. Siliaci geheißen haben. Mit einem Worte, Leti's Vita di Sisto V. ist gar kein selbstständiges

Bert. Es ift eine fiilifirte mit einigen Bufaben vermehrte Ueberarbeitung eines italienischen Manuscripts, bas ibm ju Sanden getommen war.

Die ganze Frage würde nun sein, welche Glaubwürdigkeit biese Hand-schrift verdient. Sie ist eine Anekvotensammlung, nach einem ziemlichen Ber-lauf von Jahren gemacht, burchaus apokryphischer Natur. Namentlich verdient iene Ergählung von dem Conclave gar teinen Glauben. Sixtus V. ift nicht der statilling von dem Ednetide gut teinen Standen. Sienes v. is moser, den dem fie zuerst vorgekommen ist: dasselbe sagte man schon von Kapst Vall. In der Borrede der Schrift Acta Concilli Tridentini 1546, woson sich in Strobels Neuen Beiträgen V, 233 ein Auszug sindet, heißt es von Paul III.: Mortuo Clemente valde callide primum simulabat -vix prae senio posse suis pedidus consistere: arridedat omnibus, laeden der sinder valde sagte de vix prae senio posse suis pedidus consistere: arridedat omnibus, laeden der vix prae senio posse suis pedidus consistere : arridedat omnibus, laeden der vix prae senio posse suis pedidus consistere : arridedat omnibus, laeden der vix prae senio posse suis pedidus consistere : arridedat omnibus, laeden der vix prae senio posse suis pedidus consistere : arridedat omnibus, laeden der vix prae senio posse suis pedidus consistere : arridedat omnibus, laeden der vix prae senio posse suis pedidus consistere : arridedat omnibus, laeden der vix prae senio posse suis pedidus consistere : arridedat omnibus, laeden der vix prae senio posse suis pedidus consistere : arridedat omnibus, laeden der vix prae senio posse suis pedidus consistere : arridedat omnibus, laeden der vix prae senio posse suis pedidus consistere : arridedat omnibus, laeden der vix prae senio posse suis pedidus consistere : arridedat omnibus, laeden der vix prae senio posse suis pedidus consistere : arridedat omnibus, laeden der vix prae senio posse suis pedidus consistere : arridedat omnibus, laeden der vix prae senio posse suis pedidus consistere : arridedat omnibus, laeden der vix prae senio posse suis pedidus consistere : arridedat omnibus, laeden der vix prae senio posse suis pedidus consistere : arridedat omnibus, laeden der vix prae senio posse suis pedidus consistere : arridedat omnibus, laeden der vix prae senio posse suis pedidus consistere : arridedat omnibus, laeden der vix prae senio posse suis pedidus consistere : arridedat omnibus, laeden der vix prae senio posse suis pedidus consistere : arridedat omnibus, bat neminem, suamque prorsus voluntatem ad nutum reliquorum accommodabat: - - ubi se jam pontificem declaratum sensit, qui antea tarditatem, morbum, senium et quasi formidolosum leporem simulabat, extemplo tune est factus agilis, validus, imperiosus, suamque inauditam ferociam - - coepit ostendere. Man sieht, das ist die Grundlage der Erzählung wie sie in jener Handschift und bei Lett vortommt.

Leti bachte nicht baran, fein Manuscript erft zu priifen, ober es von

seinen Fehlern zu reinigen: er bat vielmehr was er fant nach Eräften weiter verunftaltet.

Richts besto minber fant er bamit ben größten Beifall: fein Buch er-

lebte Aussage auf Auslage, eine Menge llebersetzungen. Es ift auffallend, daß die Historie, so wie sie in das Gedächnis der Menschen übergeht, alle Mal das Gebiet der Mythologie berührt. Die Per-Wentschen übergept, alle Wal das Gebiet der Wythologie berührt. Die Per-jönlickeiten werden schroffer, flärker: sie nähern sich auf irgend eine Weise bem-lastlichen Ideal; die Begebenheiten werden bezeichnender außgebilde, die Keben-umfände und mitwirtenden Ursachen vergessen und beseitigt. Auf diese An scheint auch allein der Forderung der Phantasie genug geschehen zu können. Spät kommt dann der Gelehrte, der sich wundert wie man auf so salsche Meinungen gerathen ist, das Seine thut um die Irrthümer zu zer-streuen, aber zuletzt inne wird das das doch nicht so leicht zu erreichen ist. Der Berstand läst sich siberzeugen, die Phantasie ist nicht zu überwinden.

Storia della vita e geste di papa Sisto V sommo pontefice, scritta dal Pre Mro Casimiro Tempesti. Roma 1755.

Wir haben bes gemäßigten, beitern und wohlgefinnten Papftes Lambertini, Benedict XIV, gedacht: fein Pontissica ist auch dadurch ausgezeichnet, daß fast alle einigermaßen brauchdare Werte über die innere Bapstgeschichte in die Epoche fallen. Da sind die Annalen von Massei gedruckt worden: da hat Bromato seine Sammlung über Paul IV. veranstaltet: die Lebensbeschreibungen Marcells II., Benedicts XIII. sallen in dieselbe Regierung: da hat and Casimiro Tempesti, ein Franciscaner wie Strtus V, es unternommen Gre gorio Leti zu wiberlegen.

Es marb ihm bagu alle munichenswerthe Freiheit gegeben. Er burch suchte bie römischen Bibliotheten, und sand ba die schönfte Ausbeute, Lebensbeschreibungen, Briefschaften, Denkschriften mannigsaltiger Art, die er nun alle in sein Buch zusammenwebte. Bielleicht von allem das Bichtigste ift die Corresponden des Nuntius in Frankreich, Morosini, die einen großen Deil seines Wertes erstültt. Denn in der Regel nimmt er seine Urkunden nur mit

einiger leberarbeitung in feinen Text auf.

Rur ift babei zweierlei zu bemerten.

Einmal stellt er sich zu seinen Duellen in ein besonderes Berhälms. Er glaubt ihnen, schreibt sie aus, aber er findet, der Papft milffe wohl mit den Autoren zersallen sein, er musse sie beleidigt haben: so wie sie zu tadin beginnen, sagt er sich von ihnen los er bemüht sich die in Auspruch genow

menen Sandlungen bes Belben anders auszulegen.

Zuweilen aber weicht er auch von seinen Urfunden ab, entweder weil ste ihm nicht firchlich genug sind, ober weil er von den Sachen doch keinen rechten Begriff hat. Ein Beilpiel sei die Milhthäuser Angelegenheit vom Jahre 1587. Das Manuscript das Tempesti durch "Anonimo Capitolino" bezeichnet, das er in sehr vielen Stellen abgeschrieben hat, erzählt die Sache mit vieler Einficht: betrachten wir, wie er es benutt. Der Anonimo bezeichnet die in Dublbaufen, wie Laufer Belv. Geschichte XI, 10 fich ausbrückt, "wegen eines Bolglins, bas kaum 12 Kronen geschätzt war", ausgebrochene Streitigkeit mit den Borten "in non so che causa" ganz dassebrochene Streitigkeit mit den Borten "in non so che causa" ganz dassebrochene Streitigkeit mit den Borten "carcerarono parecchi del suo senato". — Tempesti macht daraus in urgente lor emergenza Die Milhsthäuser setzen einige ihrer Rathsherrn gesangen "carcerarono parecchi del suo senato". — Tempesti sagt nur earcerati alcuni, ohne zu bemerken daß sie vom Rathe gewesen. Man sürchtete, die Milhsthäuser möchen sich in die Protection der katholischen Orte ergeben, und sich von den protestantischen absondern: "che volesse mutar religione e protettori, passando all' eretica fede con raccomandarsi alli cantoni catto-

lici, siccome allora era raccomandata alli eretici": mas fic barauf begiebt, daß Mithlhaufen gleich bei feinem erften Gintritt in bas fcweizerische Berhaltnig von Urt, Schwyz, Luzern und Unterwalden nicht angenommen worben war, wie ihm biese Orte eben auch nachher ihren Schutz abschlugen, als sie sich zur resormirten Kirche bekannten (Glutz Blotheim Fortsetung von Müllers Schweizergeschichte p. 373). Tempest hat keine Ahnung von diesem eigenthilmlichen Berhältniß. Ganz trocken sagt er: Riputarono che i Milausini volessero dichiararsi cattolici. So geht das weiter, auch da woder Berfasser durch Druckzeichen andentet daß er fremde Borte ansühre. — Der Anonimo Capitolino sagt, ber Papst Sixus sei m Begriff gewesen, 100000 Sc. zur Beförberung dieses Uebertrittes nach der Schweiz zu schieden, als er Nachricht bekommen habe daß alles beigelegt sei. Tempest versichert tennoch, daß der Papst das Geld geschieft habe. Denn vor allem soll sein beld glänzend und auch freigebig erscheinen, obzleich nun wohl das lepte seine glanzenbfte Gigenicaft nicht mar.

3ch will nicht weitere Beispiele häufen. Dieß ift fein Berfahren liberall wo ich ihn mit seinen Quellen verglichen. Er ift fleißig, forgfältig, mit guten Nadrichten ausgerüstet, aber beschränkt, trocken, eintönig, ohne wirkliche Ein-sicht in die Sachen: seine Sammlungen machen doch seine Urkunden nicht

entbehrlich.

Dem Einbruck ten bas Buch Leti's gemacht, einen ähnlichen entgegenwieben, mar fein Werk nicht geeignet.

# II. Sanbidriften.

Rehren wir nun zu unseren Hanbschriften zurud; für eine eigentliche

Remtniß find wir boch immer auf fie verwiefen. Es begegnet uns junachft ein Mf. von Papft Sirtus felbft. Aufzeichmingen von feiner Sand, die er noch in dem Kloster gemacht.

49.

Memorie autografe di papa Sisto V. Bibl. Chigi n. III, 70. 158 BL.

Ein gewiffer Salvetti hat fie einst in einer Bobenkammer gefunden und Merander VII. zum Geschenk gemacht. Es läßt sich in der That an ihrer Anthentie nicht zweifeln.

Questo libro sarà per memoria di mie poche facenducce, scritto di mia propria mano, dove cio che sarà scritto a laude di dio sarà la ignuda verità, e così priego creda ogn'uno che legge.

Es enthält nun zuerft Rechnungen, an benen jeboch wenigftens Gin Blatt

fehlt, wenn nicht mehrere.

E qui sarà scritti, făhrt er fort, tutti crediti, debiti et ogn' altra mia attione di momento. E così sarà la verità come qui si troverà

Ich will zu dem was ich schon in der Erzählung bemerkt habe, doch Ein

Beifpiel bingufügen.

Andrea del Apiro, frate di San Francesco conventuale, venne a Venetia, e nel partirse per pagar robe comprate per suo fratello, qual mi disse far botega in Apiro, me domandò in prestito denari, e li prestai, presente fra Girolamo da Lunano e fra Cornelio da Bologna, fiorini 30, e mi promise renderli a Montalto in mano di fra Salvatore per tutti il mese presente d'Augusto, come appar in un scritto da sua propria mano il di 9 Agosto 1557, quale è nella mia casetta. H. 30.

b. Rante's Werte XXXIX. Bapfte III. Anal.

Man fieht biefe frateschen Geschäfte, wie Einer bem Anbern Gelb leibt, ber Borgenbe seines Bruders kleinen Sandel unterftiitt, Andere Zeugen find.

Much Fra Salvatore ericeint.

Dann solgt ein Berzeichniß von Büchern. Inventarium omnium librorum tam seorsum quam simul ligatorum quos ego Fr. Felix Perettus de Monte alto emi et de licentia superiorum possideo. Qui seorsum suerit ligatus, faciat numerum: qui non cum aliis, minime. Es thut mir jett leid, daß ich mir nichts aus diesem Berzeichniß angemerkt habe: es schien mir sehr unbedeutend zu sein.

Enblich finbet man p. 144:

Memoria degli anni che andai a studio, di officii, prediche e com-

missioni avute.

Sch mill bleß bier vollfländig mittheilen, obwohl Tempesti hie und be einiges baraus hat: es ist bas einzige Tagebuch eines Papses das wir besten.

Col nome di dio 1540 il di 1 settembre di mercoldi intrai a studio in Ferrara, e vi finii il triennio sotto il rdo mro Barto dalla Pergola Nel 43 fatto il capitolo in Ancona andai a studio in Bologna sotto il do maestro Giovanni da Correggio: intrai in Bologna il di S. Jacobo maggior di Luglio, e vi stetti sino al settembre del 44, quando il costacciaro mi mandò baccellier di convento in Rimini col revmo regente mo Antonio da città di Penna, e vi finii il tempo sino al capitolo di Venezia del 46. Fatto il capitolo andai baccellier di convento in Siena con mo Alexandro da Montefalco, e qui finii il triennio sino al capitolo d'Assisi del 49. Ma il costacciaro mi die' la licentia del magisterio nel 48 a 22 Luglio, e quattro di dopo me addottorai a Fermo. Nel capitolo generale di Assisi fui fatto regente di Siena fermo. Nel capitolo generale di Assisi fui fatto regente di Napoli: nel capitolo generale di Genova sui fatto regente di Napoli 1553 dal revmo generale monsore Gia Jacobo da Montefalco. A Napoli: nel capitolo generale di Brescia 1556 fui fatto regente di Venezia, e vi finii il triennio, e l'anno primo della mis regeria sui eletto inquisitor in tutto l'illmo dominio 1557 di 17 di Genaro. Nel capitolo generale di Assisi 1559 eletto generale mone Giorma Antonio da Cervia, fui confirmato regente et inquisitore in Venezia come di sopra. Per la morte di papa Paolo IIII l'anno detto d'Agesto partii da Venezia per visitare li miei a Montalto, inquisitore apostolico mosso da gran tumulti; il 22 di Febbraro 1560 tornai in ufficio di brieve di Pio IIII papa, et vi stetti tutto 'lGiugno e me chiamo a Roma: il di 18 Luglio 1560 fui fatto teologo assistente alla inquisitione di Roma e giurai l'officio in mano del card! Alessandrino.

(Prediche.) L'anno 1540 predicai, nè havevo anchor cantato messa.

(Prediche.) L'anno 1540 predicai, nè havevo anchor cantato messa in Montepagano, terra di Abruzzo. L'anno 1541 predicai a Voghiera, villa Ferrarese, mentre ero studente in Ferrara. L'anno 1542 predicai in Grignano, villa del Polesine di Rovigo, e studiavo in Ferrara. L'anno 1543 predicai alla fratta di Badenara (viveva il Diedo e'l Manfrone) e studiavo in Ferrarc. L'anno 1544 predicai alla Canda, villa della Badia, e studiavo in Bologna. L'anno 1545 predicai le feste in Rimini in convento nostro, perche il mro di studio di Bologna ne preoccupò la predica di Monte Scutulo, et ero bacco di convento di Rimini. L'anno 1546 predicai a Macerata di Montefeltro et ero bacco di convento di Rimini. L'anno 1547 predicai a S. Geminiano in Toscana et ero bacco di convente a Siena. L'anno 1548 predicai a S. Miniato al Tedesco in Toscana, et ero bacco di Siena. L'anno 1549 predicai in Ascoli della Marca, partito da Siena per l'ingresso de Spagnoli intro-

dutti da Don Diego Mendozza. L'anno 1550 predicai a Fano et ero regente a Siena. L'anno 1551 predicai nel domo di Camerino condotto dal rmo vescovo et ero regente a Siena. L'anno 1552 predicai a Roma in S. Apostoli, e tre illmo cardinali me intrattennero in Roma, e lessi tutto l'anno tre di della settimana la pistola a Romani di S. Paolo. L'anno 1553 predicai a Genova, e vi se fece il capitolo generale, et andai regente a Napoli. L'anno 1554 predicai a Napoli in S. Lorenzo, e vi ero repente, e lessi tutto l'anno in chiesa l'evangelio di Giòvanni. L'anno 1555 predicai nel duomo di Perugia ad instanza dell' illmo cardinale della Corgna. L'anno 1556 fu chiamato a Roma a concilio generale, che già principiò la santità di papa Paulo IIII, però non predicai. L'anno 1557 fu eletto inquisitor di Venezia e del dominio, e bisognandome tre di della settimana a seder a tribunale non predicai ordinariamente, ma 3 (?) di della settimanna a S. Caterina, ancorche exequissi l'officio della sta inquisme L'anno 1559 non predicai salvo tre di della settimana a S. Caterina, ancorche exequissi l'officio della sta inquisme re molte occupationi del s. officio. L'anno 1560 tornando col brieve di S. Santità a Venezia inquisitore tardi predicai solo a S.

Caterina come di sopra.

(Commissioni.) L'anno 1548 ebbi da revmo me Bartolommeo do Macerata, ministro della Marca, una commissione a Fermo per liberar di prigione del Sv vicelegato fra Leonardo della Ripa: lo liberal e lo condussi in Macerata. L'anno 1549 ebbi dal sudo R. Pro commissione in tutta la custodia di Ascoli da Febbraro fino a pasqua. L'anno istesso dall' istesso ebbi una commissione nel convento di Fabriano e vi rimisi frate Evangelista dell' istesso luogo. L'anno 1550 ebbi dall' istesso padre commissione in Senegaglia: rimisi fra Nicolò in cassa e veddi i suoi conti. L'anno 1551 ebbi commissione dal revmo pe generale mo Gia Jacobo da Montefalco a visitar tutta la parte de Montefeltro, Cagli et Urbino. L'anno 1552 ebbi dall' illmo cardinale protettor commissione sopra una lite esistente tra il guardiano fra Tommaso da Piacenza et un fra Francesco da Osimo, che aveva fatto la cocchina in Santo Apostolo. L'istesso anno ebbi commission dal revmo padre generale mo Giulio da Piacenza nel convento di Fermo, e privai di guardianato mo Domenico da Montesanto, e viddi i conti del procuratore fra Lodovico da Pontano, e bandii della provincia fra Ciccone da Monte dell' Olmo per aver dato delle ferite a fra Tommaso dell' istesso luogo. L'anno 1555 ebbi del sudetto rmo generale commissione di andar in Calabria a far il ministro, perche aveva inteso quello esser morto, ma chiarito quello esser vivo non andai. L'anno 1557 ebbi commissione sopra il Gattolino di Capodistria, sopra il Garzoneo da Veglia et altre assai commissioni di fra Giulio di Capodistria. L'anno 159 fui fatto commissario nella provincia di S. Antonio, tenni il capitolo a Bassano, e fu eletto ministro mo Cornelio Veneto. L'anno 1560 fui fatto inquisitore apostolico in tutto il dominio Veneto, e dell' istesso anno fui fatto teologo assistente alla inquisitione di Roma il di 16 Luglio 1560.

Nel capitolo generale di Brescia 1556 fui eletto promotor a magisterii con l'Andria e con mro Giovanni da Bergamo, et otto baccalaurei do noi pronossi furon dottorati dal revmo generale mro Giulio da Piacenza, cioè da Montalcino, Ottaviano da Ravenna, Bonaventura da Gabiano, Marc Antonio da Lugo, Ottaviano da Napoli. Antonio Panzetta da Padova, Martiale Calabrese. Otto altri promossi ma non

adottorati da s, p. rma: Francesco da Sonnino, Antonio da Urbino, Nicolò da Montefalco. Jacobo Appugliese, Antonio Bolletta da Firenze, Constantino da Crema, il Piemontese et il Sicolino. Io però con l'autorità di un cavalier di S. Pietro da Brescia addottorai Antonio da Urbino, il Piemontese e Constantino da Crema. Di Maggio 1558 con l'autorità del cavalier Centani adottorai in Venezia fra Paolo da S. Leo, frate Andrea d'Arimino, Giammatteo da Sassocorbaro e fra Tironino da Lunano, tutti miei discepoli.

De vita Sixti V ipsius manu emendata. Bibl. Altieri. 57 Bl.

Bwar nur eine Abschrift, aber in welcher die Fehler des ersten Schreibers und die Berbesserungen des Bapstes treulich ausgenommen worden sind. Über durchstrichenen Worten liest man die Correctur.
Es sängt von der Armuth der Eltern dieses Papstes an, welche "alieni parvique agri cultura" ihr Leben fristeten; er rühmt von der Familie vor allen Signora Camilla, die wenigstens damals als er schried sich in ihren Ansprüchen noch sehr mäßigte: "quae ita se intra modestiae atque humilitätis guae sines continuit semper nt ex summa et celsissima fortung litatis suae fines continuit semper, ut ex summa et celsissima fortuns fratris, praeter innocentiae atque frugalitatis famam et in relictis sibi a familia nepotibus pie ac liberaliter educandis diligentiae laudem, nihil magnopere cepisse dici possit". Er führt Erziehung, Emportomma und bie erfte Zeit ber Staatsverwaltung aus. Befonbers mertwürdig ift er badurch, weil er bas bei ben Bauten von Rom vorherrschende driftliche Princip bervorbebt.

Ungefähr 1587 wird dies Werkden verfaßt sein. Der Verfasser heate die Absidt auch die solgenden Zeiten zu schildern. Tum dicentur nobis plenius, cum acta ejus (Sixti) majori parata ordine prodere memoriae experiemur. Quod et facturi pro viribus nostris, si vita suppetet, omni consu sumus: et ipse ingentia animo complexus, nec ulla mediocri contentus gloria, uberem ingeniis materiam praebiturus egregie de se condendi

volumina videtur.

Bei bem nun, was wir vor Augen haben, ist die wichtigste Frage, ob & wirklich vom Papst revidirt worden ist. Tempesti, der die Abschrift der Bibliothet Altieri nicht kannte, besagien Wertchen bas man ihm als von Graziani versaßt, von Papft Sixtus verband empsohlen hatte. Anch anderwärts findet sich die Annahme, daß Graziani wa Leben Sixtus V. zu schreiben begonnen habe, das von dem Papft revibit worden sei und es werden Stellen darans angesührt, die einige zufällige kehler abgerechnet, mit den unsern übereinstimmen: Lagomarfini hatte vor es drucken zu lassen. Wie es Tempesti vor sich datte, ist es mit dem unsern nahe verwandt, aber nicht identisch. Tempesti macht unter andern darus ausmerksam (p. XXVIII), daß Graziani den Papst seine erste Procession dei S. Apostoli vollziehen lasse, während sie doch von Araceli nach S. Maria Maggiore gegangen sei. Ein Fehler der freilich wohlt ehr einem Manne entgehn kanne der Kant dem Kant dem kanne entgehn ber Kant gemacht gewarte und die Kelfäste der Melt einem Kadr tonnte, der Bapti geworden und die Geschäfte der Belt trieb, als dem Padre Maestro Tempesti. Aber unsere Bita stammt damit nicht überein. Die ersten Borte: Verum ut acceptum divinitus honorem ab ipso deo exordiretur, ante omnia find in beiben gleichlautend. Dann beift es bei Gragiani: supplicationes Romae ad templum Franciscanorum, quod ab Apostolis nominatur olim; in dem Manuscript folgt: supplicationes decrevit, quas ipse cum patribus et frequente populo pedidus eximia cum religione obivit a templo Franciscanorum ad S. Mariam Majorem. Die Stelle reicht hin, um das Berhältniß der beiden Texte nachzuweisen. Graziani scheint

ben erften Entwurf gemacht, biefer aber icon verbeffert bem Papft vorgelegt, und von ibm burchaeleben worben zu fein.

und von ihm burchgesehen worden zu fein. Dag bie bem letzten beigefügten Bufate von bem Papft ftammen, bafür

palen wir auch noch ein positives Zeugniß.

Eine andere Lebensbeschreibung — die nächste beren wir gebenken — ersählt, Sirtus habe zu gewissen Commentarien an dem Rande bemerkt: "sororem alteram tenera aetate decessisse". Wir sinden daß eben dieß in unserer Schrift gescheben ist. Der erste Versasse dieuntur, quos adautera nupsit, ex cujus silia Silvestrii profluxisse dieuntur, quos adnumerat suis pontifex" etc. Sixtus strich dieß und einiges andere aus, und schrieb hinzu: "Quarum altera aetate adhue tenera decessit".

Jene zweite Lebensbeschreibung sagt serner: In illis commentariis ab ipso Sixto, qui ea recognovit, adscriptum reperi, Sixti matrem Marianam non quidem ante conceptum sed paulo ante editum filium de sutura ejus magnitudine divinitus suisse monitam. Auch dieß sinden wir in unserer Schrist. Der Autor hatte gesagt, Peretto habe im Traum die Borhersagung empfangen: "nasciturum sidi filium qui aliquando ad summas esset dignitates perventurus". "Bater" ist weggestrichen, und gesetzt: Ejus uxor partui vicina.

Hieburch bekommt nun unser Berkchen eine große Authentie: es schließt fich unmittelbar an jenes Autographum bes Papfies an. Es verdiente wohl einen besondern Abbruck. Man mußte babei bas MS. Altieri zu Grunde

legen, und die Abweichungen von Graziani bemerken.

#### 51

# Sixtus V Pontifex Maximus. Bibl. Altieri. 80 Blätter.

Eben die Schrift durch welche wir die Authentie der vorigen zu beweisen vermochten. Ich finde nicht, daß sie Tempesti ober ein Anderer gekannt habe.

Der Autor schrieb nach dem Tode des Sixtus. Schon er beklagt, daß Gedächtniß besselburch viele Erdichtungen verunstaltet werde. Sixtus V. set er an, memoriae quidusdam gratae, aliquidus invisae, omnidus magnae, cum cura nobis et sine ambitu dicetur: curam expectatio multorum acuit (obwohl die Schrift niemals gebruckt worden), ambitum senectus nobis imminens praecidit.

Seinen Gegenstand findet er febr wichtig. Vix aut rerum moles major

aut majoris animi pontifex ullo unquam tempore concurrerunt.

In einem ersten Theile seines Werkdens geht er das Leben Sixtus' V bis zu dessen Erhebung auf den päpsticken Stuht durch. Er schöpfte dabei aus obiger Lebensbeschreibung, Briefschaften des Sixtus, die er öster citirt, und mündlichen Nachrichten von Cardinal Paleotto oder einem vertrauten hausgenossen des Papstes Namens Capelletto. Dabei kommen auch gar

manderlei Dentwürdigkeiten zur Sprache.

Cap. I. Sixti genus, parentes, patria. Die sonderbare Notiz, daß Sixtus sich in seiner Jugend habe Crinitus nennen wollen, ja sogar in dem Kloster eine Zeitlang so genannt worden sei. Er verstand darunter einen Kometen, und wählte diesen Namen um seiner Glückshossnungen willen (propter speratam semper ab se ob ea quae mox exsequar portenta nominis et loci claritatem). Darauf soll sich der Stern in seinem Bappen beziehen. Benigstens ist dies bieß bein Komet. Übrigens hat er selbst Valeotto'n gesagt, daß durch die Birnen auf diesem Bappen sein Bater (Peretti), durch die Berge sein Batersand angezeigt werde: der Löwe der die Virnen trägt, zeige zugleich Erosmuth und Boblibätigkeit an.

II. Ortus Sixti divinitus ejusque futura magnitudo praenunciatur.

Sixtus selbst ergablt, sein Bater habe einst in ber Nacht ben Zuruf vernommen: ",Vade, age, Perette, uxori jungere: paritura enim tibi filium est, meit: "Vade, age, Perette, uxori jungere: partura einm tidi klium est, cui Felicis nomen impones: is enim mortalium olim maximus est fururus". Ein seltsamer Kauz war dieser Peretti doch. Seine Frau war damals in Diensten jener Diana in der Stadt. Auf Beranlassung der weissagenden Ermunterung schlich er sich nun dei Nacht und Nebel hinein. Am Tage durste er sich auß Furcht vor seinen Gläubigern nicht bliden lassen. — Seltsamer Ursprung! Später hat Peretti seine Gläubiger auf das Glüdseines Sohnes sörmlich vertröstet. Wenn er das Kind auf den Armen hatte, catte er wahl er trage einen Rocht und ab das Kischen berrar um hate, fagte er mohl: er trage einen Papft, und jog bas Filfchen bervor um es von

feinen Nachbarn kissen zu lassen.

III. Nomen. Peretto sagte, als man ihm gegen den Namen Felix Einwendungen machte: "Baptismo potius quam Felicis nomine earedit. Die Betten singen einmal von einem stehn gebliebenen Lichte Feuer: die Mutter lief herbei, und sand das Kind unbeschäbigt und lachend. Ungefähr wie dem Kinde der Skavin Servius Tulliuß die ihm bevorstehende hobeit

wie dem Kinde der Skavin Servius Tullius die ihm bevorstehende Hoheit durch die Flamme angeklindigt ward, die im Schlafe sein Haupt umgab. Nach so vielen Jahrhunderten wiederholt sich das Wunder oder der Glaude.

1V. Studia. Daß er Schweine gehütet, habe er doch nicht gern gehört: weil es in obigen Commentarien gestanden, habe er deren Fortsehung versoten. Erzählung von seinen ersten raschen Fortschritten: so daß er den Lehrmeister sür seine stünf Bajocchi allzu sehr beschäftigte. Vix mensem alterum operam magistro dederat, cum ille Perettum adit, stare se conventis posse negans: tam enim multa Felicem supra reliquorum captum et morem discere, ut sidi, multo plus in uno illo quam in ceteris instituendis omnibus ladoranti, non expediat maximam operam minima omnium mercede consumere. Bei Fra Salvatore ward er ziemslich bart gebalten. Er bekam manden Schlaa. weil er ihm die Speisen nicht lich hart gehalten. Er belam manchen Schlag, weil er ihm die Speisen nicht recht vorsetze. Das arme Kind hob sich hoch auf die Zehen, war aber so klein, daß es kaum die Tischplatte mit seiner Höhe erreichte.

V. Mönchsleben. Was wir übet die Art seines Studirens und die Dis

putation ju Affifi berichtet haben. Der erfte Ruf feiner Predigten. Auf ter Reisen hielt man ihn zu Belforte auf, und ließ nicht ab, bis er unter unge-

heurem Zulauf ber Nachbarn breimal geprebigt.
VI. Montalti cum Ghislerio Alexandrino jun gendae familiaritis

occasio.

Per magnam multorum invidiam ad magnos multosque henores evadit. Namentlich in Benedig, wo er ben Drud bes Inder durch seite, hatte er viel zu dulden. Er hatte sich einmal entsernen müssen, und trug Bedenken dahin zurückzulehren. Der Cardinal Carpi, seit jener Disputation sein Beschläger, sündigte den dortigen Franciscaner an: einer wert sollte Montalto oder keiner von ihnen in Benedig bleiben. Indessen der sich doch nicht in Benedig halten. Seine Ordensbrüder klagten ihn vor dem Rathe der Zehn an, daß er Unordnung in der Republik siese, ihnem er namentlich diejenigen nicht absolviren wolle, welche im Besitze verhotener Bücker feien (qui damnatos libros domi retineant). Er mußte nach Rom jurudgenn, mo er Confultor ber Inquition murbe
VIII. Romanae inquisitionis consultor. sui ordinis procurator,

inter theologos congregationis Tridentini concilii adscribitur. And bei ben Franciscanern in Rom fand Montalto nur auf ausdrikatiche Empfehlung des Carpi Aufnahme, und dieser schiedte ihm seine Mahlzeit zu. Er besörberte

ihn in jene Stelle, er empfahl ihn fterbend bem Carbinal Ghisteri.

IX. Iter in Hispaniam. Er begleitete Buoncompagno, nachmals Gregor XIII. Schon bamals verstanden fie fich nur folecht unter einander.

Montalto musse zuweilen auf dem Padwagen reisen. Accidit nonnunquam ut quasi per injuriam aut necessitatem jumento destitutus vehiculis quidus impedimenta comportabantur deserri necesse fuerit. Es solgten

viele anbere Bernachlässigungen.

X. Post honorifice delatum episcopatum per iniquorum hominum calumnias cardinalatus Montalto maturatur. nich der Nepote Bins V. war ihm entgegen, "alium veterem contudernalem evehendi cupidus". Unter andern sagte man dem Papst, man habe vier wohlverschlossene Kisten in das Zimmer des Montalto getragen, der sich ganz verweichliche und prächtig wohne. Pius ging unvermuthet selbst in das Kloster. Er sand nachte Wänder, und fragte endlich was in den Kisten sei, welche noch da standen. "Bücher, heiliger Bater", sagte Montalto, "die ich mit nach S. Agatha nehmen will", — das war sein Bisthum, — und össnet eine. Bins war höcklich zusrieden, und ernannte ihn in kurzem zum Cardinal

XI. Montalti dum cardinalis fuit vita et mores. Gregor entrog ism seine Pension, was viele auf das flinstige Pontificat des Montalto deuteten. Levis enim aulicorum quorundam superstitio diu credidit, pontificum animis occultam quandam in futuros successores obtrectationem

insidere.

XII. Francisci Peretti caedes incredibili animi aequitate tolerata. XIII. Pontifex M. magna patrum consensione declaratur.

hierauf folgt ber zweite Theil.

"Hactenus Sixti vitam per tempora digessimus: jam hinc per species rerum et capita, ut justa hominis aesti matio cuique in promptu sit, exequar".

Es sinden sich jedoch von diesem Theile nur drei Capitel: Gratia in bene meritos — pietas in Franciscanorum ordinem — publica securitas.

Das lette ift burch seine Schilberung gregorianischer Zeiten bei weitem bas michtigste, und ich will, ba ich nicht eine völlige Abschrift genommen,

menigftens einen Auszug mittheilen.

Initio quidem nonnisi qui ob caedes et latrocinia proscripti erant, ut vim magistratuum effugerent, genus hoc vitae instituerant, ut aqua et igne prohibiti latebris silvarum conditi aviisque montium ferarum ntu vagantes miseram anxiamque vitam furtis propemodum necessariis sustentarent. Verum ubi rapinae dulcedo et impunitae nequitiae spes alios atque alios extremae improbitatis homines eodem expulit, coepit quasi legitimum aliquod vel mercimonii vel artificii genus latrocinium frequentari. Itaque certis sub ducibus, quos facinora et saevitia nobilitassent, societates proscriptorum et sicariorum ad vim, caedes, latrocinia coibant. Eorum duces ex audacia vel scelere singulos aestimabant: facinorosissimi et saevissima ausi maxime extollebantur ac decurionum centurionumque nominibus militari prope more donabantur. Hi agros et itinera non jam vago maleficio sed justo pene imperio infesta habebant. - — Denique operam ad caedem inimicorum, stupra virginum et alia a quibus mens refugit, factiosis hominibus et scelere alieno ad suam exaturandam libidinem egentibus presente pretio locare: eoque res jam devenerat ut nemo se impune peccare posse crederet nisi cui proscriptorum aliquis et exulum periculum praestaret. Iis fiebat rebus ut non modo improbi ad scelera, verum etiam minime mali homines ad incolumitatem ejusmodi feras bestias sibi necessarias putarent. — Id proceribus et principibus viris perpetuo palam usur-- Et vero graves Jacobo Boncompagno susceptae cum primariis viris inimicitiae ob violatam suarum aedium immunitatem diu fortunam concussere. Procerum plerique, sive quos aes alienum exhauserat, sive quorum ambitio et luxus supra opes erat, sive quos odia

et ulciscendi libido ad cruenta consilia rejecerant, non modo patrocinium latronum suscipere, sed foedus cum illis certis conditionibus sancire ut operam illi ad caedem locarent mercede impunitatis et perfugii. Quum quo quisque sicariorum patrono uteretur notum esset, si cui quid surreptum aut per vim ablatum foret, ad patronum deprecatorem confugiebatur, qui sequestrum simulans, utrinque raptor, tum praedae partem a sicariis tum operae mercedem a supplicibus, aliquando recusantis specie, quod saevissimum est rapinae genus extorquebat. Nec defuere qui ultro adversus mercatores atque pecuniosos corumque filios, agros ciam et bona ex destinato immitterent, iisque deinde redimendis ad seque confugientibus operam venderent, casum adeo miserantes ut ex animo misereri credi possent. — Lites sicariorum arbitrio privatis intendebantur, summittebantur vi adacti testes. metu alii a testimonio dicendo deterrebantur. - Per urbes factiones exoriri, distinctae coma et capillitio, ut hi in laevam, illi in dexteram partem vel villos alerent comarum vel comam a fronte demitterent Multi, ut fidem partium alicui addictam firmarent, uxores necabant. ut filias, sorores, affines eorum inter quos censeri vellent ducerent, ali consanguinearum viros clam seu palam trucidabant, ut illas iis quos in suas partes adlegerant collocarent. Vulgare ea tempestate fuit ut cuique sive forma seu opes mulieris cujuscunque placuissent, eam procerum aliquo interprete vel invitis cognatis uxorem duceret : neque raro accidit ut praedivites nobilesque homines exulum abjectissimis et rapto viventibus grandi cum dote filias collocare vel eorum indotatas filias ipsi sibi justo matrimonio jungere cogerentur. — Sceleratissimi homines tribunalia constituere, forum indicere, judicia exercere, sontes apud se accusare, testibus urgere, tormentis veritatem extorquere, denique solemni formula damnare: alios vero a legitimis magistratibus in vincula conjectos, causa per prôrem (procuratorem) apud se dicta absolvere, eorum accusatores ac judices poena talionis condemnare Coram damnatos praesens poena sequebatur: si quid statutum in absentes foret, tantisper mora erat dum sceleris ministri interdum cum mandatis perscriptis riteque obsignatis circummitterentur qui per versm vim agerent quod legum ludibrio agebatur. — — Dominos et regas cujus collibuisset provinciae, ne solennibus quidem inauguratium parcentes, dixere multi et scripsere. — Non semel sacra supellectile e templis direpta, augustissimam et sacratissimam eucharistiam in silvas ac latibula asportarunt, qua ad magica flagitia et execramenta abuterentur. — Mollitudo Gregoriani imperii malum in pejus convertit. Sicariorum multitudo infinita, quae facile ex rapto cupiditatibus conniventium vel in speciem tantum irascentium ministrorum largitiones sufficeret. Publica fide securitas vel petentibus concessa vel sponte ablata: arcibus, oppidis, militibus praeficiebantur. Eos, velut ab egregio facinore, reduces, multitudo, quocunque irent, spectando effusa mirabantur, laudabat. -

52.

Memorie del pontificato di Sisto V. Altieri XIV a IV fol. 480 Blätter.

Richt ganz neu und unbekannt ift bieses ausführliche Werk. Tempesti hatte eine Abschrift aus bem Archiv bes Capitols, und bezeichnet ben Urheber besselben als ben Anonimo Capitolino.

Tempesti ift aber gegen bieß Wert bochft ungerecht. Er copirt es in ungubligen Stellen, und in bem allgemeinen Urtheil am Anfang feiner Geschichte spricht er ihm boch bie Glaubwürdigkit ab.

Es ift aber ohne Zweifel bas Beste mas es über Sixtus V. Ge-

schickte giebt.

Der Autor hatte die wichtigsten Documente in Banden. Man fieht es seiner Erzählung an: auch fagt er es felbit, 3. B. in beutschen Sachen: "mi risolvo di narrar minutamente quanto ne trovo in lettere e relationi autentiche"

lleber die Finanzeinrichtungen Sixtus V. hat er die genauesten Nach-richten: Schritt silr Schritt begleitet er sie. Doch geht er dabei mit vieler Discretion zu Werke. Gli venivano, sagt er, proposte inventioni stravagantissime ed horrende, ma tutte sotto faccia molto humana di raccor danari, le quali per esser tali non ardisco di metter in carta tutte, ma sole alcune poche vedute da me nelle lettere orginali degl' inventori.

Er hatte ein Leben Gregors XIII. geschrieben, und beshalb mag man ihn filr Maffei gehalten haben: obwohl ich sonft teinen Grund finde ihn mit

biefem Jefuiten ju ibentificiren.

Schabe nur bag auch bieg Wert nur ein Fragment ift. Gleich von vorn schlen die frühern Ereignisse. Sie waren geschrieben, doch bricht wenigstens wser Mf. mitten in einem Sate ab. Hierauf werden die Einrichtungen der offen Jahre bes Papftes burchgegangen, aber ber Berfaffer tommt nur bis gu bem Jahre 1587.

Den ersten Mangel können wir verschmerzen, ba wir barüber so viel andere und gute Belehrung bestigen: aber der Mangel der spätern Arbeit ift söch empfindlich. Es ist eine Art europäischer Geschichte, die der Versasser und wirklich glaubwürdigen Nachrichten mittheilt. Ueber das Jahr 1588, den annus climactericus ber Welt, wirden wir gewiß bei ihm viele gute Rach-

richten finben.

Man bore, wie vernünftig er sich im Anfange seiner Arbeit ausbrückt:

Non ho lasciata vita per cui potessi trar lume di vero che non abbia con molta diligenza et arte apertami et indefessamente camminata, come si vedrà nel racconto che faccio delle scritture e relationi delle quali mi son servito nella tessitura di questa istoria. Prego dio, autore e padre d'ogni verità, sicome mi ha data ferma volonta di non dir mai bugia per ingannare, così mi conceda lume di non dir mai il falso con essere ingannato.

Gin Gebet, eines Siftorifere gang murbig.

Er schließt bei ben Carbinalmahlen von 1587 mit ben Worten: E le

speranze spesso contrarie alle proprie apparenze.

Ich habe einen großen Theil seiner Notizen nach Bergleichung mit ben anderweiten ausgenommen; was etwa noch übrig wäre hier nachzutragen, würde bei bem Umsange bes Werkes zu weit führen.

53.

Sixti V Pontificis Maximi vita a Guido Gualterio Sangenesino descripta. MS ber Bibl. Altieri. VIII. F. I. 54 281.

Tempesti gebenkt eines Tagebuches über die Zeiten Sixtus V von einem Autor biefes Namens'). Es ift ber nemliche ber unfre Lebensbeschreibung

<sup>1)</sup> Davon ift im Archivio storico Italiano Appendice nr. 8 p. 345 im Jahre 1844 ber Anfang gebruckt worden.

verfaßt bat; in unferm Wert erwähnt er bas friihere. Er mar von Sixtus

für feine Bemühungen besonders belohnt worben.

Das Eremplar in bem Balaft Altieri ift febr authentisch und vielleicht einzig. Es hat Anmerkungen von der Hand des Antors. "Me puero cum in patria mea Sangeno" etc. sagt er darin, so daß tein Zweisel sein tann. Er schrieb es turz nach Sixtus Tode, in den ersten Zeiten Clemens VIII.,

ville, seiner Beteint nuch Steine Love, in den einen Felten Ville, bessein er öster gebenkt. Er erwähnt, daß gerade die Nachricht von dem llebertritt Heinrichs IV. zum Katholicismus eintresse, so daß wir das Jahr 1593 mit Sicherheit als das Jahr der Absassius annehmen können.
Auch sie der Autor besonders glaubwürdig. Er stand mit der Familik Peretti in näherer Berbindung: Maria Felice, Tocher der der Stanilla, war ihr Sanzen erwennen der Kranilla. war in Sangeno erzogen: Die Frau bes Autors war ihre genaue Freundin;

er felbst war mit Anton Bosio, bem Secretär bes ersten Beförberers bon Montalto, bes Carbinal Carpi, febr genau bekannt: "summa mihi cum eo necessitudo intercedebat.

Und so ift er benn vornehmlich über bie frühern Lebensumstände t Bapftes aut unterrichtet.

Er widmet ihnen ben erften Theil seiner Schrift.

Er berichtet, wie Fra Felice zuerst mit Babft Baul IV. bekannt geworden Bei bem Brande einer Minoritentirche in ber Mart war die hoffie bericont geblieben. Es muß bas mit einigen besondern Umftanden verkulipft gewesen fein: genug man hielt hieruber große Consultation. Die Cardinale der Inquisition, Orbensgenerale, viele andere Bralaten waren jugegen. Carpi brachte ben Montalto mit, und brang barauf, bag auch biefer fem Simfiling seine Meinung zu sagen habe. Montalto sagte eine Meinung die allen die beste schien: höchlich zusrieden ging Carpi weg. — In eins sententiam ab omnibus itum est. Surgens cardinalis Carpensis dixit: Probe noram quem virum huc adduxissem.

Merkwürdig ift die Schilderung seiner ariftotelischen Bemühungen. Die Ausgabe des Posius, in der That eines Schillers von Montalte, wird von Gualterius diesem letzten geradehin augeschrieben. Aristotelis Averroisque opera ex pluribus antiquis bibliothecis exemplaria nactus emendavit, expurgavit, aptoque ordine in tomos, ut vocant, undeem digessit Mediam et magnam Averrois in libros posteriorem exposito nem apta distributione Aristotelis textui accommodavit: mediam Ararois expositionem in septem metaphysicorum libros invenit, expositionem in septem metaphysicorum libros in septem metaphysic ejusdem Averrois epitomata quaesita et epistolas suis restituit locis, polutionibus contradictionum a doctissimo Zunara editis (in benen bie Bitte

spriiche zwischen Aristoteles und Averroes ausgeglichen werben) centum addidit. Dann schilbert er ben Charatter seines Helben. Magnanimus dignoscebatur, ad iram tamen pronus. Somni potens: cibi parcissimus: in otio nunquam visus nisi aut de studiis aut de negotiis meditans.

So gelangt er jum Conclave. Hierauf fangt auch er an, die Thatra Sirtus V. nach seinen verschiebenen Tugenden ju schildern: Religio, Pietas, Justitia, Fortitudo. Magnificentia, Providentia.

So seltsam biese Eintheilung ift, so tommen boch babei eine Menge hubscher Dinge jum Borschein.

Lebhaft bemüht fich Gualterius ben Papst gegen bie Anklagen zu vertheibigen bie ibm wegen feiner Auflagen gemacht worben. Man bore aber wie. "Imprimis ignorare videntur, pontificem Romanum non in nostras solum facultates sed in nos etiam ipsos imperium habere." Bas wilde bie heutige Zeit zu biesem Staatsrecht fagen? Bornehmlich ben Bauwerken Sixtus V widmet er Ausmerkamkeit, und ift

barüber recht intereffant.

Er schilbert ben Buftanb bes alten Lateran. Erat aula permagna quam concilii aulam vocabant - ohne Zweifel wegen ber Lateranconcilien, bis zu Leo X. — erant porticus tractusque cum sacellis nonnullis et cubiculis ab aula usque ad S. Sabae quam S. Salvatoris capellam vocant. Erant s. scalarum gradus et porticus vetustissima e qua veteres pontifices, qui l'ateranum incolebant, populo benedicebant. Aedes illae veteres maxima populi veneratione celebrari solebant, cum in illis non pauca monumenta esse crederentur Hierosolymis usque deportata. Sed fortasse res in superstitionem abierat: itaque Sixtus, justis de causis ut credere par est, servatis quibusdam probatioribus monumentis, sanctis scalis alio translatis, omnia demolitus est.

Bir feben, ber Autor unterwirft fich, aber er fühlt bas Unrecht. Richt minber merkvilrbig ift bie Befchreibung von S. Beter, wie es ju

dieser Zeit war (1593). In Vaticano tholum maximum tholosque minores atque adeo sacellum majus quod majorem capellam vocant aliaque minora sacella et aedificationem totam novi templi Petro Apostolo dicati penitus absolvit. At plumbeis tegere laminis, ornamentaque quae animo destinarat adhibere, templique pavimenta sternere non potuit, morte sub-latus. At quae supersunt Clemens VIII persecuturus perfecturusque creditur, qui tholum ipsum plumbeis jam contexit laminis, sanctissimae crucis vexillum aeneum inauratum imposuit, templi illius pavimentum jam implevit, aequavit, stravit pulcherrime, totique templo aptando et exornando diligentissimam dat operam: cum vero ex Michaelis Angeli forma erit absolutum, antiquitatem omnem cito superabit.

Bir feben, daß man noch immer nichts beabsichtigte als ben Plan bes Michel ungelo auszuführen, und es scheint als sei alles schon wirklich vollenbet

gemesen (penitus absolvit).

Wir hatten über die Colossen schon oben eine merkwürdige Rotig. 3ch

will hier noch eine hinzufligen.

Der Autor rebet von bem Plat auf bem Quirinal. Er sagt von ben Bricknerungen besselben burch Sixtus V: Ornavit perenni fonte et marmoreis Praxitelis et Phidiae equis, quos vetustate cum eorum rectoribus deformatos una cum basi marmorea in pristinam formam concinnavit et e vetere sede ante Constantini thermas in alteram areae partem prope S. Paulli monacorum aedes transtulit. Auch in ältern Abbildungen, von denen eine bei Meier wiederholt ift (f. Gesch. der Kunst II, 229 und Abbildungen dazu Tasel XV), erscheinen die Colossen in einer sehr verstümmelten Exstalt: ungefähr wie sie unsere Benezianer schilderten (f. S. 13\*). Offenbar nurde ihnen erst unter Sixtus V ihre heutige Form gegeben.

#### Galesini Vita Sixti V. Vatic. 5438. (122 Blätter.)

Sanbidrift ohne eigentlichen Titel, auf bem ersten Blatt mit folgenber

Sanctissimo patri Sixto V pontifici maximo, vigilantissimo ecclesiae dei pastori, providissimo principi, sapientissimo universae reipublicae christianae moderatori et rectori, commentarium hoc de vita rebusque ab eo in singulos annos diesque publice et pontificie actis gestisque distributum ac luculenter scriptum Petrus Galesinus magno et summo benignissimoque patrono singularis in illum pietatis atque observantiae ergo in perpetuum dicavit.

Schon biefe Borte zeigen baf wir mehr eine Lobichrift por uns babn als eine Lebensbeschreibung.

Der Autor findet es bemerkenswerth, bag Sirtus V als bas vierte Rink seiner Eltern geboren - "sol enim quarto die creatus est", - bag er an

bem Tage der Gründung Koms zum Papft gewählt worden. Die Erzählung der frühern Jahre ift fehr fragmentarisch. Auch hier wir bezeugt, daß ein begabter junger Mensch in Armuth und Strenge am best zu gedeihen psiege. In dem Hause der Peretti war die Mutter strenze Matris metu, cum aliquid mali se commeruisse videret, in omnes parte corporis se excitavit.

Die Arbeisen in der Bisso. Opus manu faciedat, ita ut vel home coleret, vel arbores sereret, aut aliqua ratione, instar diligentissisi

agricolae, egregiae insitionis opera consereret, interlocaret.

Bei ben Sanblungen bes Papfithums tritt besonbers bie ftrengere religie Richtung hervor der sich Sirtus ergab: — 3. B. bei den Bauten: "ut wie opera et idolatriae simulacra, inanis et falsae gloriolae ineanarume superstitionum monumenta, adhuc in urbe jam diu nimis invetena quadam rerum olim Romanarum a christiano cultu abhorrentium curiositate, — ad christianae pietatis ornamentum pertraheret". Ursprung des Lateranpalasies: Pontifex, cum vix cubiculum inveniret

quo se reciperet, continuo jussit aedes pontificia majestate dignas in Laterano extrui: valde enim absurdum absonumque duxit basilicam Lateranensem, omnium ecclesiarum matrem, proprium pontificis Romani episcopatum, aedes non habere quae cum tanta episcopatus dignitate

convenirent.

Ueberhaupt findet er Rom sehr fromm. Dat magna pietatis et inte gritatis indicia. Clericorum disciplina fere est ad pristinos sanctissimos mores restituta, ratio divini cultus administratioque sacrarum sedium ad probatum veterem morem plane perducta. — — Ubique in inst ecclesiis genuflexiones: ubique in omni fere urbis regione fideles qui sacra illa sexta feria (Charfreitag) infinitis verberibus miserandum in modum propria terga ita lacerabant ut sanguis in terram usque defluxerit.

55.

Vita Sixti V anonyma. Vatic. n. 5563.

Rur wenige Blätter über die Jugendjahre Sixtus V. Sein Rame Min wird von einem Traume feines Baters bergeleitet.

#### Relatione al papa Sisto V. 41 Bl.

Bon einem Mitgliede ber Curie, das ben Palast nicht besuchte, und nur eben so viel ersuhr wie Jebermann wußte: ursprünglich an einen Freund gerichtet, ber über die Handlungen Sixtus V unterrichtet sein wollte, dann an

ben Bapft felbft. In Schriften wie bie unfere, von mittelmäßigen Leuten gefchrieben nelde nur zufällig aus ber Menge beraustreten, ift es mertwürdig ju beobachten, welche Rüdwirtung eine Regierung überhaupt auf bas größere Publicum

ausübt.

In unferm Wertchen, welches burchaus in bem ftrengern religiöfen Ginne geschrieben ift, ber am Ende bes 16ten Jahrhunderts zu herrichen aufung,

fieht man nun junachft welchen gewaltigen Ginbrud bie Umgeftaltung ber beib-

nischen Monumente in driftliche hervorbrachte.

Le croci santissime in cima delle guglie e le statue delli prencipi apostolici sopra le colonne scancellano la memoria delle antiche idolatrie, - - come anco che la croce posta in mano della statua sopra la torre di Campidoglio significante Roma ci mostra che boggi Roma cioè il papa non opra la spada per soggiogare il mondo a guisa d'in-fideli imperatori Romani ma la croce per salutifero giorno dell' uni-verso. — Es ist auffallend, wie popular diese Ideen der geistlichen Weltherridalt auch unter ben Leuten von minberet Bebeutung waren. Der Autor langnet ferner, daß ber Papft, wie einige fagen um fehr weife zu scheinen per esser savioni, — durch seinen Schatz sich bei den Fürsten in Ansehen zu sein gebenke: dessen bedürfte er nicht: sein Sinn sei vielmehr, daß er die gewisamen Fürsten bekohnen, die ungehorsamen züchtigen wolle. "Col tesoro castighera i prencipi ribelli di santa chiesa, et ajutera i prencipi obbedienti nelle imprese cattoliche." Er rühmt Sixtus, daß er Heinrich IV. quommunicirt habe. Subito fatto papa ricorse a dio per ajuto, e poi privò del regno di Navarra quello scellerato re eretico, —— e con queste armi spirituali principalmente i papi hanno disfatti e fatti imperatori e re. Daß Briefter und Mönche als eine Miliz bes Rapftes zu be-nachten feien, wird hier einmal auch von ber römischen Seite ausgesprochen. Il papa tiene grossi presidii in tutti regni, che sono frati monaci e prei, in tanto numero e così bene stipendiati e provisti in tempo di pace e di guerra. — Nelle cose della religione vuole esser patrone solo et assoluto, sicome dio vuole: — — e beati quei populi che av-nano prencipi obbedientissimi. — Se i prencipi manterranno il pen-siero di trattar le cose delli stati prima con li sacerdoti che con i lor consiglieri secolari, credami che manterranno i sudditi obbedienti e fedeli. Alle Behauptungen ber politisch-kirchlichen Doctrin treten hier in pomlarer Fassung hervor. Was sei aber diese weltliche Macht des Papstes, erglichen mit der Autorität, welche er habe einen armen Knecht Gottes zum hellzen zu erheben? Diese Heiligsprechungen, welche Sixtus V. erneuert hatte, imm unfer Autor nicht genug preisen. A maggior gloria di dio, ha dedicato alcuni giorni festivi a santi che non erano nel calendario, sì per dare occasioni a' christiani di spendere tanto più tempo in honor di dio per salute delle anime loro con l'intercessione de' santi astenendosi dell'opere servili, si perche siano onorati gli amici di dio. Unter antem Grünben flührt er auch noch an: "per far vedere gli infedeli e falsi christiani che solo i veri servi di Christo salvatore fanno camminare i zoppi, parlare i muti, vedere i ciechi, e resuscitare i morti."

57.

Relatione presentata nell' eccmo collegio dal clmo Signor Lorenzo Priuli, ritornato di Roma, 1586 2 Luglio.

Bon ben römischen Monumenten gehn wir über auf bie venezianischen. Lorenzo Priuli hatte bie letten Jahre Gregors XIII. und bie ersten

Sirms V. erlebt: er ift voll von ihrem Gegenfat. Bir milfien uns bavon nicht fogleich mit fortreißen laffen: Die erften Beiten eines Papfies machten in der Regel einen bessern Einbruck als die letten. Gei es weil mit ben zunehmenben Jahren bas Talent ber Staatsbermaltung nothwendig abnimmt, ober weil sich allmählich bei einem Jeben Manches findet mas man lieber wegwünscht.

Aber Printi ift nicht ungerecht. Er finbet bag auch bie Bermaltung

Gregors ber Kirche sehr niitslich geworben sei. Nella bontà della vita, nel procurare il culto ecclesiastico, l'osservanza del concilio, la residenza dei vescovi, nell' eccellenza della dottrina, l'uno legale l'altro teologicale, si possono dire assai simili. Er preift Gott, bag er feiner Kirche fo treffliche Borfteber gegeben habe.

Wir bemerken, daß auch die fremden Gesandten von der Gesinnung ergriffen waren, welche den Hof beherrschte. Priuli sindet die Erwählung Sixtus V. durchaus wunderbar, unmindbare Wirkung des heil. Geistes. Seine Baterstadt erinnert er daran, daß si burch ihr gutes Einverftandnig mit ben Bapften emporgetommen fei: er tiff por allen Dingen bie Erhaltung beffelben an.

#### 58.

Relatione del clmo sigo Giov. Gritti ritornato ambasciatore da kom anno 1589.

In bem venezianischen Archive findet fich nur ein befectes Exemplar. Mit großem Berlangen griff ich nach einem andern, bas ich auf ber im brofianischen Bibliothet zu Mailand fab, aber auch dieß enthielt gerade it viel wie jenes und nicht ein Wort mehr.

Es ift bas um fo mehr zu bebauern, ba ber Autor recht foftematifc in Werte geht. Er will erftens von bem Kirchenftaate, bann von ber Perfor bes Papstes, als beffen großen Bewunderer er sich anklindigt, brittens zw feinen Absichten, endlich von den erften Cardinalen und bem Hofe handeln

Rur von bem ersten Hauptstild ift ein fleiner Theil vorhanden. Gin wo ber Antor zeigen will, wie die Einklinfte unter Sixtus gewachsen, brick bie Sanbidrift ab. Demohnerachtet tann ich nicht zweifeln, bag bie Arteit fertig war. Bas wir haben, ift wenigstens tein Entwurf, sonbern ein Im ber Ausarbeitung.

Aber seltsam ist es boch, baß sich auch sogar in bem Archive nur a

mangelhaftes Gremplar findet.

#### 59.

Relatione di Roma dell' ambasciatore Badoer Kr relata in semp anno 1589.

In dem venezianischen Archive fehlt diese Relation. In der Sammlung ber Familie Quirini findet fie fich, aber auch nur fragmentarifc.

Es sind acht Blätter, die nichts als ein paar Rotizen in Bezug auf tit

Landichaft enthalten.

Badoer bemerkt, daß sich Benedig seine Anhänger in der Mark babutd entfremde, daß es ihrer zu viele entweder dem Papft ausliefere ober auf beim Anfucen umbringen laffe.

Man hatte von ber Aufnahme bes hanbels von Ancona gerebet, tob filtrotete ber Gesandte nicht, daß er ben Benezianern Eintrag thun merbe

Essendo state imposte allora (bei seiner Sinteise) da Sisto V. doi per cento sopra tutte le mercantie, le quali a querelle d'Anconitani furono poi levate, non era gionta in 14 mesi alcuna nave in quel

Wir feben, daß die beiben Auflagen Gregors und Sirtus V., obnobl fie wieder abgeschafft wurden, boch burch die Unficherheit bes Gewinnes, in bie fich bie Rausseute plötzlich versetzt faben, jur Abnahme bes anconitanischen Handels gewaltig beitrugen. Damals machte man bie meisten Geschäfte " Kamelot und Pelzwert, boch fanden bie Juben teine rechte Gelegenheit ju

einem Tausch in Tuch ober anderen Waaren. Die Bolle waren nur zu 14000 Scubi verpachtet, und auch biese kamen niemals ein.

Baboer wunscht librigens, daß man das Beispiel von Spanien nachahme und die Fremde die man in der Mart etwa habe, befolde. Er bricht ab, indem er sich anschielt diese Freunde zu nennen.

60.

#### Dispacci Veneti 1573-1590.

Niemand sollte glauben, daß man bei einem so großen Reichthum an Monumenten dennoch Mangel empfinden könnte. Demohnerachtet wäre dieß her beinahe der Fall gewesen. Wir sehen, welch ein Unstern über den venesjanischen Relationen waltete: die römischen Denkschriften erläutern nur die ersten Beiten dieses Bontificats mit einiger Aussichrichteit: ich würde mich auf bessen letzte Jahre — eine der wichtigken Epochen — doch am Ende auf Empesti reductrt gesehen haben, wären mir nicht die Depeschen der veneziasischen Gesandten zu Hülfe gekommen.

Schon in Wien excerpirte ich die ganze Reihe der venezianischen Olspacci von 1573 bis 1590, die in dem bortigen Archiv zum Theil in authentischen Copien, zum Theil in Rubricarien, zum Behuf des Staates gemacht, ausbe-wahrt werden.

Die ersten zu ilbermeistern hat in der That eine gewisse Schwierigkeit: wweilen saßt ein Monatsheft 100 Blätter: sie sind deim Transport vom Merwajser angegriffen worden: sie brechen, so wie man sie öffnet, und der Abern siblt sich von einem widertichen Staub berührt. Leichter sind die Ausschen: sie sind durch Einbände geschützt; und die Abkürzung reichtert die Aussonderung des Wesentlichen von den tausend unbedeutenden Geschätzten die zwei italienische Staaten mit einander haben mochten, und die keiner geschichtlichen Reproduction würdig sind!

Bir finden nun hier die Berichte von Paul Tiepolo bis 1576, Antonio Impolo bis 1577, Zuanne Correr bis 1581, Lunardo Donato bis 1583, Lormy Prinki bis 1586, Zuanne Gritti bis 1589, Alberto Badoer bis 1591.

Neben biesen regelmäßigen Botschaftern erscheinen bann und wann auch nich außerordentliche: Zuanne Soranzo vom October 1581 bis Februar 1582, der wegen der Streitigkeiten über das Patriarchat von Aquileja abgeordnet worden; die Glückvüngsgesandtschaft vom Jahre 1585 an Sixtus V., die ans M. Ant. Barbaro, Giacomo Foscarini, Marino Orimani und Lunardo Donato bestand, und ihre gemeinschaftlichen Schreiben durch den Secretär Padavino absassen ließ; endlich wegen der politischen Bervickelungen des Jahres 1599 aus sene Lunardo Donato. Die Depeschen des letzten sind bei weiten die wichtigsten: hier ward einmal das Berhältung zwischen der Republit und dem Papst weltssistorisch bedeutend; sie sinden sich glücklicher Weise auch in aller ihrer Aussistorisch bedeutend; sie sinden sich glücklicher Weise auch in aller ihrer Aussistorisch debeutend von Teurardo Donato Kr ambasciatore straordinario al sommo pontesice: comincia a 13 ottobre 1589 e finisce a 19 decembre 1539.

Und auch hiemit kennen wir noch nicht den gesammten gesandtschaftlichen Berker. Es gab noch eine besondere geheime Correspondenz der Gesandten mit dem Rathe der Zehn, die sich sehr zierlich auf Pergament geschrieben sindet: der erste Band unter dem Titel Libro primo da Roma, secreto del consiglio di X sotto il serenissimo D. Aluise Mocenigo inclito duca di Venetia: unter entsprechenden Titeln die folgenden Bände.

3ch weiß recht wohl, was fich gegen bie Benutung gesanbtschaftlicher Schreiben einwenden läßt. Es ift mahr, fie find unter ben Einbrücken bes

Augenblide abgefaßt: felten gang unparteiisch: häufig nur auf gewisse Begen-ftanbe gerichtet, und teineswegs immer gerabebin zu aboptiren. Aber man nenne die Denkmäler, die Schriften, denen so ganz ohne Weiteres Glauben beizumessen wäre. Allenthalben ist das Körnchen Salz unentbehrlich. Auf jeden Fall sind die Gesandten gleichzeitig, an Ort und Stelle anwesend, zur Beobachtung verpstichtet; und sie mußten in der That ganz ohne Geift sein, wenn ihre Berichte, in einigem Umfange gelefen, nicht bas Gefühl ber Gegen: mart, gleichsam ber unmittelbaren Bahrnehmung mittheilen follten.

Unfere Benezianer waren nun fehr geubt, fehr gewandt: ich finde biefe

Schreiben booft unterrichtenb.

Wohin wollte es aber führen, wenn ich aus biefer langen Reihe von

Banben auch bier Auszuge mittheilen wollte?

Man wird mir wohl gestatten, daß ich meiner Regel tren bleibe, in diesem Anhange Ausgilge aus Depefchen ju vermeiben. Rur eine längere Reibenfolge tonnte einigermaßen einen Begriff ihres Inhaltes geben.

Dagegen will ich noch zwei wichtige Miffionen berühren, die in die 3th Sixtus V. fallen.

#### бl.

Relatione all' illmo e revmo cardinale Rusticucci segrio di Ni Sigre papa Sisto V. delle cose di Polonia intorno alla religione e delle azioni del cardinale Bolognetto in quattro anni ch'egli è stato nuntio in quella provincia, divisa in due parti: nella prima si tratta de' danni che fanno le eresie in tutto quel regno, del ter mine in che si trova il misero stato ecclesiastico, e delle difficoltà e speranze che si possono avere intorno a rimedii: nella seconda si narrano li modi tenuti dal cardie Bolognetto per superare quelle difficoltà, et il profitto che fece, et il suo negoziare in tutto il tempo della sua nuntiatura: di Horatio Spannocchi, già segrio dell'detto sigre cardle Bolognetto.

Der Secretar Bolognetto's, Spannocchi, ber mit ihm in Polen gewin war, benutte die Rube eines Winterausenthaltes zu Bologna, um diese Melation zusammenzustellen, die nicht allein aussilhrlich, sondern auch recht belef

rend gerathen ift.

Er schildert zuerst die ausnehmende Berbreitung des Protestantismit Bolen: "non lasciando pure una minima città o castello libere." & leitet biefe Erscheinung, wie man benten fann, hauptsächlich aus weltsichen Rudfichten ab: er behauptet, daß ber Abel seine Unterthanen mit Geloficalen

belegt habe, wenn fie bie protestantischen Kirchen nicht besuchten. Uebrigens war auch bier wie im übrigen Europa einmal ein Zustand ber Indifferenz eingetreten. , La differenza d'esser cattolico o di altra setta si piglia in burla o in riso, come cosa di pochissima importanza."

Die Deutschen, welche sich selbst in den kleinsten Orten anfiedelten und sich hier verheiratheten, hatten großen Antheil an der Ausbreitung der protestantischen Lehren: jedoch noch gefährlicher kommen dem Autor die Italient vor, welche die Meinung ausbringen, in Italien zweiste man, unter dem Deckmantel des Katholicismus, sogar an der Unsterdlichkeit der Seele: man erwarte nur eine Gelegenheit, um sich ganz gegen den Papst zu erklären, Er schildert nun den Justand, in den die Geistlichkeit unter diese Umselbiedert unter diesen Umselbiedert von der Justand, in den die Geistlichkeit unter diese Umselbiedert von der Kapst für

ftänden gerathen fei.

cupato le possessioni ed altri beni delle chiese o per ampliarne il pro-

prio patrimonio o per gratificarne ministri delle lor sette ovvero per alienarne in vari modi a persone profane, si ancora perche negano di pagar le decime, quantunque siano loro dovute oltre alle leggi divine e canoniche anco per constituzione particolare di quel regno. Onde i miseri preti in molti luoghi non avendo con che sostentarsi lasciavano le chiese in abbandono. La terza è rispetto alla giurisdizione ecclesiastica, la quale insieme con i privilegi del clero è andata mancando, che oggidi altro non si fa di differenza tra' beni sottoposti alle chiese o monasterj e gli altri di persone profane, le citazioni e sentenze per niente. — Io medesimo ho udito da principalissimi senatori che vogliono lasciarsi tagliare più presto a pezzi che acconsentire a legge alcuna per la quale si debbano pagar le decime a qualsivoglia cattolico come cosa debita. Fu costituto ne' comizj già sei anni sono per pubblico decreto che nessuno potesse esser gravato a pagar le medesime decime la qualsivoglia tribunale nè ecclesiastico nè secolare. Tuttavia perche ne' prossimi comizj per varj impedimenti non si fece detta composizione, negano sempre di pagare, nè vogliono i capitani de luoghi eseguire alcuna sentenza sopra dette decime.

Er findet es nun für einen Runtins fehr schwer etwas auszurichten. Es werde unmöglich sein die Inquisition einzustühren, ober auch nur strengere Ebegeses: schon ber Rame bes Papstes sei verhaft: die Geiftlichteit halte fich für verpflichtet, bas Intereffe bes Lanbes gegen Rom mahrzunehmen: nur auf

tm König laffe fic zählen. Der Balatin Radziwill von Wilna hatte bem Könige einen von einem Bwinglianer verfaßten Aufruf gegen die Türten mitgetheilt. Er hatte der Nation darin empfohlen, vor allem erst sich zu bessern und die Bilber abzuschaffen, beren Berehrung er als Gögendienst betrachtete. Der König wollte die Rede so nicht passiren lassen. Er schrieb eigenhändig solgende Worte an ten Rand: "Praestat hoc omittere quam falso imputare et orationem monitoriam religionis antiquissimae sugillatione infamem reddere. O utinam faciant novae sectae nos tam diuturna pace florentes atque seit sancta religio catholica veros secutores suos." Eine Erstärung, auf welche unser Berichterstatter große Hoffnungen bant.

Er geht nun ju einer Erörterung ber Unternehmungen Bolognetto's über,

bie er auf fieben Hauptfillde gurlichringt:

1. Herstellung der päpstlichen Autorität; 2. Berfolgung der Reger; 3. Reform der Geistlichen (modi per moderare la licentiosa vita di sacerdoti scandalosi);

4. Herfiellung bes Gottesbienstes; 5. Bereinigung bes Clerus; 6. Bertheibigung ber Rechte besselben;

7. Rudfichten auf bas driftliche Gemeinwefen überhaupt.

3ch habe die Wirksamkeit Bolognetto's nach diesen Angaben schon im

والمحالية والمساورة

Allgemeinen geschildert. Beispiels halber folge hier genauer seine Einwirkung auf die englische Unterhandlung. La reina d'Inghilterra domandava al re di Polonia un' indulto per i suoi mercanti Inglesi di poter portar le loro mercanzie e vendere per tutto il regno liberamente, dove ora non possono venderle se non i mercanti del regno in Danzica, domandando insieme che fosse loro concesso aprire un fondaco pubblico in Torogno, ch'è il più eelebre porto della Prussia dopo quello di Danzica, e di la poi portar le loro mercanzie eglino stessi a tutte le fiere che si fanno per la Polonia, dove non possono portare ordinariamente se non mercanti del paese,

che per il più sono o Tedeschi o Pruteni o Italiani. dunque con quest' occasione quella pretesa reina che nel decreto di tal concessione si esprimesse, che a questi suoi mercanti non potesse mai esser fatta molestia per conto di religione, ma che potessero esercitarla liberamente a modo loro ovunque andassero per il regno. Piaceva questo partito universalmente a tutta la nobiltà Polace: solo i Danzicani ostavano gagliardamente, mostrando che da questo indulto saria seguito l' ultimo danno al porto loro, tanto celebre e tanto famoso per tutto il mondo, e che la speranza del minor prezzo era fallace, massimamente perche i mercanti forastieri quando fossero stati in possesso di poter vendere ad arbitrio loro e poter servar la mercanzia loro lungo tempo nelle mani, l'avrebbon venduta molto più cara di quello che la vendono oggi i mercanti del paese. Tuttavia il contraccambio che offeriva la regina a' mercanti di Polonia, di poter fare lo stesso loro in Inghilterra, pareva che già havesse persuaso il re a conceder tutto quello che domandava. Il che non prima venne agli orecchi del Bolognetto, che andò a trovare S. Mth, e con efficacissime ragioni k mostrò quanto esorbitante cosa sarebbe stata che avesse concesso per publico decreto una tanto obbrobriosa setta, e come non senza nascosto inganno e speranza d'importantissime conseguenze quella scellerata donna voleva che si dichiarasse così per decreto potersi. esercitar la setta Anglicana in quel regno, dove tutto il mondo pur troppo sa che si permetta il credere in materia di religione quel che piace a chi si sia: con questa ed altre efficacissime ragioni il re Stefano rimase talmente persuaso che promesse non voler mai for menzione alcuna di religione in qualunque accordo avesse fatto con quella regina o suoi mercanti.

Man sieht, daß biese Relation auch rein politische Rotizen enthält.

Zum Schluß geht ber Autor noch eigentlicher barauf ein.

Er findet Polen von mannigsaltigen Factionen getheilt: — Entzweiungen einmal zwischen ben verschiedenen Provinzen und sodann in denselben zwischen Geistlichen und Weltlichen: zwischen den Senatoren und den Landboten: zwischen dem alten hohen Abel und dem geringern.

Ueberaus mächtig erscheint der Großcanzler Zamoisty, von dem alle Arftellungen abhingen, besonders seitbem ein Bicecanzler und ein Secretär Mönigs ganz in seinem Interesse waren (da che à stato fatto il Barawsky vicecancelliere et il Tolisky segretario del re, persone poco sa incognite).

Ueberhaupt hatten bie Anftellungen Stephan Bathory's teineswegs ben allgemeinen Beifall. Schon richtete fich bie Ausmerksamteit auf seinen Radfolger Sigismund, "amatissimo di tutti i Polacchi."

Setzt besitzen wir auch sehr aussührliche Berichte von Bolognetto selbst in

Theiners Ann. eccles. Tom. III, 716-721, 727-736, 760-787.

#### **62**.

Discorso del molto illustre e revmo mons. Minuccio Minucci sopra il modo di restituire la religione cattolica in Alemagna. 1588.

Eine sehr wichtige Schrift, beren ich mich besonders II, p. 89 fg. aus-

führlich bedient habe.

Minucci biente lange unter Gregor in Deutschland: bei Maffei erscheint er oft genug: hier sucht er die Lage der Dinge auseinander zu sehen, wie er sagt, damit man von Rom aus dem Patienten gefährliche Medicin verweigern lerne.

Er beklagt von vorn herein, daß man sich tatholischer Seits so wenig Mühe gebe die protestantischen Fürsten zu gewinnen; hierauf erörtert er — denn seine Mission war in die Zeiten des lebhasten und noch unentschiedenen Kampses gesallen — die Angrisse der Protestanten auf den Katholicismus: ho pensato di raccontare le pratiche che muovono gli heretici ogni di per far seccare o svellere tutta la radice del cattolicismo: endlich die Mittel, wie ihnen dabei zu begegnen sei.

Er zeigt sich ber beutschen Dinge ungewöhnlich tundig: boch kann er noch immer eine gewisse Berwunderung nicht unterdrücen, wenn er den Zustand wie er nun einmal ift, mit der Auße und Gesehlichkeit von Italien oder von Spanien vergleicht. Anch wir haben der unruhigen Bewegungen Cassimirs von der Pfalz gedacht. Man höre wie sie einen Ausländer in Erstaunen setzen.

Il Casimiro dopo aver sprezzata l'autorità dell' imperatore in mille

Il Casimiro dopo aver sprezzata l'autorità dell' imperatore in mille cose, ma principalmente in abbruciare le munitioni presso Spira che si conducevano in Fiandra con salvocondotto imperiale, dopo aver offeso il re di Spagna non solo con quell' atto, ma anco con tanti ajuti dati a ribelli suoi di Fiandra e con l'haver concesso spatio alli medesimi ribelli Fiamenghi per edificare una città (Franchendal) nelli stati suoi, con l'haver portate tante ruine in Francia, tante desolationi in Lorena hor in propria persona, hora mandando genti sue, con l'haver fatto affronto notabile all' arciduca Ferdinando impedendo il card' suo figliuolo con minaccie e con viva forza nel camino di Colonia, con l'istesso dichiarato nemico alla casa di Baviera, e passato in propria persona contra l'elettore di Colonia, pur se ne sta sicuro in un stato aperto nel mezzo di quelli c'hanno ricevute da lui tante ingiurie: nè ha fortezze e militia che li dia confidenza nè amici o parenti che siano per soccorrerlo e diffenderlo, ma gode frutto della troppa pazienza de' cattoriici, che li potriano d'improviso et a mano salva portare altre tante ruine quante egli ha tante volte causate nelli stati d'al tri, purche si risolvessero et havessero cuor di farlo.

# Fünfter Abschnitt.

# Zweite Epoche der kirchlichen Restauration.

63.

#### Conclaven.

3ch fürchte nicht barliber in Anfpruch genommen zu werben, daß id nicht jedes fliegende Blatt, jeden minder bedeutenden Auffat, der mir im Laufe ber mancherlei hieber geborigen Studien handschriftlich vorgekommen, an biefer Stelle registrire: eber möchte ich schon ju viel gethan haben. Gar mander Lefer ber mir noch seine Ausmerksamseit scheutt, wird ohnehin über eine somlofe aus verschiedenen Sprachen gemischte Arbeit Diffbehagen empfinden; unt doch würde es nicht rathsam sein, die urfundlichen Mittheilungen beutsch zu geben; sie würden daburch an ihrer Brauchbarkeit und Authenticität verlieren. Eben darum aber darf ich doch auch meine Collectaneen nicht ohne Beitres in diefe Sammlung ergießen.

Bon den Conclaven 3. B., von denen eine große Anzahl Handschilm existirt, will ich doch nur summarisch Meldung thun.
Nach jeder Papstwahl, vornehmlich von der zweiten Hälfte des sechzehnen Jahrhunderts dis in den Ansang des achtzehnten, erschien ein Bericht über dieselte: zwar nicht anders als handschriftlich, aber doch auf eine Beise, daß er sich verbreitete und sogar ost Gegenschriften hervorries. Dann und wann sind sie von Cardinälen versatzt in der Angel aber von ihren Secretären, die unter dem Tiel von Angelowien in der Kanelowen klieden und sich in bie unter bem Titel von Conclavisten in ben Conclaven blieben, und fich im Intere dem Litet von Concladifien in den Concladen dieden, in im im Enteresse ihrer Herren besonders angelegen sein ließen den Gang der Intiquen zu beobachten, was sür diese selbst, schon der Haltung wegen die ihren ühre Würde ausselze, nicht so leicht gewesen wäre. Zuweilen haben aber and Andere die Feder ergrissen. "Con quella maggior diligenza che ho potuto", sagt der Autor des Conclades Gregors XIII., "ho raccolto così dalli signatione propositione del pergito. jagt ver Autor des Conclave's Gregors XIII., "ho raccolto cosi dall signori conclavisti come da cardinali che sono stati partecipi del negotio. tutto l'ordine e la verità di questo conclave." Wir sehen, er selbst word nicht dabei. Balb sind es Tagebücher, die wir in die Hände bekommen, bald Briese, bald auch ausgecrbeitete Erzählungen. Zedes ist ein selbständiges Wertchen: die allgemein bekannten Hormalitäten werden doch noch dann und wann wiederholt. Ihr Werth ist, wie sich versteht, sehr verschieden. Inwellen zersließt alles in ein unaussaßsares Detail, — zuweilen, jedoch selsten, erhebt man sich die zu einer wirklichen Erkenntniß der beherrschenden Momente: jeboch im Grunde allenthalben wird man unterrichtet, wenn man nur Muth

behält und nicht ermübet.

Bie viele Schriften biefer Art existiren, tann man unter anbern aus bem Warsanbschen Catalog der Pariser Bibliothet sehen. Auch nach Deutschland haben sie den Weg gefunden. Der 33ste, 35ste und nach Deutschland unserer Insormationen cuthalten Copien in reicher Fülle. In 30s. Gotifried Geißlers Programm de dibliotheca Milichiana IV, Görlit 1767, werden die Conclaven verzeichnet die sich in dem 32sten, 33sten und 34sten Coder der dortigen Sammlung besinden Das aussillpstichste Verzeichnis das ich kenne, ift in Rovaes Introduzione alle vite de' sommi pontefici, 1822, I. p. 272,

anzutreffen. Er hatte Zutritt zu ber Bibliothet ber Jefniten, in ber eine ziemlich vollständige Sammlung dieser Arbeiten vorräthig war.

Es liegt in der Natur der Sache, daß sie wenigstens zum Theil sehr bald auch auf eine andere Weise ins Publikum gelangten. Zunächst wurden sie in die papstlichen Diftorien ausgenommen. Das Conclave Bapst Pius V. ist in die papitigen Dytotten aufgenommen. Das Conclade Papit Pills V. ift, wenn nicht seinem vollsändigen Inhalte nach, doch in seinem Anfang und seinem Ende in die Geschichte des Panvinius übergegangen. Sicarella hat die Conclaven Gregors XIII. und Sixtus V. großeutheils übersetzt das letzte mit allen den Nebenbetrachtungen die in dem Italienischen vorkommen. Die Etelle, welche Schröck N. Kirchengeschichte III, 288 als aus Cicarella anssihrt, ist wörtlich aus dem Conclave. Auch Thuanus hat diesen Rachrichten eine Stelle eingeräumt; jedoch, wie sich aus näherer Bergleichung bald ergiebt, aus Gicarella nicht aus dem Prigipal (lib 82 n. 27). In den Tesoro pas ans Cicarella, nicht aus bem Original (lib 82, p. 27). In den Tesoro po-litico ist dieß Conclave nicht minder aufgenommen, aber sehr unvollständig und in einem slücktig gemachten Excerpte. Wie mit diesem, ist es denn auch

mit anderen gegangen.

Allmählich aber und zwar zunächt im fiebzehnten Jahrhundert dachte man baran, auch Sammlungen biefer Conclaven anzulegen. Die erfte gebrudte Sammlung führte ben Titel: Conclavi de' pontefici Romani quali si sono cammlung sührte den Ettel: Conclavi de pontenci Komani quali si sono potuto trovare fin a questo giorno. 1667. Sie sängt an mit Clemens V., but ader eine Lüde dis auf Urdan VI., eine neue Lüde dis auf Micolaus V.; win hier erst geht sie regelmäßig dis auf Micyander VII. Man saste die ber Publication wenigstens ostensibet den Gesichtspunkt, daß sich an diesem Beispiel zeige, wie wenig menschliche Weisheit gegen die Leitung des Himmels vermöge: Si tocca con mano che le negotiationi più secrete, dissimulate et accorte — per opra arcana del cielo svaniti sortiscono sint total discourse Messen. tanto difformi. Doch war bas nicht ber Besichtspunkt ber übrigen Belt. bie sich vielmehr des curiosen und juweilen anstögigen Materials eifrig bemächetigte. Es erschien eine französsiche Ausgabe in Lyon, und da diese bald vergriffen war, ein nach dem Original revidirter Abdruck in Holland, bezeichnet Cologne 1694, nicht etwa, wie Novaes angiebt, 1594. Sie ist mit ferneren Bulagen bereichert oftmals wiederholt worden

Auf Diese Weise haben die ursprünglichen Auffate mancherlei Beränderungen bestanden. Bergleicht man die französische Sammlung mit den Originalen, so ist es im Ganzen basselbe; im Einzelnen stößt man auf beträchtliche Abweichungen. So viel ich jedoch finde, stammen sie öfter von Misverständniß

ale von bofem Willen ber.

Aber auch andere Sammlungen, die nicht gebruckt worden, giebt es. In meinen Banben befindet fich eine folde, die angleich die Lucen ausfüllt welche die gedruckte gelassen bat, und ber wenigstens eine nicht mindere Authenticität zukommt als den anderen. Für betaillirte Benutzung wird freilich alle Mal

eine Ginficht ber Originale ju munichen fein.

#### 64.

Vita e successi del cardl di Santaseverina.

Eine Autobiographie biefes wichtigen Carbinals, beffen oftmals hat ge-

bacht werben muffen.

Sie ist etwas weitschweifig, verliert sich oft in Rleinlichkeiten: die Urtheise über Bersonen und Sachen, die darin gefällt werden, hängen ganz von der Bersönlichkeit des Mannes ab: allein es werden sehr eigenthlimliche charafteristische Rotizen mitgetheilt.

Es ift nur librig, einige von biefen, auf bie wir uns zuweilen beziehen,

auch bier wörtlich wieberzugeben.

#### I. Brotestanten in Reapel.

Crescendo tuttavia la setta de' Lutherani nel regno di Napoli, mi armai contro di quella spina del zelo della religione cattolica: e con ogni mio potere e con l'autorità del officio, con le prediche publiche, scritte da me in un libro detto Quadragesimale, e con le dispute publiche e private in ogni occasione e con l'oratione cercai d'abbattere et esterminare peste si crudele da i nostri paesi: onde patii acerbissima persecutione dagl' eretici, che per tutte le strade cercavano d'offendermi e d'ammazzarmi, come ne ho fatto un libretto, distintamente intitolato Persecutione eccitata contro di me Giulio Antonio Santorio servo di Gesù Christo per la verità della cattolica fede. Era nel nostro giardino in un cantone una cappelletta con l'immagine di Maria sma con il bambino in braccio, et ivi avanti era nata una pianta d'olivo, che assai presto con maraviglia d'ogn' uno crebbe in arbore grande, essendo in luogo chiuso et ombreggiato da alberi: mi ritiravo ivi a far oratione con disciplinarmi ogni volta che dovevo predicare e disputare contro Lutherani, e mi sentivo mirabilmente infiammare ed avvalorare senza tema di male alcuno e di pericolo, ancorche di sicuro mi fosse minacciato da quelli inimici della croce, e sentivo in me tanta gioja et allegrezza che bramavo d'essere ucciso per la fede cattolica. — Intanto vedendo crescere contro di me maggiormente la rabbia di quelli eretici quali io avevo processati, fui costretto nel 1563 al fee di agosto o principio di settembre passarmene; in Napoli alli servi d'Alionso Caraffa card¹e del titolo di S. Giovanni e Paolo arcivescoro di Napoli, ove servii per luogotenente sotto Luigi Campagna di Rossano vescovo di Montepeloso, che esercitava il vicariato in Napoli: e poiche egli parti per evitare il tumulto popolare concitato contro di noi per l'abrugiamento di Gio. Bernardo Gargano e di Gio. Francesco d'Alors detto il Caserta seguito alli quattro di Marzo di sabbato circa le 20 hore, rimasi solo nel governo di detta chiesa: ove doppo molti pericoli scorsi e doppo molte minacce, sassi et archibugiat e tirate, mi si ordisce una congiura molto crudele et arrabiata da Hortensio da Batticchio con fra Fiano (?) di Terra d'Otranto, heretico sacramentario e relapso che io insieme col card' di Napoli e mons' Campagna l'haveva[ssi] richiesto, di distillare un veleno di tanta forza che poteva infettare l'aria per estinguere papa Pio IV come nemico de' Carafeschi: e non dubitava l'heretico di far intendere tutto cio al pontefice per mezzo del signor Pompeo Colonna.

# II. Gregor XIII und Girtus V.

Appena egli credeva di morire non ostante la longa età, essendo sempre vissuto con molta moderatione e caminato per tutti i gradi della corte. Dopoche lasciò la lettura di Bologna, venne in Roma, fu fatto collaterale di Campidoglio, esercitò l'ufficio di luogotenente di monste auditore della camera, fu fatto referendario, e la prima volta. che propose in segnatura, venne meno: onde tutto pieno di vergogna e di confusione voleva abbandonare la corte, ma fu ritenuto dal cardl Crescentio a non partire. Da Giulio III nell' auditorato di rota li fu anteposto Palleotto: onde di nuovo confuso di doppio scorno determinò partirsi di Roma, ma dall' istesso cardl Crescentio fu rincorato e trattenuto. Fu da Paolo IV fatto vescovo di Vieste, fu fatto consultore del sat' officio, fu al concilio di Trento è da Pio IV fu fatto cardle e mandato in Spagna per la causa Toletana: e doppo la morte della santa memoria di Pio V con ammirabil consenso fu assunto al pontificato. Il quale visse con molta carità, liberalità e modestia, e saria stato ammirabile e senza pari, se in lui fossero concorsi valore e grandezza d'animo senza l'affetto del figlio, che oscurò in gran parte tutte le attioni dignissime di carità che egli usò verso li stranieri e verso tutte le nationi che veramente padre di tutti. Dalli signori cardinali nepoti S. Sisto e Guastavillano fu fatto subito intendere la sua morte al sacro collegio, e doppo celebrate l'esequie e tutte quelle funtioni che porta seco la sede vacante, s'entrò in conclave: ove fu eletto papa il sigr card\(^1\) Montalto, gi\(^2\) nostro collega e nella causa Toletana e nell' assuntione al cardinalato, per opera speciale del sigr card\(^1\) Alessandrino e sigr card\(^1\) Rusticucci, che tirarono in favore di lui il sigr cardl d'Este e sigr cardl de Medici, con non poco dis-San Sisto, sul quale egli haveva fatto molto fondamento per ostare alli suoi emoli e nemici, essendosi adoprato contro di lui valorosamente il sigr cardla Riario, ma con pentimento poi grande, non havendo trovato quella gratitudine che egli si haveva presupposta, sicome anco intervenne al sigr cardle Alessandrino, che tutto festante si credeva di maneggiare il pontificato a modo suo: escendendo in San Pietro lo pregai che dovesse far officio con S. Bne in favore di monst Carlo Broglia, rettere del collegio Greco, per un beneficio che egli dimandava: mi rispose tutto gratioso: "Non diamo fastidio a questo povero vecchio, perche noi saremo infallibilmente li padroni": al quale sorridendo io all'hora risposi segretamente all'orecchie: "Faccia dio che subito che sarà passata questa sera, ella non se ne penta": come appunto in effetto fu, poiche non stette mai di cuore allegro in tutto quel pontificato, sentendo sempre rammarichi, angustie, travagli, affanni, pene et angoscii. E ben vero che esso medesimo se l'andava nella maggior parte procurando o per trascuraggine, inavertenza o altro o pure per la troppa superbia con esprobare sempre esso assiduamente li beneficii, servitii et honorevolezze che haveva fatti a S. Bne. Nelli primi ragionamenti che io potei havere con S. Stà fu il rallegrarmi dell' assuntione sua al pontificato, con dirli che era stata volontà di dio, poiche in quel tempo e punto che fu assunto erano finite le 40 hore: quivi ella si dolse della malignità de tempi con molta humiltà e pianse: l'essortai che cominciasse il pontificato con un giubileo generale, che tenesse parimente cura del sant' officio e delle cose sue, sapendo bene che da quello haveva havuto origine la sua grandezza.

#### III. Sache von Ferrara.

Venuto il duca di Ferrara in Roma per l'investitura, della quale pretendeva che li fosse data buona intentione, vi furono di molti garbugli: et avendomi io opposto gagliardamente nelli publici e privati ragionamenti et in concistoro, mi persi affatto la gratia del papa con procurarmi il sdegno del cardi Sfondrato, quale andava parlando per Roma che io sentive malamente dell' autorità del papa; come anco haveva imputato il cardinale di Camerino, che si mostrava molto ardente in servitio della sede apostolica. Sentendomi pungere in cosa tanto lontana dalla mente mia, io che ero andato incontrando tutti pericoli per la difensione dell'autorità del papa e della sede apostolica, non potei fare di non alterarmene gravemente, e come si conveniva. Feci una apologia pro Cardinale Sancta Severina contra cardinalem Sfondratum, ove si tratta qual sia la carica e qual sia l'officio di cardinale: benche il papa, che si era mostrato in concistoro molto turbato e collerico in camera, poi nel palazzo di S. Marco mi domando perdono con lagrime e con humiltà e con havermi anco ringratiato, pentendosi del decreto che egli haveva fatto in pregudicio della bolla di Pio V de non alienandis feudis. Partendosi il duca da Roma senza haver fatto effetto alcuno, da quel tempo in poi mi si mostrò sempre nemico, dicendo che io ero stato cagione precipua che egli non havesse ottenuto l'investitura di Ferrara pro persona nominanda, e che io come antico suo amico doveva parlare più mitamente, senza intraprendere l'impresa con tanta ardenza, come che io fossi più obligato agli huomini che a dio et alla santa chiesa.

#### IV. Conclave nach bem Tobe Innocena IX.

Entrato l'anno 1592 si entrò in conclave, essendosi raddoppiata contro di me la malignità de miei nemici, mostrandosi il card! Sfondrato ardentissimo contro la persona mia, non solamente per tema delle cose sue, ma anco più irato delle parole del card!o Acquaviva che timoroso et invidioso per l'arcivescovo d'Otranto suo parente et altri signori regnicoli amici miei, moveva ogni pietra contro di me e s'erano uniti insieme li card!i Aragona, Colonna, Altemps e Sforza, capitali nemici tra essi, ma contro di me concordissimi: Aragona per la continua osservanza et ossequio che io havevo usati, ma pigliava pretesti dell' abbadia che havevo tolta all' abbate Simone Sellarolo Colonua per li molti servitii che gli havevo fatti in ogni tempo, ma si raccordava del Talmud impedito da me contro li Giudei, repetendo la morte di Don Pompeo de Monti, con taccia anco di sua sorella; Altemps per li favori che gli havevo fatti appresso papa Sisto e monst Pellicano senatore per conto del figlio rattore della Giulietta, onde ne venne quel galant'huomo in disgratia di Sisto, ma cosi voleva Galleotto Belardo suo padrone; Sforza per haverlo favorito nel caso del Massaino, quando papa Sisto fulminava contro di lui, havendomi ringratiato con baciarmi la mano in presenza del buon card!o Farnese vecchio, a cui ancora si era mostrato ingrato havendo avuta da quel buon sigr l'abbadia di S. Lorenzo extra moenia, ma egli diceva che non poteva mancare alli amici suoi, ma in effetto egli temeva sapendo bene la sua coscienza. l'alleotto m'usò quell' ingratitudine che ogn' un sa Venne la notte delli 20 di Gennaro; quivi si rappresento una

tragedia de' fatti miei, mentre Madrucci, già mio caro amico e collega nel sant' officio, consenti tacitamente cogli emoli miei in danno mio 1), oprando per questa via di conseguire il pontificato, ma egli senti di quelli bocconi amari che non potendo poscia digerire se ne mori miseramente. Lascio da parte gli andamenti fraudolenti del cardi Gesualdo, che come Napoletano non poteva patire che io gli fossi anteposto, et anche mosso da invidia contro i suoi patriotti poiche questo e gli altri signori cardinali Napoletani Aragona et Acquaviva havevano questo senso di non voler nessun compagno de' patriotti nel cardinalato. L'atto poi che fece il cardinale Colonna, fu il più brutto che s'havesse sentito già mai, et improbato etiam da suoi più cari e malissimo inteso nella corte di Spagna. Canano solea prima havermi in tanta riverenza che nullo più, e dovunque m'incontrava, mi voleva baciar la mano: ma all' hora scordato d' ogni amicitia obbediva al suo duca di Ferrara. Borromeo, ajutato da me nella sua promotione per la memoria di quel santo cardinale di S. Prassede et havendo fatta professione di sempre mio caro amico, invischiato dall' interesse d'alcune abbadie che haveva rassegnato Altemps, furiava a guisa di forsennato quello che non professava altro che purità, devotione, spiritualità e coscienza. Alessandrino, autore di tutte le trame, non mancò di fare il suo solito in perseguitare i suoi più cari amici e creature con haversele tutte alienate, e massime doppo l'assuntione di Sisto senti in conclave quel che non volse per bocca del sigrada di Sens che esclamava publicamente contro di lui. Il fervore all' incontro de' miei amici e fautori non fu mediocre, essendosi mostrato ardente più d'ogni altro il sigr card! Giustiniano: quel suo spirito vivace e coraggioso fu in quella notte et in quel giorno in gravi affanni, essendomi anche stato saccheggiata la cella. Ma la notte appresso mi fu dolorosissima sopra ogn' altra cosa funesta: onde per il grave affanno dell', animo e dell' intima angoscia sudai sangue, cosa incredibile a credere: e ricorrendo con molta humiltà e devotione al sigre, mi sentii affatto liberato da ogni passione di animo, da ogni senso delle cose mondane, venendo in me stesso e considerandole quanto sono fragili, quanto caduche e quanto miserabili, e che solo in dio e nella contemplatione di lui sono le vere felicità e veri contenti e gaudii.

65.

#### Vita et Gesta Clementis VIII. Informatt. politt. XXIX

Ursprünglich zur Fortsetzung bes Ciaconius bestimmt, wo ich es aber nicht finde.

Eine Erzählung von dem Austommen des Papstes: — seinen ersten Thaten: "Exulum turmas coercuit, quorum insolens furor non solum in continentem sed in ipsa litora et subvecta Tideris alveo navigia hostititer insultadat"; so wenig hatte ihnen Sirtus V ein Ende auf immer gemacht: — die Absolution Heinrichs IV: vornehmlich wird der Widerstand den Clemens dem Könige geseistet hervorgehoben: wie sower er daran gegangen: — endlich die Eroberung von Ferrara. "A me jam latius coepta scribi opportuniori tempore immortalitati nominis tui consecrado." Mer auch davon findet sich nichts. Wie es ist, nur unbedeutend.

<sup>1)</sup> Auch der venezianische Gesandte Moro bemerkt, daß S. Seberina nicht gewählt worden "per mancamento di Gesualdo decano e Madrucci."

#### 66.

Instruttione al Sr Bartolommeo Powsinsky alla Mta del re di Polonia e Suetia. 1. Aug. 1593. Unterzeichnet Cinthio Aldobrandini. Ragguaglio della andata del re di Polonia in Suetia 1594.

Ich wüßte bem in die Erzählung aufgenommenen Inhalt biefer Schriften nichts hinzuzufligen, als etwa die Behauptung in der zweiten, daß herzog Carl im Grunde verhaßt sei: "perche egli aveva ridotto in se stesso quasi tutte l'incette e mercantie e tutte le cave di metalli e sopra tutto dell' oro e dell' argento".

#### 67.

#### Relatione di Polonia. 1598.

Bon einem Nuntius verfaßt, ber bie ungeordnete Freiheitsliebe ber Boln

bereits lebhaft beflagt.

Sie wollen einen schwachen König, teinen ber triegerisch gesinnt win sie sagen, "che coloro che hanno spirito di gloria. gli hanno vehementi e non moderati e però non diuturni, e che la madre della diuturnità degli imperii è la moderatione".

Auch wollen fie feine Berbindung mit Fremden. Gie behaupten, es tonne ihnen niemals schwer werben ihr Reich ju vertheibigen. Immer wurden fie 50000 Bferbe aufbringen, und im schlimmften Falle im Winter wiebergewinnen

was sie im Sommer versoren. Sie troten auf das Beispiel ihrer Borfahren. Der Nuntius sührt ihnen zu Gemüth: ",che gli antichi Poloni non sapevano che cosa sosse smaltire il grano nel mar Baltico in Danzig

o in Elbing, nè asciugavano paludi per il medesimo effetto".

Uebrigens schilbert ber Nuntius ben Fortgang bes Katholicismus, bet gerabe im besten Zuge war. Ich habe bie wichtigeren Momente aufgenommen.

# 68.

Relatione dello stato spirituale e politico del regno di Suezia isse

Ueber bie Unternehmungen Siegmunds auf Schweben unmittelbar m feiner zweiten Reife. Ebenfalls feinem wesentlichen Inhalte nach benutt. Doch tommen noch einige merkwürdige Rotizen über die fruberen An-

gelegenheiten vor.

Erich wird geradezu als Thrann geschildert. Per impresa faceva m asino carco di sale a piedi d'una montagna erta e senza via per salirvi sopra, et gli era dipinto con un bastone in mano, che batteva il detto asino. Der Antor erklärt dieß schon an sich sehr verftändliche Symbol: bas Bolf soll mit Gewalt genöthigt werden, auch das Unmögliche zu leisten Johann wird als ein entschiedener Katholik betrachtet. Perche era in

secreto cattolico, siccome al nuntio ha affirmato il re suo figliuolo, uso ogni industria perche il figliuolo ritornasse mentre esso vivera in Suetia a fine di dichiararsi apertamente cattolico e ridurre il regno ad abbracciar essa fede.

Diese Dinge möchte ich indeg boch nicht unterschreiben. Bahrscheinlich bilbete fie ber gute Siegmund fich ein, um ben Eroft ju haben von einem tatholischen Bater entsproffen zu fein.

Dagegen ift bas erfte Unternehmen Siegmunds mit bem gangen Gepräge

ber Bahrhaftigfeit eines Eingeweihten geschilbert. Die hoffnungen bie fich an feine zweite Reife fnupften, werben in ihrer europäischen Bebeutung bargeftellt.

# Einicaltuna.

Bemertung über bie Dentwürdigfeiten Bentivoglio's.

In feinem 63sten Jahre, nicht 1640, wie die Ausgabe in ben Classici Italiani behauptet, fonbern 1642, wie auch Maguchelli bat, begann Carbinal

Suibo Bentivoglio (geb. 1579), nachdem er manches andere Memoire über Beltgeschäfte verfaßt, auch perfönliche Denkwirdigleiten niederzuschreiben. Er beabsichtigte ursprünglich, seinen ersten Aufenthalt an dem römischen hole, seine Nunciaturen in Frankreich und den Riederlanden, die Zeiten seines Carbinalates ju umfassen. Ware er bamit ju Stanbe gefommen, so wurbe bie Geschichte ber erften Balfte bes fiebzehnten Jahrhunberts um ein schönes Bert voll von Anschauung reicher fein.

Aber er ftarb, ehe er nur noch mit bem ersten Theile zu Stande gestommen. Sein Wert — Memorie del card! Guido Bentivoglio — geht nur bis 1600.

Es macht ben Sinbrud ber Rube und bes Behagens, wie ein alter Bralat ihrer genießt, ber frei von Geschäften, bequem in feinem Palafte Saus bilt. Es ift eine fehr angenehme, zugleich erfreuende und unterrichtende

Lectilite: natilirlich aber legte bem Carbinal feine Stellung Pflichten auf, und es läßt fich bemerken, baß er mit ber Sprache nicht völlig berausgeht. Die Schilberung 3. B. die er ziemlich ausstührlich von den Carbinalen giebt, von benen er Clemens VIII. umgeben fand, entspricht doch den Nachrichen bie une Andere über biefelben mittheilen, nur fehr im Allgemeinen.

Gleich ber erfte, ber Decan Gesualbo, wird von Bentivoglio geschilbert nicht lucht, aber auch nicht vermeibet"; davon aber, was uns Andere erzählen, und auch Bentivoglio ohne Zweisel wußte, wie er die Wahl Sanfeverino's aus perfönlicher Abneigung verhinderte, — welche Prätenstonen höhern Ranges er gegen die übrigen Cardinäle geltend machte, die sich nur ungern fügten, wie alle feine Bestrebungen seitbem babin gingen, fich Freunde zu erwerben, um bas Pontificat erlangen zu können, wie er sich besonbers an Spanien an-

holog, — von alle bem erfahren wir nichts. Der zweite Aragona. Bentivoglio bemerkt von ihm, "er habe in früheren Conclaven besonders die jüngeren Cardinale geleitet: er habe während der Abwesenheit des Papftes Rom auf das trefslichste verwaltet: er liebe guten dausrath: er habe eine schöne Capelle, mit den Altarbildern wechsle er ab". Allein damit ist der Mann noch nicht gezeichnet. Er war, wie wir aus Delsino sehen, ein von der Gicht geveinigter alter Mann, dessen Tod sich bald erwarten ließ, der aber darum an den Hossmungen auf das Pontisicat nur um so sessen. Bei den spanischen Hose war er keineswegs so anzesehen wie er wilnschte. In die Congregation über die französsichen Angelegenseiten die er wilnichte. In die Congregation über die französsichen Angelegenseiten datte er wilnichte. batte er nicht gelangen tonnen: und man wußte bag er bas febr übel nabm: aber nichts besto minber suchte er mit ben spanischen Botschaftern jener Un= ficht wegen bas engfte Berhäitniß zu erhalten.

Bener Ginbrud ber Rube und Stille, ben bas Buch macht, tommt auch

daber, weil die Lichter zugleich absichtlich febr gebämpft werben, weil bas leben in ber Bahrheit seiner Erscheinung nicht eigentlich reproducirt wird.

69.

Relatione fatta all' illmo sigr cardi d'Este al tempo della sua promotione che doveva andar in Roma. (Bibl. Vindob. Codd. Foscar n. 169. 46 281.)

In Folge bes Abkommens bas Clemens VIII. bei ber Einnahme von Ferrara mit ben Efte getroffen hatte: schloß er einen Brinzen bieses Hauses Alexander, in die Promotion vom 3ten März 1599 ein.

Diefer Pring ift es, ben man burch unfere Inftruction ju feinem Ginnit in ben hof vorbereiten wollte. Obwohl fie fein Datum flibrt, fo ift fie bo

ohne Zweifel in bas Jahr 1599 ju fegen.

Bon einer venezianischen Relation ist sie schon durch ihre Bestimmung sehr verschieden. Sie soll den Prinzen in Stand setzen, als ein guter Stant mann zu schiffen, — per potere come prudente nocchiero prendere meglio l'aura propitia della corte —; von ben politischen Berhältniffen enthalt fie nichts: felbst bas Unglild, welches bas Saus Efte fo eben betroffen, wird mit Stillschweigen übergangen: Die Absicht bes Berfasters ift nur, bie Eigenschaften ber wichtigften Berfonen ju bezeichnen.

Der Papst, seine Repoten, die Cardinale werden geschildert. Clemens VIII. "Di vita incolpabile, di mente retta, di conditione universale. Si può dir ch'abbia in se stesso tutta la theorica e la pratica della politica e ragion di stato." Wir finden bier, Salufte Albobrandini habe Baul IV jum Kriege gegen Reapel angereigt; — bod 

guardi, di molta bonta, virtù e nobiltà. An ihn kann sich ber neue Enbinal um so mehr halten, da er es mit bem Haufe Este gut meint.
Die Repoten. Das Uebergewicht Bietro Albobrandini's über Sm Giorgio war entschieden. San Giorgio, accommodato l'animo alla fortuna sua, mortificate le sue pretensioni, non gareggia, non contrasta più ma o lo seconda o non s'impaccia seco, e si mostra sodisfatto dell'

ottenuta segnatura di giustitia. Die Cardinale theilten sich in zwei Factionen: die spanische, welcher auch Montalto bereits anhing, und die aldobrandinische. Jene war damals 25. diese nur 14 entschiedene sichere Mitglieder start. Richtig bezeichnet der Auso benjenigen als ben mahrscheinlichsten Candidaten jum Papstithum, ber bernach wirklich bazu gelangt ift, Alexander Medici. Man wuste nicht, wie berkelbt mit bem Großherzog von Toscana ftand, aber bei Clemens war er bafür besto mehr in Gunft: "per patria e conformità di humore", so gut als

ware er seine Creatur.
Nicht sibel erscheint der historiker der Kirche, Baronius: "molto amato per la dottrina, bontà e semplicità sua: si dimostra tutto spirito, tutto

risegnato in dio: si burla del mondo e della propria esaltatione di se stesso.

70.

Relatione di Roma dell' Illmo Sigr Gioan Delfino Kr e Pror ritornato ambasciatore sotto il pontificato di Clemente VIII. (1600.)

Auch eine von ben verbreitetern Relationen, — febr ausführlich — fic bat in meinem Exemplar 94 Quartblatter, — fehr unterrichtenb.

I. Delfino beginnt bamit ben Papst (il nascimento, la natura e la

vita del papa) und feine Repoten zu ichilbern.

Delli due cardinali (Aldobrandino e S. Giorgio) reputo quasi necessario parlarne unitamente Questo di età d'anni 45, di gran spirito, altiero, vivace e di buona cognizione nelli affari del mondo: ma temo assai che sia di mala natura, overo che gli accidenti del mondo occorsi, che l'hanno levato dalle gran speranze in che si è posto nel principio del pontificato, lo fanno esser tale, cioè dimostrarsi con tutti non solo severo ma quasi disperato. Questo era grandemente amato e grandemente stimato dal papa avanti che fosse salito al pontificato. e doppo per gran pezzo ebbe la cura principale de' negotii, e si cre-deva da ogn' uno che egli avesse da esser il primo nipote, perche l'altro era più giovane, assai di poca prosperità e di pochissima cognizione, ma o sia stato la sua poca prudenza nel non essersi suputo governare come averebbe bisognato, sendosi rotto con l'ambasciatore di Spagna quando gittò la beretta, con l'ambasciator di Toscana quando li disse che il papa doveria cacciarlo di corte, oltre i disgusti che ha dato a tutti in mille occasioni, o pur la gran prudenza e destrezza dell' altro, o la forza natural del sangue, questo ha perduto ogni giorno tanto di autorità e di credito che non ha chi lo seguiti e non tittino accominato di supportatione di supportat ottiene cosa alcuna che dimandi. Ha però il carico di tutti li negotii d'Italia e Germania, se bene li ministri publici trattino li medesimi con Aldobrandino, e nelle cose brusche tutti ricorrono a lui. Io con esso sigr cardle di S. Giorgio nel principio ho passato qualche borasca, anzi nella prima audienza fui astretto a dolermi apertamente per dignità della republica, e doi o tre volte mi sono lasciato intendere liberamente, in modo tale che so che è stato frutto appresso di lui, et il papa l'ha avuto a carro, e particolarmente nell' ultima occasione di Ferrara: ma doppo sempre è passato tra noi ogni sorte di dimostratione d'amore, et io l'ho onorato sempre come si conveniva. Credo veramente che sia mal affetto alla Serenità Vostra per natura e per accidente: la sua natura l'ho descritta, ma dirò solo delli accidenti. Prima sappia che da un pezzo in qua s'è buttato affatto in braccio de Spagnuoli, e si è dimostrato poco amico di quelli che sono uniti con Francesi: ha cresciuto ancora quel mal animo suo il vedere che il cardinal Aldobrandino habbi in tutte le occasioni protetto li affari dell' EE. VV., quasi che non sia possibile concorrino ambidue in alcuna operatione, per giusta e raggionevole che sia. Da che si può conoscere la miseria de' poveri ambasciatori et rappresentanti publici.

II. Das meite Capitel, menigitens in uniern Copien förmlind als folches

II. Das zweite Capitel, wenigstens in unsern Copien sörmlich als solches unterschieden, betrifft Regierungssorm, Finanzen und bewassnete Macht. Delssno erstaunt, wie billig, über einige Momente der Finanzerwaltung. Mentre l'entrate della chiesa sono impegnate all' ingrosso ordinariamente e straordinariamente: e quello ch'è peggio, si comprano castelli e giurisdittioni de' sudditi a 1½ o 2 per cento (ich versehe: die so viel abs

wersen) e si pagano censi a 9 o 10 per cento, parendo strano agli uomini savj che in tante strettezze si sanno queste compre, e niù è che se si vogliono sar certe spese, non si sacciano per via delli danari dei castello, per non ci andar debitando e consumando del tutto. And in iener Zeit, feben wir, gab es boch lente bie an bem Thesantiren gelichem Gelbes Anstof nahmen. Uebrigens war nach ber ersten surren Zustriebenheit in Ferrara vieles Missvergnsigen eingetreten. Nobili e popolo si darebbero volentieri a qual principe si voglia, per uscir dalle mani dove si

III. Intelligenze. Bie mißlich ber Papft mit dem Raifer, mit Philipp II stand — er erwartete den Tod des Königs mit einer Art von Angst: mit schetch mit Floren; den sche hooft erinnerte man sich daß das Habebrandini zu den Ansgewanderten gehörte (le cose passano peggio che con ogn' altro, ricordandosi d'esser andato il papa e la sua cosa ramingo per il mondo): wie viel besser andato il papa e la sua cosa ramingo per il mondo): wie viel besser andato il papa e la sua cosa ramingo per il mondo): wie viel besser andato il papa e la sua cosa ramingo per il mondo): wie viel besser andato il papa e la sua cosa ramingo per il mondo): wie viel besser andato il papa e la sua cosa ramingo mener als silir den Fürsten von Eidenbürgen. Col prencipe di Transilvania ha trattato il papa con tanto amore, e con tener un nunto apostolico appresso di lui e con averli dato in mio tempo 60m. scudi in tre volte e con infiniti officii fatti fare con l'imperatore per servitio, che quasi poteva dirsi interessato et obligato alla continua sua protettione: e credo che'l povero prencipe la meritava, perche s'e risoluto alla guerra con sondamento principale del consiglio et delle promesse di S. Sia: quanto nel principio già tre anni e già due ancora esaltava la virtù e valor di questo prencipe fino al cielo, avendo detto a me più volte ch'egli solo faceva la guerra al Turco, tanto più ultimamente con la cessione che gli fece de' suoi stati restava molto chiarito, et il predicava un gran da poco: onde si vede che se dens aveva promesso all' imperatore di farlo cardinale et a lui ancora, non avrebbe però osservato cosa alcuna, e perciò credo che essendo tomato al governo de' suoi stati abbia sentito S. Sta gran consolatione.

IV. Cardinali. Sie werben alle nach ber Reihe burchzegangen, mb

mehr ober minber günftig beurtheilt.

V. De' soggetti che cascano in maggior consideratione pe le

pontificato.

VI. Interessi con Venetia. Es waren schon tausend Streitigkeiten im Gange. Quando non si proveda alle pretensioni et ai disordini, im giorno si entrerà in qualche travaglio di gran momento, massime di questi novi acquisti (siber bie Schifffahrt auf bem Ho), che sempre vi penso per cognitione che ho della natura de preti e della chiesa mi fa temere.

Das ging nur allzubald in Erfüllung.

#### 71.

#### Venier: Relatione di Roma. 1601.

Schon waren die Streitigkeiten zwischen Papft und Benedig ziemlich beftig. geworben. Die Benezianer verweigerten, ihren Patriarchen zur Prilfung nach Rom zu schieden; iber den Paaussluß Gora hatten bittere Irrungen begonnen: eben um dieser Streitigkeiten willen ward Benier nach Rom geschickt.

Rur eine turge Zeit blieb er ba: bie Schilberung bie er von Clemens VIII.

entwirft, ift beffenungeachtet recht brauchbar.

Della natura et pensieri del pontefice, per quello che a me tocca di considerare nella presente congiuntura per li negotii che giornalmente tratta V. Serenità con S. Beatitudine, dirò che il papa in questo età sua di 65 anni è più sano e più gagliardo di quello che sia stato negli anni adietro, non havendo indispositione alcuna fuoriche quella della chiragra o gotta, che però li serve, come vogliono li medici, e tenerlo preservato da altre indispositioni, e questa molto più di rado e molto meno che per l'inanzi le da molestia al presente, per la bona regola particolarmente del viver, nel quale da certo tempo in qua procede con grandissima riserva e con notabile astinenza nel bere: che le giova anco grandemente a non dar fomento alla grassezza, alla quale è molto inclinata la sua complessione, usando anco per questo di frequentare l'esercitio di camminar longamente sempre che senza sconcio de negotii conosce di poterlo fare, ai quali nondimeno per la sua gran capacità supplisce, infanto che le resta comoda parte di tempo che dispensa admettendo persone private et altri che secondo il solito ricorrono a S. Sta. A negotii gravi si applica con ogni suo spirito et persiste in essi senza mostrarne mai alcuna fiachezza, et quando li succede di vederli conclusi, gode et fruisce mirabilmente il contento che ne ricevé. Nè di cosa maggiormente si compiace che di esser stimato, et che sia rispettata la sua reputatione, della quale è gelosissimo. Et quanto per la complessione sua molto sanguigna e colerica è facile ad accendersi, prorompendo con grandissima vehe-mentia in esagerationi piene di escandesceuza et acerbita, tanto anco mentre vede che altri con la lingua seben s' attrista nel sembiante, si ravede per se stesso et procura con gran benignità di raddolcire ogni amaritudine: la qual cosa è così nota hormai a tutti li cardinali che ne danno cortese avvertimento agli amici loro, sicome lo diede anco a me nel primo congresso l'illustrissimo sigr card'e di Verona per mia da lui stimata molto utile conformatione. Ha Sua Sta volti li pensieri suoi alla gloria, nè si può imaginare quanto acquisto facciano li prinupi della gratia sua, mentre secondano la sua inclinatione. Onde Spagnoli in particolare, che sempre mirano a conservarsi et ad aumentar la gran parte che hanno nella corte di Roma, non trascurano punto l'occasione: et però con tanto maggior prontezza hanno applicato l'animo a far qualche impresa contra Turchi, come hora si vede, et con andar sofferendo non mediocri durezze, che provano ancor loro nelli negotii importanti, particolarmente per causa di giurisditione, che vivono alla corte di Roma, si vanno sempre più avanzando nel riportare in molte cose non piccole soddisfattioni. E tenuto generalmente il pontefice persona di gran virtù, bontà et religione: di che egli si compiace far che del continuo se ne veggano segni et importanti effetti. Et se ben li cardinali si vedono nel presente pontefice scemata molto quella autorità che ne' tempi passati sono stati soliti d'havere, restando quasiche del tutto esclusi dalla partecipatione de negotii più importanti, poiche ben spesso fino all' ultima conclusione di essi non hanno delle trattationi la già solita notitia, mostrano nondimeno di stimare il pontefice, lodano la Sta S. con termini di somma riverenza, celebrando la prudenza et l'altre virtù sue con grand' esageratione, affirmando che se fosse occasione hora di elegere pontefice, non elegerebbono altro che questo medesimo, seben son molto reconditi et profondi i loro pensieri, et le parole et le apparenze sono volte ai propri disegni forse a Roma più che altrove. Dem Gesandten gelang es, die Streitigkeiten noch einmal beizulegen,

obwohl ber Bapft bereits von ber Excommunication rebete: er findet ibn boch im Ganzen wohlgefinnt. Benedig bequemte fich, ben Patriarchen nach Rom ju fcbiden.

72.

Instruttione all' illmo et eccmo marchese di Viglienna ambasciatore cattolico in Roma 1603. (Informatt. politt. n. 26.)

Biglienna war ber Nachsolger Seffa's. Unser Antor überläßt es billig bem abgehenden Botschafter, über den Papst und dessen nächste Angehörigen zu berichten. Er selbst giebt uns von den Cardinälen Nachricht. Sein Zwei ift anzuzeigen, welcher Faction ein jeber angebore. Da feben wir nun, bas fich bie Lage ber Dinge feit 1599 fehr veräubert hatte. Es werben nur noch 10 entschieden spanische Cardinale aufgeführt. Bon den französischen war früher noch wenig die Rebe: jett erscheinen ihrer neun: die übrigen geboren ju feiner Bartei.

Bon ber Bichtigkeit ber Curie ift auch biefer Autor burchbrungen. Qui le differenze, le pretensioni. le paci, le guerre si maneggiano. --Le conditioni invitano i più vivaci e cupidi di grandezza, di maniera

che non è meraviglia qui fioriscano i più acuti ingegni,

Dialogo di mons' Malaspina sopra, lo stato spirituale e politico dell' imperio e delle provincie infette d'heresie. (Vallic. n. 17. 142 8(.)

Ein Gespräch zwischen Mons. Malaspina, bem Erzbischof von Prag und ben Bischöfen von Lyon und von Cordova, — also von Geistlichen ber vier Hauptnationen: ungefähr vom Jahre 1600. Es geschieht darin ber Einnahme von Ferrara Erwähnung.

Der Zwed ist eigentlich, ju vergleichen was die früheren Bapfte und mas Clemens VIII. für den Fortgang des Ratholicismus gethan. Unter den früheren Bapften: 1. La reduttione delle Indie, 2 la celebratione del concilio, 3. la lega santa e la vittoria navale, 4. l'erettione de' collegii, 5. l'offerta dagli heretici del primato di Pietro al p triarcha Constantinopolitano — (?) 6. la constantia del re cattolisi non concedere agli heretici nei paesi bassi cose in pregiudicio della religione.

Som Bapft Clemens VIII: 1. Il governo pastorale et universale, 2. il governo particolare dei dominii del stato ecclesiastico, 3. la vita di S. Beatitudine, 4. il Turca hora per opera di S Beatitudine fatto apparire di potersi vincere, 5. Ferrara occupata, 6. l'essersi fatto cattolico il christianissimo re di Francia.

Malaspina schließt, daß dieß mehr zu bedeuten habe als alles mas die andern vollbracht. Natürlich. Das Berkchen ift ben papftlichen Repoten gewidmet.

Nur einen einzigen bemerkenswerthen Punkt habe ich in bem langen

Gefdreibe auffinden tonnen.

Der Berf, war mit auf dem Chursürstentage von Regensburg im 3. 1575. Er sprach hier Chursürst August von Sachsen. Roch war dieser Fürst entsernt davon, den Katholiten Hoffnung zu seinem Uebertritt zu erregen. Er erklärte vielmehr, er mache sich aus dem Papst nichts, weder in so sern er Papst, oder Fürst von Rom sei, noch auch wegen seiner Schäße: die päpstliche Schatsammer sei mehr eine Cisterne, als ein lebendiger Quell: nur das erwecke ihm Nachdenten, daß ein Mönch wie Pius V. so mächtige Fürsten zu einem türkischen Kriege vereinigt habe: er könne das wohl auch

wider die Protestanten vollbringen. - In der That faßte Gregor XIII. einen solden Plan. Weil er sab daß Frankreich aus Furcht vor den Hugenotten sich von jedem Antheil an dem tilrkischen Kriege lossagte, hielt er einen allgemeinen Bund der katholischen Fürsten wider Türken und Protestanten zugleich für nothwendig. Darüber ward sofort auch mit dem Kaiser und mit Erzherzog Carl in Steiermart unterhandelt.

### 74.

Relatione delle chiese di Sassonia. Felicibus auspiciis ill<sup>m1</sup> comitis Frid. Borromei. 1603. (Bibl. Ambros. H. 179.)

Much einer von ben mancherlei Entwürfen bes Ratholicismus, fich wieder

in Befitz von Deutschland ju feten.

Der Berfaffer halt fich überzeugt, man fei in Deutschland bes Protestantis-mus allmablich mibe. Es liege ben Batern bereits wenig baran, ihre Kinber in ihrer Religion zu erziehen. Li lasciano in abandono, perche dio gl' inspiri, come essi dicono, a qual che sia per salute dell' anime loro. In dieser Ueberzeugung macht er Entwürse auf zwei vorwaltende protesiantische Länder, Sachsen und Pfalz.

In Sachsen habe ber Abministrator bereits ben Calvinismus vertilgt. Man musse ihn burch die Hossinung der Wiedererlangung des Chursursten-thums gewinnen (mettergli inanzi speranza di poter per la via della conversione farsi assoluto patrone dell' elettorato). Auch der Landesadel

unde es gern seben, wenn er wieder zu den Bisthumern gesangen könne. Ueber die Psaiz drückt er sich solgendergestalt aus: Il Casimiro aveva una sorella vedova, che su moglie d'un landgravio d'Hassia, la quale suol vivere in Braubach, terra sopra il Rheno, e si dimostra piena di molte virtù morali e di qualche luma del cielo: suol esercitare l'opere di charità per molto zelo, facendo molte elemosine e consolando glinfermi di quei contorni con provederli di medicine; conversa volenteri con alcuni padri di Giesu e con l'arcivescovo di Treveri. — — E opinione di molti che mediante una più diligenza o di qualche padre del Giesù amato da lei o di qualche principe cattolico o vescovo saria facil cosa di ridurla totalmente alla vera fede: — — di che se dio benedetto desse la gratia e che la cosa passasse con conveniente segretezza, sarebbe ella ottimo instrumento per convertire poi il nipote con la sorella di lui et un altra figlia che resta del Casimiro.

Der Berfaffer bezeichnet hiemit Anna Elisabeth von ber Bfalz, Gemablin Philipps II. von Heffen-Rheinfels, ber schon im Jahre 1583 starb. Gie war trüber im Berbacht bes Calvinismus gewesen, und barüber in einem Auflauf iogar einmal verwundet worden. Wir sehen, daß sie sich späterhin auf ihrem Bittwensig Braubach, das sie verschönerte, der entgegengesetzen hinneigung 3um Ratholicismus verdächtig machte.

Diese Combination ist es, auf welche unser Autor baut. Er meint, wenn man den jungen Pfalzgrasen demnach mit einer baierischen Prinzessin verwähle, werde das ganze Land katholisch werden. Und welch ein Bortheil wäre es, ein Chursürstenthum zu gewinnen!

**75**.

Instruttione a V. Sric Mons, Barberino arcivescovo di Nazaret destinato nuntio ordinario di N. Sigre al re christianissimo in Francia 1603. (MS. Rom.)

Ausgearbeitet von Cardinal P. Albobrandino, der seiner frühern Gesandtschaft am französischen Hose öfters gedenkt: barauf berechnet, ben durch die Bekehrung heinrichs IV. in Frankreich in Ausschwung gekommenen Katholicismus ferner zu befördern,

Boren wir einige Auftrage bie bem Runtius (es ift ber fpatere Bapft

Urban VIII) gegeben werden.

Ella fara si con il re ch' egli mostri non solamente di desiderare che gli eretici si convertino: ma che dopo che si sono convertiti, gli ajuti e favorisca. — Il pensare a bilanciare le cose in maniera che si tenghi amiche ambidue le parti è una propositione vana, falsa et erronea, e non potrà esser suggerita a S. M'à che da politici e mal intentionati e da chi non ama la suprema autorità del re nel regno. — N. Sigre non vuol lasciar di porli (bem Rönia) in consideratione una strada facile (fitó bet Proteftanten qui entícbigen) e senza che possa partorir tumulto e che si eseguisca facilmente e fa il suo effetto senza coltivatione: et è quella che altre volte ha S. S'à ricordato alla M'à S. et addotto l'esempio di Polonia, cioè di non dar gradi ad eretici: — — ricorda a S. M'à di dar qualche sbarbatezza alle volte a costoro (ben Qugenotten), perche è turba ribelle et insolente. — — V. Sria dovrà dire liberamente al re che deve fuggire gli economati et il dar vescovati e badie a soldati et a donne.

an diesen Economati liegt der Ursprung des Regalrechtes, das späterbin so große Errungen veranlaste. Il re nomina l'economo, il quale in virtu d'un arresto, inanzi sia fatta la speditione apostolica, amministra lo spirituale e temporale, conferisce beneficii, constituisce vicarii che giu-

dicano, assolvono, dispensano.

Auch soll der Runtius den König selbst im katholischen Glauben zu befestigen suchen: während der Kriege habe er nicht gehörig unterrichtet werden können; er soll auf die Ernennung guter Bischöfe dringen, auf die Reson des Clerus sehen; wo möglich die Publication des tridentinischen Concilium bewirken, die der König dem Cardinal bei seinem Abschiede dinnen zwei Konach ins Wert zu sehen versprochen habe, und mit der er nach mehreren Jahm noch zögere: er soll die Bernichtung von Genf anrathen (di tor via il nido che hanno gli eretici in Ginevra, come quella che è asilo di quanti apostati suggono d'Italia).

apostati fuggono d'Italia). Stalien liegt bem Papst vor allem am Berzen: daß ein hugenotischer Befehlshaber nach Castel Delfino jenseit ber Berge gesett worden, erklätt er

für unerträglich; fein Beifpiel fei tobtlich.

Clemens trug sich lebhaft mit dem Gedanken an einen Türkenkrieg. Jeber Fürst solle die Türken von einer andern Seite her angreisen: der König von Sopanien sei dazu bereit, er fordere nur die Bersicherung, daß ihm inden der König von Frankreich nicht anderswo Krieg erhebe.

76.

Paul V pontificis maximi vita compendiose scripta. (Bibl. Barb.)

Eine Lobrebe von nicht viel Werth.

Die Rechtspflege, Die Bermaltung, Die Bauunternehmungen biefes Babftes werben aussührlich gepriefen.

Tacitus plerumque et in se receptus, ubique locorum et temporum

vel in mensa meditabatur, scribebat, plurima transigebat.

Nullus dabatur facinorosis receptui locus. Ex aulis primariis Romae, ex aedium nobilissimarum non dicam atriis sed penetralibus no-

centes ad supplicium armato satellitio educebantur.

Cum principatus initio rerum singularum, praecipue pecuniarum difficultate premeretur, cum jugiter annis XVI tantum auri tot largitionibus, substructionibus, ex integro aedificationibus, praesidiis exterorumque subsidiis insumpserit, rem frumentariam tanta impensa expediverit, — nihil de arcis Aeliae thesauro ad publicum tutamen congesto detraxerit, subjectas provincias sublevaverit: tot immensis tamen operibus non modo aes alienum denuo non contraxit, sed vetus imminuit, non modo ad inopiam non est redactus, sed praeter publicum undequaque locupletatum privato aerario novies centena millia nummum aureorum congessit.

Bahrscheinlich hielt bieser Pancaprist bie Creation so viel neuer Luoghi

bi Monte nicht filr eine Anleibe.

#### 77.

Relatione della stato infelice della Germania cum propositione delli rimedii opportuni, mandata dal nuntio Ferrero vescovo di Vercelli alla Stà di N. Sigre papa Paolo V. (Bibl. Barb.)

Babricheinlich einer ber erften ausführlichern Berichte, Die Baul bem V ju handen kamen. Der Nuntius gebenkt der Empörung der kaiserlichen Truppen gegen ihren General Basta im Mai 1665 als eines eben eingetretenen Er-

Der unglückliche Gang ben ber Krieg unter biefen Umftanben nahm, bie Fortschritte ber Türken und ber Rebellen im Kampfe mit bem Raiser, find es ohne Zweisel hauptsächlich, weshalb er ben Zustand von Deutschland unglück-

felig nennt.

Denn übrigens entging es ihm nicht, wie viele Eroberungen die katholische

Ritche in Deutschland machte.
Di questi frutti ne sono stati prossima causa gli alunni cosi di Roma come delle varie città e luoghi della Germania dove la pietà di Gregorio XIII alle spese della camera apostolica gl'institutui, giunti li collegii e scuole delli padri Giesuiti, alli quali vanno misti cattolici

et heretici; perche li alunni sudetti si fanno prelati o canonici. Er versichert wiederholt, daß die Jesuitenschulen eine große Menge junger Leute fur ben Ratholicismus gewonnen. Rur finbet er namentlich in Böhmen einen außerorbentlichen Mangel an tatholifchen Pfarrern.

Auch auf den politischen Justanze all tatholischen plattetti.
Auch auf den politischen Justand geht er ein: die Gefahr vor den Türken sindet er bei den schliechten Anstalten des Kaisers und der innersichen Entsweiung des Hauses Desterreich sehr bedeutend. In Opposition mit dem Kaiser hatten sich die Erzherzöge Matthias und Maximilian versöhnt. Hora l'arciduca Mattia e Massimiliano si sono uniti in amore, vedendo che con la loro disunione facevano il gioco che l'imperatore desidera,

essendosi risoluto il secondo a cedere al primo come a quello che per ragione di primogenitura toccava il regno d'Ungaria, Boemia e stati d'Austria, et Alberto ha promesso di star a quello che se ne farà, e di comun concerto sollecitano l'imperatore con lettere a prendere risolutione al stabilimento della casa: ma egli è caduto in tanta malinconia, o sia per questa lor unione, e gelosia che non siano per valersi di queste sedizioni, o per altro, che non provede alla casa ne agli stati nè a se stesso.

Auch manche andere Merkwirdigkeiten tommen babei zu Tage: z. B. Absichten bes Hauses Brandenburg auf Schlesien schon in biefer Zeit. Il Brandeburgh non dispera con gli stati che ha in Slesia e le sue proprie forze

in tempo di revolutione tirar a se quella provincia.

#### **78**.

Relatione dell' illmo Sr Franc. Molino cavr e pror ritornato da Roma con l'illmi sigri Giovanni Mocenigo cavi, Piero Duodo cavi e Francesco Contarini cavi, mandati a Roma a congratularsi con papa Paolo V della sua assontione al pontificato, letta in senato 25 Genn. 1605 (1606).

Schon war ber Ausbruch ber Unruben vorauszuseben. Die Gesanbten

haben Baul V so genau als möglich beobachtet.
Sicome pronuntiato Leone XI penarono doi hore a vestirlo ponti-Sicome pronuntiato Leone Ai penarono doi nore a vesurio ponni ficalmente, così il presente pontefice fu quasi creduto prima vestito ch'eletto et pur da altri cardinali: che non fu così presto dichiarato che in momento dimostrò continenza et gravità pontificia tanta nell' aspetto, nel moto, nelle parole et nelli fatti, che restarono tutti pieni di stupore et meraviglia et molti forse pentiti, ma tardi et senza giovamento: perche diversissimo dalli altri precessori, che in quel calore hanno tutti assentito alle richieste così de' cardinali come d'altri et fatte infinite gratie, cosi il presente stette continentissimo et sul serio, tanto che si dichiari risoluto a non voler assentire et promettere pu minima cosa, dicendo ch'era conveniente aver prima sopra le richieste et gratie che le erano dimandate ogni debita et matura consideratione: onde pochissimi furono quelli che dopo qualche giorno restassero in qualche parte gratiati. Ne tuttavia si va punto allargando, anzi per la sua sempre maggior riservatezza dubitando la corte di veder ano sempre poche gratie et maggior strettezza in tutte le cose, se ne sta molto mesta. Fra li cardinali non v'è alcuno che si possi gloriar di aver avuto tanto d'intrensichezza o familiarità seco che di certo si possi promettere di ottener prontamente alcuna cosa da lui, e tutti procedono con tanto rispetto che si smarriscono quando sono per andarli a parlar et negotiar seco: perche oltre che lo trovano star sempre sul aggio et der la giornata con posso, perche oltre che lo trovano star sempre per la contra con posso perche oltre che lo trovano star sempre per la contra con posso perche oltre che lo trovano star sempre per la contra con posso perche oltre che lo trovano star sempre per la contra con posso perche oltre che lo trovano star sempre perche oltre contra con perche oltre che lo trovano star sempre perche oltre contra con perche oltre contra con perche oltre che lo trovano star sempre perche che lo trovano star sempre perche che lo trovano star sempre perche che lo trovano star sempre p sul serio et dar le risposte con poche parole, si vedono incontra in risolutioni fondate quasi sempre sopra il rigor dei termini legali: perche non admettendo consuetudini, ch'egli chiama abusi, nè esempj de consenso de' pontefici passati, ai quali non solamente dice che non saperia accomodar la sua conscientia, ma che possono aver fatto male et potriano render conto a dio, o che saranno stati ingannati, o che la cosa sara stata diversa da quella che a lui viene portata, li lascia per il più malcontenti. Non ha caro che si parli seco lungo per via di contesa o di dispatatione, et se ascolta pur una o doi repliche, quello stimando di aver risoluto con le decisioni de' leggi o dei canoni o de' concilj che lor porta per risposta, si torce se passano inanzi, overo

egli entra in altro, volendo che sappino che per le fatiche fatte da lui il spatio di trenta cinque anni continuo nel studio delle leggi et praticatele con perpetui esercitii nelli officii di corte in Roma et fuori, possi ragionevolmente pretendere, se bene questo non dice tanto es-pressamente, di aver cosi esatta cognitione di questa professione che non metti il piede a fallo nelle risolutioni che da et nelle determinationi che fa. dicendo bene che nelle cose dubbie deve l'arbitrio et interpretatione particolarmente nelle materie ecclesiastiche esser di lui solo come pontefice. Et per questo li cardinali, che per l'ordinario da certo tempo in qua non contradicono, come solevano, anzi quasi non consigliano, et se sono ricercati et comandati di parlar liberamente, lo fanno conforme a quell'intentione che vedono esser nelli pontefici, se ben non la sentono; col presente se ne astengono più di quello che habbino fatto con alcun dei suoi precessori: et avranno ogni di tanto maggior occasione di star in silentio, quanto che manco delli altri ricerca il parere di loro o di alcuno a parte, come soleva pur far papa Clemente et altri: fa fra se stesso solo le risolutioni et quelle rar papa Clemente et autri: la ira se stesso solo le risolutioni et quene de improviso pubblica nel concistoro: in cui hora si duole dei tempi presenti, hora si querela de' principi con parole pungenti, come fece ultimamente in tempo nostro per la deditione di Strigonia, condolendosi et attribuendo la colpa all' imperatore et ad altri principi con parole aculeate et pungenti; hora rappresentando a' cardinali li loro obblighi, li sfodra protesti senza alcun precedente ordine o comandamento, con che li mette in grandissima confusione, come fece significandoli l'obbligo della residenza et, come ho detto, non per via di comando, come facevano li altri pontefici, li quali prefigevano loro anco stretto tempo di andar alle lor chiese, ma con solamente dirli che non escusarebbe li absenti da esse da peccato mortale et da ricevere i frutti, fondando la sudetta conclusione sopra li canoni et sopra i concilio di Trento: col qual termine solo cosi stretto et inaspettatamente con molta flamma pronunciato mette tanta confusione nelli cardinali vescovi che conscendo loro non potersi fermare in Roma più lungamente senza scrupolo et rimorso grandissimo della conscientia, senza dar scandalo et senza incorrer in particolar concetto presso il papa di poco curanti li avvertimenti della Sua Sua, di poco timorati di dio et di poco honore ancor presso il mondo, hanno preso risolutione chi di andar alla residenza, et già se ne sono partiti al-quanti, chi di rinunciare, et chi di aver dispensa fin che passi la furia dell' inverno per andarvi alla primavera: nè ha admesso per difesa che salvino le legationi delle provincie e delle città del stato ecclesiastico; solo doi poteano essere eccettuati, il cardi Tarasio arcivescovo di Sieno vecchissimo et sordo, che non sarà perciò salvato da restar asretto alla renoncia, et il sigr card di Verona, medesimamente per

arette alla Tenonein, et il sig extre al verona, medesimamente per l'eth grandissima et per aver gid molti anni monse suo nipote ch' esercita la coadjutoria et ottimamente supplisce per il zio.
Die Gesandten kamen bieser Strenge jum Trotz mit Paul V im Grunde recht gut weg. Er entließ sie auf das freundlichste. Auch der günstigste Papst hätte sich nicht gewogener ausbrücken können. Sie sind selbst erstaunt, wie so dah nachber die Sachen eine so ganz entgegengesetzte gefährliche Wendung

nehmen.

## 79.

Instruttione a monsre il vescovo di Rimini (C! Gessi) destinato nuntio alla republica di Venetia dalla Santità di N. S. P. Paolo V. 1607 4 Giugno. (Bibl. Alb.)

Unmittelbar nach Beenbigung ber Frrungen, jeboch noch nicht febr

friedfertig. Der Bapft beklagt fic, baß die Benezianer ben Act ber Abfolution ju vor, bag ber Bapft bie Cenfuren aufgehoben, weil er bie Reinheit ihrer Ab-

ichten erkenne: — che S. Beatne per haver conosciuta la sincerità degli animi e delle operationi loro havesse levate le censure).

Dennoch geht Paul V so weit, sich Hossinung zu machen, daß man die Consultoren, auch Fra Paolo an die Inquisition ausliesern werde. Sehr merkollogig ist diese Stelle. Delle persone die fra Paolo Servita e sich Marsilia e degli altri seduttori ober persone actto pome di theologi. mermurdig ist diese Stelle. Delle persone di fra Paolo Servita e Gio. Marsilio e degli altri seduttori che passano sotto nome di theologi s'è discorso con Vra Sigria in voce: la quale doveria non aver difficoltà in ottener che fossero consignati al sant' officio, non che abbandonati dalla republica e privati dello stipendio che s'è loro constituito con tanto scandalo. Mußten anch solche Anträge hinzutommen, um die Keindseligierien Kra Baolo's zu sieigern und unversöhnlich zu machen? Der Bapst wuste nicht, was silve ein Keind das war. Alle seine Monsignoren und Mustrissimi sind percessen. Der Geist Kra Rado's lakt weinskens in einem Muftrissimi sind vergessen. Der Geist Fra Paolo's lebt wenigstens in einem Theile der innern Opposition in der latholischen Kirche noch heute fort.

Uebrigens hatte ber Biberstand, den der Bapst in Benedig gesunden, den größten Eindruck auf ihn gemacht. Vuole N. Sigre che l'autorità e giurisdittione ecclesiastica sia difesa virilmente da V. Sria, la quale averte non di meno di non abbracciar causa che non possa venire in contesa dove non abbia ragione, perche forse è minor male i non contendere che il perdere.

80.

Ragguaglio della dieta imperiale fatta in Ratisbona l'anno del S<sup>1</sup> 1666. nella quale in luogo dell' eccmo e revmo monse Antonio Gaetano, arcivescovo di Capua, nuntio apostolico, rimasto in Praga appresso la M<sup>th</sup> Cesarea, fu residente il padre Filippo Milensio maestro Agostino vicario generale sopra le provincie aquilonarie. All' ecc<sup>mo</sup> e rev<sup>mo</sup> signore e principe il sig<sup>r</sup> card<sup>1</sup> Francesco Barberini.

Als ber Raifer Rubolf im Jahre 1607 einen Reichstag berief, mar

Antonio Gaetano Nuntius an feinem Sofe. Gaetano hatte ben Auftrag, bas Tribentinum vollständiger einzufilhren, bie Annahme bes gregorianischen Kalenders zu bewirken. — wozu die drei weltlichen Chursursten schon damals willig waren, am entschiedensten Sachen, das seinen Gesanden schon dazu instruirt hatte, — und sich befonders der katholischen Interessen auf dem Kammergerichte anzunehmen. Die Stockung bie baffelbe erfahren, mar in ber Inftruction folgenbergeftalt angegeben.

Di questo tribunal essendo presidente supremo l'intruso Magdeburgese heretico, e volendo egli esercitare il suo officio, non fu ammesso, e da quel tempo in qua non essendo state reviste le cause et essendo moltiplicati gli aggravii fatti particolarmente alli catolici, protestando li heretici di volere avere luogo nella detto camera indifferentemente, come hanno li catolici, hanno atteso continuamente

ad usurpare i beni ecclesiastici.

Es war vorauszusehen daß von dieser Sache am Reichstage lebhast würde gehandelt werden: — bennoch konnte der Nuntius denselben nicht bessuchen. Der Kaiser ließ Erzherzog Ferdinand als seinen Commissar dahin gehn, und würde es als eine Beleidigung betrachtet haben, wenn der Nuntius

ibn verlaffen batte.

Gaetano schiefte an seiner Stelle den Augustinervicar Fra Milentio. Da sich dieser schon mehrere Jahre in Deutschland ausgehalten, mußte er die Berhältnisse einigermaßen kennen. Ueberdieß aber wies ihn der Nuntins an Matth. Belser — per esatta cognitione delle cose dell' imperio — und eben seinen Bischof don Regensburg, von dem damals ein Schreiben eine Schreiben eines Bisch große Aufregung unter ben Protestanten bervorbrachte. Auch an ben Beicht= vater bes Raifers Bater Willer follte er fich halten.

Ungludlicher Weise hat biefer Augustiner ben Bericht über seine Wirksamteit erft viele Jahre nachher aufgefest. Jedoch ist das was er von seiner perfönlichen Thätigkeit erwähnt, noch immer höchst merkwilrdig : wir haben

es schon in bie Geschichte aufgenommen.

Uebrigens leitet er bie gesammte Unruhe bie bamals in bem Reiche ausgerochen war, von der zweiselhaften Erbsolge her: "essendo fama che Ridolfo volesse adottarsi per figliuolo Leopoldo arciduca, minor fratello di Ferdinando, e che poi a Ferdinando stesso inchinasse." Matthias war darliber sehr misvergnügt. Aber in Klesel und dem Fürsten Lichtenstein, der in Möhren so viel dermochte, sand er treue und einstlusseiher nhänger.

Dietrichstein und Gaetano hatten biefem Berichte gufolge großen Antheil

an dem Abichluß bes Bertrages zwischen ben Brilbern.

#### 81.

Relatione di Roma dell' illustrissimo Sr Giovan Mocenigo Kavr Ambr a quella corte l'anno 1612. Inff. politt. Tom. XV.

Der erfte Botschafter nach Beilegung ber Irrungen war Franz Contarini: 1607—1609. Unfer Mocenigo rühmt, wie wohl ihm beffen verniinftiges Betragen zu Statten gefommen. Er selbst, ber bereits 18 Jahre in Gesandt-schaften beschäftigt gewesen, stand von 1609 bis 1611 in Rom. Der ruhige Don seiner Relation zeigt am besten, daß es auch ihm gelang ein gutes Berhältniß aufrecht zu erhalten.

Bei biefer Relation ift nicht feine Absicht, bas Allgemeine, bas Bekannte ju wiederholen: fondern nur die Eigenschaften und die Gesinnungen bes Papstes in Bezug auf die Republit zu erörtern : la qualità, volontà, dispositione del papa e della republica verso questa republica. Tratterò il tutto con ogni brevità, tralasciando le cose più tosto curiose che necessarie.

1. Papst Baul V. Maestoso, grande, di poche parole nientedimeno corre voce che in Roma non sia alcuno che lo possa agguagliare nelli termini di creanza e buoni officii: veridico, innocente, di costumi

esemplari.

2. Carbinal Borghese: di bella presenza, cortese, benigno: porta gran riverenza al papa: rende ciascuno sodisfatto almeno di buone parole: è stimatissimo e rispettato da ogn'uno. — Im Jahre 1611 hatte er icon 150000 Sc. Gintommen.

3. Beiftliche Dacht. Er bemerkt, bag frubere Bapfte eine Ehre barin gelucht, Gnaben zu gewähren: bie bamaligen ftrebten bie bereits gewährten ther wieder zu entreißen (rigorosamente studiano d'anullare et abbassare le gia ottenute gratie). Dennoch sucht man mit ihnen gut zu stehn, weil

man glaubt, ber Beborfam ber Bolfer berube auf ber Religion.

4. Beltliche Macht. Er findet noch immer die Boller bes Rirchenstaates sehr triegerisch gesinnt (prontissimi alle fattioni, alli disagi, alle battaglie, all'assalto et a qualunque attione militare), die papstiche Kriegsmacht nichts besto minder in vollem Bersall. Man hatte früher 650 leichte Pserde gehalten, hauptfächlich gegen bie Banbiten; ba biefe besiegt waren, hatte man bie Reiterei in ben ungarischen Krieg geschickt, ohne eine anbere an ihre Stelle ju feten.

5. Regierungsform: absolut. Der Carbinal-Repot, ber Datario und Lanfranco batten einigen Ginfluß: fonft wurden bie Carbinale nur gefragt. wenn ber Papst ihre Meinung gewinnen wollte. Selbst wenn er sie fragt, antworteten sie mehr nach feiner Reigung als nach ihrer Einsicht. (Se pur dimanda consiglio, non è alcuno che ardisca proferir altra parola che d'applauso e di laude, sicche tutto viene terminato dalla prudenza del papa.) Auch war bas im Grunde am besten, weil die Factionen des Host

fle boch nur partelifch gemacht batten.
6. Berhaltniß zu Spanien und Frankreich. Der Bapft fuchte fich neutral au balten. Quando da qualcheduno dipendente da Spagnoli è stato tenuto proposito intorno alla validità del matrimonio della regina, si è stato mostrato risoluto a sostenere le ragioni della regina. Li poco buoni Francesi nel medesimo regno di Francia non hanno mancato d'offerirsi pronti a prender l'armi, purché havessero avuto qualche favore del papa e del re di Spagna.

Il re di Spagna è più rispettato di qualsivoglia altro principe dalla corte Romana. Cardinali e principi sono consolatissimi, quando possono havere da lui danari et essere suoi dependenti. — Il papa fu già stipendiato da lui, e dall' autorità di S. M., come soggetto confidente, favorito all' assuntione del pontificato con singolare et incomparabile beneficio. — Procura di dar sodisfattione al fluca di Lerma. acciò questo le serva per instrumento principalissimo di saoi pensieri presso S. Mth cattolica.

7. Sein Rath: temporeggiare e dissimulare alcune volte con li pontefici. — Vincitori essercitano le vittorie a modo loro, vinti conse

guiscono che conditioni vogliono.

#### 82.

Relatione della nunziatura de' Suizzeri. Informationi politt. Tom. IX. fol. 1—137.

Informatione mandata dal Sr Cl d'Aquino a Monst Feliciano Silva vescovo di Foligno per il paese di Suizzeri e Grisoni. Ibid. fol. 145—212.

In Lebrets Magazin zum Gebranch ber Staaten- und Kirchengeschichte Bb. VII, p. 445 finden sich Auszüge aus ben Briefen die von bem romischen hofe in ben Jahren 1609 und 1614 an bie Runtien in ber Schweiz ergangen find; - man tonnte nicht fagen bag fie fehr intereffant maren : fie find fo

allein, ohne Antworten und Berichte, nicht einmal verständlich.
Der erste dieser Runtien ist der Bischof von Benafro, eben der von welchem Haller (Bibliothet der Schweizergeschichte Bd. V, Nr. 783) eine Relation über die Schweiz ermähnt. "Der pähftliche Nuntius", sagt er, "Lad. Gr. von Aquino Episcopus Benafranus hat in diesem Werte eine Probe seiner Einsicht und feiner Geschicklichkeit abgelegt, und es verdient febr gebruck pu werben." Haller hat sie in Paris eigenhändig copirt und auf der Züricher Bibliothek niedergelegt.

Diefe Relation ift nun eben bie unfere; boch befigen wir fie vollftanbiger,

als fie Baller fannte.

Als der Bischof von Benafro die Nuntiatur verließ, die er von 1608—1612 verwoltet hatte, theilte er seinem Nachfolger, Bischof von Foligno, nicht allein die Instruction mit, die er von dem Cardinal Borghese empfangen, sondern er gab ihm auch in einer aussilhrlichen Insormation davon Nachricht, wie er gab ihm auch in einer aussilhrlichen Insormation davon Nachricht, wie er gebeilde ausgesührt habe (di quanto si è eseguito sino al giorno d'hoggi nelli negotii in essa raccommandatimi). Es ist die die die viete von den oben bezeichneten Handschriften. Sie beginnt mit einer Schilderung der innern

Barteiungen ber Schweig.

E seguitando l'istesso ordine dell' instruttione sopradetta, dico che da molti anni in qua si è fatta gran mutatione ne' cantoni cattolici e particolarmente nella buona amicitia e concordia che anticolarmente passava fra di loro: perche hoggidi non solo per causa delle fattioni Spagnuole e Francesi e delle pensioni, ma ancora per altri interessi, emolumenti e gare vi è fra alcuni tanto poca amicitia che col tempo potrebbe partorire molti danni se tosto non si prende buon rimedio con procurare una dieta particolare non ad altro effetto che a rinuovare le leghe antiche, l'amicità, fratellanza et amorevolezza, come io molte volte ho proposto con grandissimo applauso, se bene sin' hora non ho potuto vederne l'effetto. Altorfo è antico emulo di Lucerna, e tira seco gli altri due cantoni Schwitz et Undervalde, e vede mal volontieri preminenza e primo luogo de' signori Lucernesi, e però spesse volte contradice in attioni publiche non ad altro fine che di gara e di poca intelligenza: Lucerna tira seco Friburgo e Soloturno e ancora Zug, e fa un' altra partita. Zug è diviso fra se stesso, essendo in gravi controversie li cittadini con li contadini, volendo ancora essi essere conosciuti per patroni: e così in ogni cantone cattolico vi sono molte publiche e private dissensioni con pregiudicio delle deliberationi e con pericolo di danni assai maggiori se non vi si remedia, come io procuro con ogni diligenza.

media, come io procuro con ogni diligenza.

Gleich bei ber Uebersenbung bieser Insormation verspricht ber Nuntius eine noch aussilbrlichere Relation. (Fra pochi giorni spero di mandarle copia d'una piena e più diffusa relatione di tutti li negotii della

nuntiatura.)

Dieß ift bie zuerst genannte Sanbichrift: biese war Sallern bekannt

geworden

Der Nuntius geht darin etwas methodischer zu Werke. Cap. I. Della grandezza della nuntiatura. Er schildert zuerst den Umsang der Nuntiatur, die so groß sei wie das Königreich Neapet, und sich außerdem über Bölker der verschiedensten Zungen erstrecke. Auch die romanische Sprache verzist er nicht: una favella stravagantissima, composta di otto o dieci idiomi.

II. Degli ambasciatori de' principi che resiedono appresso Suizzeri e de' loro fini.

III. Delle diete e del modo, tempo e luogo dove si congregano fra Suizzeri.

IV. Delli passi che sono nella nuntiatura de' Suizzeri. Denn eben bie Biffe bilbeten ben wichtigsten Streitpunkt ber Mächte.

V. Stato spirituale della nuntiatura de' Suizzeri. Das wichtigste und wie billig aussilihrlichste Capitel, p. 29 - 104: in welchem ilber einzelne Dibeefen, auch die Abteien Bericht erstattet wird.

VI. Officio del nuntio per sjutare lo stato spirituale e de' modi più fruttuosi di farlo.

VII. Che debbia fare il nuntio per dare sodisfattione in cose temporali nella nuntiatura.

Man sieht, wie sorgsältig die wichtigsten Momente gesondert und durchgegangen werden. Die Ansstührung zeugt von Kenntniß nicht minder der Bergangenheit wie der Gegenwart, von Eifer, Gewandtheit und Einsicht Nathrlich wiederholt die Relation das Meiste von dem was in der Information enthalten war.

Dennoch war unserm Runtins auch das noch nicht genug. Der Relation sügte er ein Compendio di quanto ha fatto monste di Venafro in esecutione dell' instructione datali nel partire di Roma hinzu: das er schon Der Relation bei einer anbern Belegenheit gemacht hatte, und bas namentlich mit ber 30formation fast identisch sein mußte. Er bemertt es felbst, legt bas Schrifton aber boch bei. Bei ben Copien ist es obne Ameifel ganz mit Recht weggelasse worden.

Statt besselben solgt ein Appendice de' Grisoni e de' Valesan, nicht minder mertwikteig als das Frihere.
"E questo", schließt endlich der Bersasser sein voluminöses Bert, "è il breve summario promesso da me del stato della nuntiatura Suizzera con le parti che a quella soggiaciono. Deo gratias. Amen".

Part immer a quella soggiaciono. Lichenste des Bissensielles des Biss

Noch immer glaubte er nur eine turze Ueberficht bes Biffenswilrbigen ge-

geben zu haben: so wenig läßt fich die Welt in Worten wiedergeben. Ich habe mich Bb. II, p. 409 fg. ber Rotizen die sich hier finden, nur zu meinem Zwede bedient: das Uebrige zu benutzen muß dem Fleiße der Schweizer überlassen bleiben 1).

#### 83.

Instruttione data a monsr Diotallevi vescovo di S. Andelo destinato dalla Sia di Nro Sigre papa Paolo V nuntio al re di Polonia 1614.

Allgemeine Anweisung, die katholische Religion, die Einführung bes tifbentinischen Conciliums, die Anstellung gut tatholischer Bersonen zu beforben, niemals etwas zu bulben mas zum Bortbeil ber Protestanten fei.

Es zeigen fich jedoch Spuren eines gewiffen Difverftandniffes.

Der Bapft hatte bem Konig verweigert, ben Bifchof von Reggio, wit biefer vorschlug, jum Cardinal zu ernennen. Der Runtius soll ben König barüber zu beruhigen suchen.

Besonders wird ihm eingeschärft, niemals Geld zu versprechen: "perche o non intendendosi o non vedendosi le strettezze pur troppo grandi della sede apostolica, sono facili i potentati particolarmente oltra-montani a cercar ajuto, e se si desse ogui picciola speranza, si offen-derebbero poi grandemente dell' esclusione".

Ueber die letzten Jahre Pauls V finden fich weniger firchliche Dentmale. Benuten wir biefe Lude um einige andere ju berfihren, die fich auf die Berwaltung bes Staates in biefer Beriobe begieben.

<sup>1)</sup> Es find Deutsche und Schweizer gewesen, Die seitbem eine Uebersetzung ber Relation befannt gemacht haben. Schreiber, Laschenbuch für Geschichte und Alterthumer in Subbeutschland 1840, p. 280. 1841, 289. 1844, 29.

84.

Informatione di Bologna del 1595. (Ambros. Bibl. au Mailand F. D. 181.)

Die Stellung und Berfaffung von Bologna, die Art von Unabhängigkeit bie es behauptete, waren so mertwilrbig und bebeutend, daß man auch Papiere und Denkschriften die fich auf diese Provinzialstadt bezogen, in die Sammlung

3m 22ften Banbe ber Informationi finben wir eine Menge Schreiben bom Jahre 1580 an Monfignor Cefi, Legaten von Bologna, Die auf feine Berwaltung Bezug haben.

Es sind fast alles Empfehlungen, hauptsächlich Intercessionen. Großherzog und Großherzogin von Toscana bitten für ben Grafen Ercole Großberzog und Großberzogin von Sokana bitten für den Grafen Ercole Bentivoglio, dem man Keldfrückte sequestrirt hatte: in turzem dankt die Troßberzogin, daß ihre Fürditte berücksticktigt worden; — der Herzog von kernara empsiehlt eine Schauspielerin des Namens Bittoria; der Cardinal San Sisto einige unruhige Studenten der Universität: "auch wir", sagt er, "waren Scholaren"; Giacomo Boncompagno, Sohn des Papstes, einen Profisson, dem sein Amt genommen war; der Cardinal von Como, der die Geschäfte damals haupflächlich leitete, einige Wönche, die man in ihren Privilezin före: er spricht dabei keineswes in dem Tone eines Gebieters. Aber and andere Bitten finden fich. Ein Bater, bem ber Sohn ermorbet worben,

sittet dringend, ja stehentlich, an dem Mörder, dem war bereits in Bologna gelangen hielt, die Gerechtigkeit vollftrecken zu lassen. Haubtlächlich nemlich auf die Rechtspsiege hatte der Governatore Einstuß. In allen anderen Dingen war die Stadt sehr unabhängig.

I senatori, heißt es in unserer Bersammlung, conferiscono ogni cosa importante col superiore, et havendo in mano tutti li datii et entrate dells città del detio del sale e vivo in poi che à del papa, dispensuperiore, et navendo in mano tutti il catal et entrate della città, dal datio del sale e vino in poi, che è del papa, dispensuo li denari publici mediante un scrutinio, che si fa presente il superiore con le mandate sottoscritte dal detto superiore, dal gonfaloniere et assunti deputati secondo li negotii. Hanno cura delle impositioni e gravezze imposte a contadini, reali e personali, come per li buoi e teste: — attendono alle tasse che pagano lli contadini, alle muraglie, porte e serragli, a conservare il numero de' soldati del contado: provedono ch' altri non usurpi il publico e si conservi la bellezza della città: — han cura della fiera della scta: — eleggono ogni mese per la ruota civile 4 dottori forastieri, che bisogna siano almeno dottori di X anni, e questi veggono e determinano ogni causa

Es fragt fich nun, in wie fern bie Reprasentanten ber papstlichen Regerung bei biefer Lage ber Dinge noch Einfluß behalten. Wie gesagt, er zeigt hauptsächlich in der Rechtspflege Un auditore generale concorre nelli cognitioni delle cause con la ruota, et un'altro particolare delle cause che avoca a se, et uno criminale chiamato auditore del torrione del luogo ove risiede, qual tiene due sottoauditori per suo servitio, e tutti quelli sono pagati dal publico.

Folgen noch einige statistische Nachrichten. Contado circa miglia 180: <sup>semina</sup> intorno a corbe 120 m., raccoglie un anno per l'altro 550 m. a 660 m. corbe. Fa da 130 m. anime (la città 70 m., che avanti le carestie passava 90 m.) 16 m. fuochi, consuma corbe 200 m. di formento (la corba 160 libre), 60 m. costolate di vino, 18 corbe di sale, 1700 m. libre d'olio, ammazza 8 m. vaccine, 10 m. vitelli, 13 m. porchi, 8 m. castrati, 6 m.

agnelli, et abrugia 400 m. libre di candele. - Si fa conto che un anno per l'altro moreno nella città 3 m. persone e ne nascono 4 m., che si foccino 500 spose e 60 -70 monachi, che siano portati a' poveri bastardini 300 putti l'anno. Ha 400 fra carozze e cocchj. Vengono nella città ogni anno da 600 m libre de follicelli da quali si fa la seta, e se ne mette opera per uso della città 100 m. libre l'anno.

85.

Instruttione per un legato di Bologna. (Vallic.)

Bon etwas späterer Zeit. Bir bemersen solgende Rathschläge. Invigilare sopra gli avvoccati cavillosi et in particolare quelli che pigliano a proteggere a torto i villani contro li cittadini e gentilhuo mini, — accarezzare in apparenza tutti li magistrati, non conculcare i nobili. Das Unwesen ber Bravi war so hoch gestiegen, daß es beren som unter ben immatriculirten Stubenten gab.

Andere Papiere fuhren und in Die Campagna von Rom: wie ber ame Bauer geplagt mar, mas bie Baronen einnahmen, wie bas Land gebaut ward.

86.

Dichiaratione di tutto quello che pagano i vassalli de baroni Romani al papa e aggravi che pagaño ad essi baroni.

I. Pagamenti diversi che si fanno da vassalli de baroni Romani al papa. Pagano il sale, pagano un quattrino per libra di carne, pagano l'impositione per il mantenimento delle galere posta da Sisto quinto, pagano i sussidii triennali, pagani i cavalli morti cioè per alloggimento di cavalleria, pagano una certa impositione che si chiama de solimento di cavalleria, pagano una certa impositione che si chiama de solimento di cavalleria, pagano un' dati, pagano una certa impositione che si chiama l'archivio, pagano m' altra impositione che si chiama S. Felice, pagano la foglietta messa da Sisto quinto, pagano un certa impositione che sic hiama sale forastico.

Pagamenti che fanno li medesimi vassalli a baroni. Pagamo poi al barone, ove sono molina, tanto grano, perche è somma molina grave, pagano risposta di vino, pagano risposta d'olio ove ne fa pegano di mandare i porci nei castagneti e querceti fatta la recolta che chiamano ruspare, pagano tasse d'hosterie, pagano tasse de pin-garoli, pagano tasse de fornari, pagano de bichierari, pagano quelli che vanno a spigolare come è secato il grano, pagano dei bestiami che vanno a pascere, pagano risposta di grano, pagano risposta di biada Montano tutti questi aggravii, come si puol vedere dall' entrate de duca Altemps, computata la portione del molino della molara che si trale da vassalli, 2803 sc.; questo si cava da vassalli del Montecapuri (? del ducato Altemps, che sono da 180 e 190 fuochi, e ciò si mette per esempio, onde si possa vedere appresso come sono aggravati i vassalli de baroni Romani dello stato ecclesiastico. Avertasi che qui non ci è quello che si paga alla camera.

87. ·

Nota della entrata di molti signori e duchi Romani.

Ohne Zweisel, wie bas vorige Stud aus ben Zeiten Clemens VIII, ber

schlechtweg der Papst heißt.
Die Colonna zeichnen sich badurch aus, daß sie Basallen haben; Andere bestehen mehr Allodialgüter. Der Contestabile Colonna wird auf 25000, Martio Colonna von Zagarolo auf 23000 Sc. Einkuste geschätzt.

Bir sahen, wie das Schuldenwesen des Staates von den Baronen nachsgeahnt ward. Die Sermoneta hatten um das Jahr 1600 27000 Sc. Einflinste, aber 300000 Sc. Schulden; der Duca von Castel Gandolfo 14600 Sc. Sintlinste, 360000 Sc. Schulden. Das haus Montalto übertraf die andern: es hatte 600000 Sc. Schulden. Das gammen Einklinste der römischen Barone werden auf 271747 Sc. und ihre Besthümer zu einem Werth von 9 Millionen Goldes angeschlagen.

Der Autor findet, daß die Giter teineswegs vernachlässigt werden. Questi terreni di campagna, contrario all' opinione commune e a quel che io pensavo, sono tenuti con grandissima cura e diligenza: perche si arano quattro, sei e sette volte, si nettano d'erbe due o tre, tra le quali una d'inverno, si levano l'erbe con la mano, si seminano, ragguagliati li quattro anni, li due a grano nei sodi luoghi: dove non si semina, vi si fidano le pecore. Le spighe si tagliano alte, onde rimane assai paglia: e quella poi si abbrugia, che sa crescere. E li aratri con che si arano questi terreni, generalmente non vanno molto prondo: e questo avviene perche la maggior parte di questi terreni non son molto fondati e tosto si trova il pancone. Questa campagna è lavorata tutta per punta di denaro (burch Tagclöhner), segata, seminata e sarchiata: in somma, tutti li suoi bisogni si fanno con forastieri: e genti che lavorano detta campagna, sono nutriti della robba che si porta loro con le cavalle. Questa campagna, computati i terreni buoni e cattivi e ragguagliato un' anno per l'altro, si può dir che faccia ogni uno sei, avvertendo che nei luoghi di questi signori dove sono i loro castelli molte fiate non sanno far lavorare, ma li danno a risposta a'vassalli secondo che convengono. E questo basti quanto alla campagna di Roma. S'affitterà ragguagliato il rubbio di questo terreno 50 giuli, onde a farli grassa verrà il rubbio del terreno cento scudi e dieci giulj.

llebrigens rechnete man damals in der Campagna 79504 Rubbia, und ihren Ertrag auf 318016 Sc., 4 Sc. den Rutbio; — davon gehören den Baronen etwas über 21000, den frommen Stiftungen gegen 23000, den fremden über 4000, den römischen Einwohnern 31000 Rubbia. Später hat sich die Berhältniß geändert, da tie römischen Bürger so vieles verlauften.

Erheben wir uns jedoch zu ben allgemeinen Berhattniffen.

#### 88.

Per sollevare la camera apostolica. Discorso di mons<sub>r</sub> Malvasia. 1606.

Bei alle ben Austagen bemerkte man mit Schreden, daß man doch nichts besitze. Die Interessen, ruft unser Autor aus, verzehren beinahe das gesammte Einkommen: man ist in unausbörlicher Verlegenheit die lausenden Ausgaben zu beken; tritt ein außerordentliches Bedürsniß ein, so weiß man nicht wohin man sich wenden soll. Neue Austagen anzuordnen sei unmöglich, neue Erstramisse nicht einmal rathsam: "magnum vectigal parsimonia": es bleibe nichts übrig als den Zinssuß zu reduciren und zugleich Geld aus dem Castell zu nehmen. Statt alle der Monti mit so verschiedenen Zinssen solle es nur Einen geben, einen Monte Papale mit vier, höchsens sinsen solle es nur übrigen milise man zurückausen. Zu diesem Küdkauf nach dem Kennwerth des Luogo sei man vollsommen berechtigt: in der Regel habe es sich der apostolische Stuhl bei der Errichtung vorbehalten: — seinen doch frühere Päpste, 3. B. Paul IV, genötsigt gewesen, zuweilen sogar um 50 Procent zu verstausen. Clemens VIII selbst habe 96½ obekommen. Er sührt hieraus aus, in wie sern das thunsich sei.

Succederà che stante la larghezza ed abbondanza del denaro che al presente si trova nella piazza di Roma con l'accrescimento che farà il millione estratto, aggiunta la difficoltà e pericolo di mandar fuori la moneta e l'oro per la prohibitione sudetta — bie er vorgeschlagen, - che la maggior parte di quelli che hanno monti ed offizi estinti, volontieri entreranno in questo monte papale, ed a quelli che vorranno i lor denari contanti, se gli potranno pagare del detto millione e del prezzo del monte papale ehe si andra vendendo. Si può anche considerare che ne' monti non vacabili ne sono gran parte vinculati ed obbligati a reinvestimento per sicurtà di eccezione di dote, di luoghi pii ed altri obblighi, che necessariamente entreranno in questo monte papale, e si tarderà assai e ricevere il dinaro, per ritrovare altro reinvestimento o dare altra sodisfattione ed adempimento alle conditioni ed obblighi a quali sono sottoposti, il che anco apporterà molto comodo e facilità a questo negotio.

Potrà anco la camera accollarsi tutti i monti delle communità e de' particolari, e ridurli come sopra, e godere quel più sino che à esse communità e particolari saranno estinti.

A tutti quelli che in luogo di altri monti e officj vorranno del detto monte papale, se gli deve dare la spedizione e la patente per la

prima volta gratis senza spesa alcuna.

In questa maniera può la Sta V. in breve tempo sollevare e liberare la sede e la camera apostolica da tanti debiti e tanta oppressione: perche con l'avanzo che si farà dalla detta estinzione e reduzione di frutti ed interesse, che secondo il calcolo dato alla Sta V. del suo commissario della camera ascende almeno con far la reduzione a 5 per cento a sc. quattro cento trentumilia ottocento cinque l'anno, potrà estinguere ogni anno scudi trentunmila ottocento cinque di debito, oltre alli sc. centomila che saranno assegnati per rimettere in castello il millione estratto a compire la metà del terzo millione che manca.

Es ist genug, daß wir hier bemerken, wie ernstlich man auf eine geordnete Staatswirthschaft bachte. Doch wird es nicht nothig fein die Rechnunge mitzutheilen. Der römische Hof ging auf Borschläge biefer Art nicht en, sondern folgte dem leichteren und bequemeren Wege.

89.

Nota di danari, officii e mobili donati da papa Paolo V a suoi parenti e concessioni fatteli.

Man hatte bem Papst gerathen, bie zinstragenden Officii und Romi einzuziehen: hier finden wir 1) eine Nota officiorum concessorum excello domino M. Antonio Burghesio tempore pontificatus felicis recordationis Pauli V: es sind im Ganzen 120 Aemter, beren Werth nach ben gewöhnlichen Raufpreisen berechnet wird; 2) Nota di molte donationi di monti fatte alli sigri Francesco Gioan Battista e M. A. Borghese da Paolo V, con le giustificationi in margine di qualsivoglia partito. D. h. es liegen bie Auszuge aus ben officiellen Blichern bei, aus welchen sich biese Schentungen ergeben. Unter abnilichen Rubriten wird verzeichnet, mas ihnen an baarem Gelbe ober an Kostbarkeiten zugeflossen, welche Privilegien ihnen gewährt worben feien. Die Justificationen find in folgender Manier: Nel libro della thesoreria secreta d'Alessandro Ruspoli fol. 17 e da doi brevi, uno sotto la data delli 26 Genn. 1603 et l'altro delli 11 Marzo, registrati nel libro primo signaturarum Pauli V negli atti di Felice de Totis fot. 116 et fol. 131. A di 23 Dec. 1605 sc. 36 m. d'oro delle stampe donati al sigr GB

Borghese per pagar il palazzo et il restante impiegarli nella fabrica di quello, quali scudi 36 m. d'oro delle stampe provenivano del prezzo del chiamato di monse Centurioni ridotti a 24 moneta a ragione di Giulii 13 per scudo sono 46800 sc.

3ch habe icon angegeben, ju wie ungemeinen Summen biefe Schenfungen fliegen, welchen Einfluß bas Emportommen ber papalen Gefdlechter auf Die

hauptstadt und die Provinzen ausübte.

Relatione dello stato eccelesiastico dove si contengono molti particolari degni di consideratione. (1611.) Inform. politt. XI, f. 1-27.

Bon vorn herein heißt es, ber Autor sei am Morgen um diese Relation

gebeten worden und jest am Abend sende er sie. Bahrhaft bewunderungswürdig, wenn er im Stande war eine so aus-sührliche Relation, die doch so gar übel nicht ausgesallen ift und viel. Merkwurdiges enthält, binnen wenigen Stunden ju bictiren. namentlich tommt icon hier bas Bekenntnig vor, daß bie Einwohnerzahl in vielen Theilen von Italien abnehme, entweder burch Best und Theurung, oder burch bie Mordthaten ber Banditen, ober auch weil die Auflagen allzu sehr angewachsen: es fei nicht mehr möglich fich jur rechten Zeit zu verheirathen, die Kinder zu er-nuhren. Ueberdieß burch die Auflagen nimmt man ben Einwohnern das Bint: burch bie unendlichen Handelsbeschräntungen lähmt man zugleich ibren Geift.

Der anonyme Autor verräth sich einmal. Er bemerkt, daß er ein Buch Ragione di stato geschrieben. "Ho diffusamente trattato nella ragione di stato", sagt er irgendwo.

Eben hierdurch kommen wir ihm auf die Spur. In dem Jahre 1589 eichem zu Benedig: Della ragion di stato libri X con tre libri delle cause della grandezza delle città. Sie ift jenem Bolf Dietrich von Raittenau, Erzbifchof von Salzburg, gewidmet, ber unter ben beutschen Fürsten merft eine ftrengere ber italienischen nachgebildete Staatsverwaltung einführte. Hr Berfasser ift ber wohlbekannte Johann Botero, bessen Relationi uni-bersali zu ihrer Zeit eine allgemeine Berbreitung genossen. Es versteht fich, bag nun biese Relationi untersucht werben muffen, ob

sie nicht auch die unsere enthalten.

In bem eigentlichen Hauptwerke, wo bes Kirchenstaates summarisch ge-bacht wird, findet sie sich nicht; es giebt aber noch ein kleineres Buch, bas icum băufig angebăngt ist: Relationi del sigr Giov. Botero Benese, — di Spagna, dello stato della chiesa, del Piamonte, della contea di Nizza, dell' isola Taprobana, beren Debication vom Jahre 1611 ist: da findet fie fich mortlich.

Rur ift ber Eingang anders. Die Relation führt ben Titel: Discorso intorno allo stato della chiesa preso dalla parte dell' uffcio del cardinale sche non è stampata. Sie gehörte, wie wir sehen, zu einem Werke

über die Bflichten ber Cardinäle.

3ch laffe babin gestellt sein, ob mit unserm Eingange irgend sein Leicht= gläubiger getäuscht werben follte.

91.

Tarqu. Pitaro sopra la negotiatione maritima. 17 Ott. 1612. (Vallic.)

Botero empfiehlt unter andern, ben Sandel bes Rirchenstaates in Sowung 3u bringen. In der That war damals im Plane, filr die Stadt Kano einen neuen Safen zu graben. Man hoffte den Sandel der urbinatischen Plate

babin zu ziehen.

Unfer Berfaffer fett fich jedoch biefem Blane mit ben triftigften Grunden entgegen. Er meint, man moge fich fpiegeln an bem Beispiele von Ancona, das er, wie kurz darauf die Benezianer, als sehr heruntergekommen schilden. Ne sono partiti li mercanti forastieri, i nativi falliti, le genti gl'uomini impoveriti, gli artigiani ruinati e la plebe quasiche dispersa. Es bürik bie Stadt Fano eber ju Grunde richten, wenn fie ben Safen mit auf genommenem Gelbe baue; wie es Ascoli gegangen, bas eine bedeutenbe Apleibe aufgenommen um seine Maremma urbar zu machen: womit es ihm abr nicht gelungen fei.

Es war in der That auch aus andern Grfinden nicht rathsam barmi einzugebn, ba die urbinatischen Blätze ig obnebin in turzem beimsallm

mußten.

92.

# Relatione della Romagna. (Alt.)

Ungefähr 1615: bas Jahr 1612 wird ausbrücklich erwähnt: aber für bie ganze Beriode feit Julius III von hober Bebeutung. Die Parteien melde Die Proving theilten werden geschildert, der Bechsel des Befitzes, der besonders durch den Eintritt der papalen Familien Statt hatte, sehr wohl eröttet Ich habe mich bieser Arbeit öfter bedient: hier finde noch eine Bemertung über San Maxino, das sich noch in diesen Zeiten nach und nach durch sort

gebende Cremtionen sur Freiheit erbob, eine Stelle.

La republica di S. Marino si presume libera, se non in quanto è raccomandata al duca d'Urbino. Del 1612 si propose e si ottenne in quel consiglio che succedendo la mancanza della linea delle Rovere si dichiaravano sotto la protettione della sede apostolica, della quale per ciò ottennero alcuni privilegii et in particolare dell' estrattione de grani e di grascia. Fa questa terra, compresovi due altri estelli annessi, circa 700 fuochi. E situata in monti, è luogo forte et è custodita la porta da soldati proprii. Hanno la libera amministratione della giustizia e della grazia. Si elegono tra di loro ad tempus i magistrati maggiori chiamati conservatori, a quali tra di loro si da il titolo dell' illustrissimo. In qualche grave eccesso sogliono condume officiali forestieri per fare processi e cause, et in particolare li ministri dell' Altezza del duca d'Urbino, con quella autorità che loro pare Il publico è povero, che non arriva a 500 scudi d'entrada. Ma li particolari alcuni sono comodi et alcuni ricchi rispetto alla pochità del paese. Solevano affittare banditi d'ogni sorte: ma perche alle volte ne nascevano scandali, è stato da loro decretato che non si possino affittare banditi se non con certe conditioni: ma non si ne può havere facilmente salvocondotto.

93.

Parole universali dello governo ecclesiastico, per far una greggia et un pastore. Secreto al papa solo. — Informatt. XXIV. (26 BL)

Dem Zustande bes Landes, ber sich allmählich fo merklich verschlechterte, jum Trot, gab es noch Leute, welche bie flibnften Absichten begten.

Sonderbarer und ansschweisender sind sie aber wohl nie vorgetragen worden als von Thomas Campanella in dem vorliegenden Werkden. Denn ohne Zweisel ist dieser ungläckliche Philosoph, der in Verdacht kam Calabrien von der spanischen Monarchie losreißen zu wollen und an den ansschweisenben Blänen des Herzogs von Ossuna Theil genommen zu haben, der Bersasser dieser Schrift. Questo è il compendio, sagt er, del libro inticlato il governo ecclesiastico, il quale restò in mano di Don Lelio Orsino, et io autore tengo copia in Stilo patria mia; — er ffigt hinzu: Haec et longe plura explicantur in Monarchia Messiae. Campanella war aus Stilo, diese Monarchia Messiae. Bir tönnen nicht zweifeln, daß er auch das unsere entweder absaste oder überarbeitete.

Die Zeit fann man unbestimmt laffen. Babricheinlich trug er fich fein

Etben larig mit Ibeen biefer Art. Er bemertt, daß ber Bapft febr friegerische Unterthanen habe. Li Romagnuoli e Marchiani sono per natura inclinati all'armi: onde servono a Venetiani, Francesi, Toscani e Spagnuoli, perche il papa non è guarriero. Er rath aber auch bem Bapft triegerisch zu werden. Es gebe noch ben Stoff zu Ciceronen, Bruten und Catonen: — es fehle nicht bie Ratur, sonbern die Kunft.

Er meint, ber Papft muffe zwei heere aufrichten, eins di S. Pietro zur See, ein anberes di S. Paolo zu Lanbe, ungeführ wie bie Janitscharen. Rie sei eine bewaffnete Religion besiegt worben, zumal wenn sie gut geprebigt

Denn dieß setzt er keineswegs aus der Acht. Er rath, aus allen Orden bie geschickeften Leute auszuwählen, sie von den Klosterpflichten enthinden und

sich den Wiffenschaften widmen zu laffen.

In ben Albstern milffe man Recht, Mebicin und freie Klinfte so gut treiben wie Theologie. Dem Bolle milfe man von bem golbenen Zeitalter predigen, wo ein hirt und eine heerbe fei, bas Gilla bes befreiten Jerusalems, bie patriarcalifde Unidulb: barnad milffe man beffen Sehnfucht erweden.

Bann aber wird ein so glissicher Zustand eintreten? "Alsbann", antwortet er, "wenn alle weltsichen Fürstenthümer ersebigt sein werden und der Bicarius Christi über alle Erde herrschen wird". — Sara nel mondo una greggia et un pastore, e si vedrà il secol d'oro cantato da poeti, l'ottima republica, descritta da philosophi, e lo stato dell' innocenza de' patriarchi, e la felicità di Gerusalemme liberata da mano degli erretici et infedeli. E questo se condo servane conservati interit. eretici et infedeli. E questo fia quando saranno evacuati tutti li principati mondani e regnera per tutto il mondo solo il vicario di Christo.

Man milffe predigen, rath er an, daß der Papft Herr fei auch in welt-lichen Dingen, ein Priester wie Abimelech, nicht wie Naron.

Solche Gebanken begte man noch — benn ich will nicht entscheiben — gegen das Ende bes sechszehnten oder in den ersten Decennien des slechszehnten Jahrhunderts. Wir wissen schon, in welchem ungemeinen Fortgange die römische Macht damals war. See ich zu den Documenten über denselben

jurudlehre, fei es mir erlaubt noch ein Bort fiber bie Gefchichtschreiber ber Jesuiten hinzuzustligen, die eben damals am einflußreichsten waren.

# "Einschaltung.

Ueber einige Gefdictidreiber bes Sefuiterorbens.

Selbstgefühl und Muße veranlaßten allmählich bie meisten Orben ihre Gefdichten aufzuzeichnen.

Reiner von allen bat bas aber wohl so spftematisch gethan wie ber jesuitsche. Er sab es barauf ab, ber Welt eine zusammenhangende und um-

fassenbe Historie seiner Birkamkeit auch selber zu überliesern. In der That ist die Historia Societatis Jesu, die man unter dem Namm bes Orlandinus und seiner Fortsetzer tennt, ein filr ben Orben, ja wir blirfa fagen für die Geschichte des Jahrhunderts überhaupt, bochft bedeutendet

Wicolaus Orlandinus, aus Florenz gebürtig, hatte eine Zeit lang dem Collegium zu Nola, den Novizen von Neapel vorgestanden, als er 1598 von Aquadiva nach Kom berusen und zum Geschichtschreiber des Ordens ernamt ward. Er war wie in den Geschäften des Ledens, so auch in seinem Stil sorgsältig, sehr genau und bedachtam: aber sehr kränklich. Mit Mihe brachte er sein Wert dis zum Tode des Ignatius. Er starb 1606.

Sein Nachsolger in diesem Geschäfte war Franciscus Sacchinus aus dem Gebiete von Perusia, von den jessuischen Historiken überhaupt wohl, der geschwerker Er war der Sahn eines Nauern zuweilen besucht im beim

ausgezeichnetste. Er war ber Sohn eines Bauern : zuweilen besuchte ibn sein Bater in dem Collegium Romanum, wo er Rhetorit lehrte, und es wird ihm Vater in dem Collegium Komanum, wo er Alpetorik lehrte, und es wird him zum Ruhme angerechnet, daß er sich seiner Herkunst nicht geschäftlich habet, in dem Probationsdause auf dem Quierinal zu Kom, daß er sast niemals verließ. Aber er lebte nichts besto minder in der Anschauung der großen Interessen der Welt. Die Restauration des Katholicismus war noch immer im größten Fortgang. Was kann silr einen Historiker reizender sein, als die Origines eines Ereignisses zu beschrieben, dessen Entwicklung und Wirthunger er lebendig vor sich hat? Sacchinus silhste seines Gegenstums silbste seines Gegenstum. te tekning die die hat feit eines Gegenstandes, — diesen Weltsamps, vollbracht im Enthusiasms der Orthodoxie. "Ariege beschreibe ich", sagt er, "nicht der Väller umt einander, sondern des menschlichen Geschlechtes mit den Ungeheuern und der Gewalten der Hölle, Kriege die nicht einzelne Provinzen, sondern alle Länder und Meere umsassen, Kriege endlich, in denen nicht die irdische Gewalt, sondern das himmlische Reich der Kampspreis ist". In dessen seinen seintischer Begesternung kan gegen des Konten des rung hat er nun die Regierung des Lainez 1556—1564, des Borgia bis 1572, des Everardus Mercurianus dis 1580, jede in einem Bande von acht Bildern, und die ersten zehn Jahre Aquaviva's in eben so viel Bildern des schrieben. Es sind das vier ziemlich starte und enggedruckte Foliobände; nichts desto minder entschuldigt er sich, daß er so turz sei. Auch könnte man in der That nicht sagen, daß er in Weitschweisigkeit versiele oder Langeweile errege. Natilrlich ist er parteiisch, höchst parteiisch : er übergeht das, was ihm nicht gefällt: aus dem ihm vorliegenden Material nimmt er ost nur das Sprenvolle auf, u. f. w.; aber nichts besto minber lernt man febr viel aus seinen Blichern. Ich habe ihn hie und da mit seinen Quellen verglichen, B. den Litteris annuis, wo sie gedruckt sind und zu bekommen waren — in unsern Gegenden sind Blicher dieser Art doch sehr selten: ich habe die

Bibliotheten von Breslau und Göttingen ju Bulfe rufen muffen: — allent: halben habe ich seine Auszilge mit Berstand, Eigenthümlichkeit, ja mit Geist gemacht gefunden. — Mit dieser Arbeit aber hatte sich Sacchini eine so aussihrliche und genaue Kenntnis der Geschäfte der Gesellschaft verschafft, daß ihn der General Mutio Bitelleschi selbst zu denselben herbeizog. Für uns wäre an wünschen, das wäre nicht geschehen. Dann würde Sacchini die Regierung Aquaviva's vollendet haben, — eine der wichtigken Spocen würde bei weitem besser erläutert worden sein, als es später der Fall gewesen ist. Sacchini ftarb 1625. Schon sein letzer Band ist von Petrus Possuns zu

Ende gebracht und herausgegeben.

Mit ben Zeiten aber ging auch bie Begeisterung vorüber. Die Imago primi saecule, im Jahre 1640, ift icon bei weitem weniger inhaltreich, bagegen wundergläubiger, baroder; — erst 1710 erschien ein Kortekung Sachini's von Jouvency, die die letzten sunfzehn Jahre Aquaviva's umsaste. Auch Jouvency hat unläugbar Talent: er erzählt anschaulich und sließend, obwohl nicht ohne Anspruch; aber das Unglied ist, er nahm den Ausdruck Historia allzu buchstäblich und wollte nicht Annalen schreiben, wie Sacchini gethan. Er zerlegte baber ben Stoff, ben er vorfand, nach verschiebenen Rubriten: Societas domesticis motibus agitata — societas externis cladibus jactata vexata in Anglia — oppugnata — aucta — etc. Dabei geschaß ihm nun, daß er bem ohne Zweisel wichtigsten Punkt, der Wiederausbreitung des Katholicismus in den protestantischen Ländern, nicht die gehörige Ausmerkimmeit widmete. Die annalistische Methode war ohnehin einem Gegenstande wie biefer ift, bei weitem angemeffener. Mit alle feinem hiftorifden Bemuben

bringt Jouvency boch nichts als Fragmente zu Stande. Auch hat er damit wenig Beifall erworben. Der Orben hegte sogar einmal die Absicht, diese ganze Epoche nach dem Muster des Sacchinus umsschreiben zu lassen. Julius Cordara, der die Geschichte von 1616—1625 fortsetzte, hielt sich genau an dies Muster. Allein der Geist der frühern Zeiten war unwiederbringslich versoren. Der Band Cordara's ift ganz brauchdar, aber weber mit ben altern Borgangern, noch felbst mit Juvencius an Schwung und Rraft zu vergleichen. Er erschien 1750. Seitbem mußte bie Besellschaft viel ju febr um ihre Erifteng tampfen, als bag fie an eine Fortfetjung ihrer Geschichte hatte benten konnen. Auch mare bas Nunmehrfolgenbe weit weniger

glänzenb ausgefallen.

Anger biefer allgemeinen hiftorie giebt es nun, wie man weiß, noch eine große Anzahl Provinzialgeschichten bes Orbens. Meistentheils liegt bei benselben die allgemeine Geschichte zu Grunde: oft wird sie geradezu copirt. Am auffallenbsten- bei Socher, Historia provinciae Austriae, ber Saccinus din til dutchielle der Goder in Wendungen copirt, und 3. B. das "pudet referre" seines Originals in einem "pudet sane referre" wiederbringt. (Sachin. IV, VI, 78. Socher VI, n. 23.)

Zedoch ich will mich nicht in eine Kritik dieser Autoren einlassen: das

Feld ift allgu weit, und verfuhrerisch find fie ohnehin in unfern Zeiten nicht, man glandt ihnen eher zu wenig als zu viel; nur über bie Geschichte Ignatio

Lopola's felbft fei mir eine Bemertung erlaubt.

Wenn man Orlandinus mit den beiden andern wichtigern Geschichtsschreibern des Lopola vergleicht, so ist auffallend, daß er mits dem einen von ihnen, Massei, — de vita et moribus D. Ignatii Loiolae — bei weitem mehr übereinstimmt als mit dem andern, Pietro Ribadeneira. Auch die Art jener Uebereinstimmung ist merkwürdig. Das Buch von Massei erschien bes reits 1585; erft 15 Jahre später arbeitete Orlandinus das seine aus, und bei der großen Aehnlichkeit zwischen beiden könnte Massei dem andern vorgelegen zu haben scheinen. Nichts besto minder ist Massei allenthalben gesuchter, stillsstrer: Orlandinns natürlicher, einsacher und wohl auch auschanlicher. Das Räthsel löst sich auf, wenn wir bemerken, daß beibe aus derselben Quelle, den Auszeichnungen des Polancus schöpften. Massei nennt ihn nicht, boch belehrt uns ein besonderer Aussass son Sacchinnes, "Cujus sit autoritatis quod in B. Cajetani vita de b. Ignatio traditur", der sich in den spätern Ausgaden des Sclandinus sindet, daß Everardo Mercuriano ihm die Handschiften von Bolancus vorlegte. Aus demselben Polancus schöfte darnach Orlandinus hauptsächlich. Kein Wunder, wenn sie übereinstimmen. Rur werden wir dei Orlandinus die ursprüngliche Aussichung echter haben als bei Maffei: — jener ift siestsiger, ausstührlicher, bocumentirter: biefer sucht seinen Ruhm in historischem Schmud und gutem Latein.

Woher tommen nun aber bie Abweichungen Ribabeneira's? — Er fcopfte hauptfäcklich aus einem andern schriftlichen Bentmal, ben Aufzeichnungen bes

Lubovicus Consalvus.

Sowohl Confalvus als Polancus verbantten ihre Nachrichten ben mindlichen Mittheilungen Ignatio's; so viel wir jedoch seben, nahm Polancus mehr die ahfälligen und gelegentlichen Aeußerungen des Generals auf, während Sonsalvus denselben zu bewegen wußte, sich einemal zu einer aussiührlichen Erzählung, namentlich über seine erste Erweckung, herbeizulassen.
Es ergiedt sich, daß wir hier eine doppelte Tradition unterscheiden müssen, die eine des Polancus, die dei Massei und Orlandino, die andere des Consalvus, die dei Ribadeneira wiederholt ist.

Bei weitem ber merkwürdigere ift Consalvus: er theilt eigentlich eine, fo

viel sich das hier benken läßt, authentische Ueberlieferung Ignatio's selbst mit. Wie nun aber in aller Ueberlieferung, so läßt sich auch hier gar bald eine Erweiterung des einsachen Stosses wahrnehmen. Schon Ribadeneira begann sie. 3. B. nahm er die Erzählung der achttägigen Effiase, welche Ignatius zu Manresa gehabt, aus der er mit dem Wort Jesu erwacht sie, aus ben Erzählungen ber Frau Isabella Rofel aus Barcellona auf. Examen

As S. Julii t. VII, p. 590.

As S. Julii t. VII, p. 590.

Aber man war noch lange nicht mit ihm zufrieden. Biele von den Bundern, die man bereits glaubte, berührte er nicht. "Nescio", sagt Sacchinus, "quae mens incidit Ribadeneirae ut multa ejus generis miracula praeteriret". Eben darum legte Polancus seine Sammlung mund ließ Mercurian dieselbe durch Massei bearbeiten. So gingen sie dem

auch in Orlandin über.

Allein felbst beffen Erzählungen genligten bem mundersuchtigen Sesuitis mus des 17ten Jahrhunderts nicht. Schon im Jahre 1606 kam man darauf, eine Höhle bei Manresa sir beilig zu halten, von der man annahm, daß die Exercitia spiritualia des Ignatius daselbst versaßt worden seine, — obwohl weder die eine noch auch selbst die andere Tradition ein Wort davon melbete, und die Dominicaner ohne Zweisel ganz mit Recht behaupteten, in ihrem Aloster sei die Spelunca des Ignatius.

Eben waren die heftigsten Streitigkeiten zwischen Dominicanern und Jesuiten im Schwange. Antrieb genug für die Jesuiten, um für die Gründung ihres Ordens sich einen andern Schauplatz zu suchen.

Und nun tehren wir ju unfern Sanbidriften über Gregor XV und Urban VIII zurück.

Relatione delli ecc<sup>mi</sup> S<sup>ri</sup> Hieron. Giustinian K<sup>r</sup> Procr, Ant. Grimani K<sup>r</sup>, Franc. Contarini Procr, Hieron. Soranzo K<sup>r</sup>, amb<sup>ri</sup> estraord. al sommo pontefice Gregorio XV Lanno 1621 il mese di Maggio.

Wie alle Relationen bieser Art, von minderer Bebeutung.

Die Shilderung des neuen Papstes und seiner Regierung kann nach so kmzem Ausenthalt nur slüchtig sein: einige Bemerkungen über die Reise des Conclave, Hertommen und Präcedentien des Gewählten und den ersten Anslauf der Berwaltung bilden in der Regel den ganzen Stoff.

Dieß Mal hätte nun wohl etwas mehr geschen können, da der ordentliche Botschafter, der sinf Jahre am römischen Hose residirt hatte, Hieronymo

Sorango, in ber Reibe ber vier Gefanbten auftrat, und mit ihnen gugleich

Bericht abstattet

Das Interesse bes venezianischen Senates war jedoch nicht bas unsere politisch, nicht historisch. Naturell und hofbalt eines verstorbenen Fürsten reiten die Reugier nicht mehr und hatten teine wesentliche Bebeutung Soranzo begnügt sich mit wenigen Bemerkungen "Non debbo tralasciare di narrare qualche cosa delle più gravi che mi sono occorse di maneggiare in si lunga et importante legatione".

Das Bichtigste ift, daß er die Stellung, welche Benedig in den turz vor-ausgegangenen Sändeln mit Spanien dem römischen Stuhle gegenüber an-

nahm, erörtert.

Gli Spagnuoli facevano considerar a S. Stà quelle sì opportune congiunture di ravvivar le ragioni della chiesa in golfo.. L'amb si congunture di ravvivar le ragioni della chiesa in golfo. L'amb si affaticò di mostrare il giusto, antico et indubitato possesso del golfo, aggiungendo che la rep<sup>ca</sup> per difenderlo ricorrerebbe ad ajuti stanieri, si valerebbe di Inglesi, Olandesi e di Turchi medesimi, e se S. Stà havesse fomentato l'ingiuste et indebite pretensioni di Spagnuoli, arebbe posta tutta la christianità in grandissimo scompiglio. Un giorno S. Stà mi disse "Stimiamo necessario che le cose del golfo non si alterino: le novità seguite in esso ci son spiacciute grandemente: lo abbiamo dette a chi po a predetti". detto a chi ne ha parlato".

Man fieht, es war ichon wieber ein Ausbruch ber alten Gegenfätze ju

ossenbaren Feindseligkeiten zu besorgen. Soranzo bemilbte sich nur, Bapst Baul V zu überzeugen, daß sich die Republit nicht zu den Protestanten hinneige. "Lo resi al pieno capace della bonta e del puro zelo della republica".

And begten bie Gesandten bie Zuversicht, bag ber neue Papft nicht fpanisch sein werbe. Die Art und Weise seiner Bahl schien bief erwarten

Nella elettione di Gregorio XV si mostrò l'effetto del spirito santo. Borghese, che aveva per far il papa a sua voglia sei voti oltre il bisogno, era risoluto di far eleggere Campori: ma tre delle sue creature dissentendovi, nascendo più altri inconvenienti, più per motivo et istigatione d'altri che per inclination propria venne alla nominatione di Ludovisio sua creatura. Questo cardinale aveva l'amore di Aldo-brandino, fu tenuto da Spagnuoli di placidi pensieri, Francesi suo confidente l'aveano.

And ber Repot foien fich noch frei ju halten. "Mostra sinora genio alieno da Spagnoli", sagen bie Gesanbten.

Beboch nur allzubald anberte fich bieß.

Vita e fatti di Ludovico Ludovisi, di S. R. Ch. vicecanc. nepote di papa Gregorio XV, scritto da Luc Antonio Giunti suo servitore da Urbino. (Cors. 122 81.)

"Ludovico, ch'è poi stato il card' Ludovisi, nacque in Bologna dal conte Oratio della famiglia di Ludovisi e dalla contessa Lavinia Albergati l'anno 1595 a 27 d'Ottobre." Er wurde im Jesuitencollegium in Rom erzogen, 1615 Doctor, begleitete seinen Oheim auf bessen kuntiatur nach Bologna 1617; 1619 begann er die Lausbahn der Prälatur; den Eag nach der Krönung seines Oheims, 16. Kebruar 1621, ward er Cardinal und besam hiedurch jete weltbedeutende Stellung die wir wahrnahmen.

Darò, fagt ber Autor, qualche cenno delle cose parts da lui proposte, parte da lui coadjuvate o promosse nel pontificato del suo

zio Gregorio.

 Charafterziige. — Ascoltava tutto flemma più che ordinaria: gli ambasciatori mai si rendevano satii di trattar seco, — — si dava a tutti, accioche tutti si dassero a lui. Mostrava giustitia e misericordia

insieme, senza passione o doppiezza.

2. Beförberungen: — ber Cardinäle welche die Erwählung seines Oheims befördert, zu verschiedenen Legationen, Orsino's in die Romagna, Kio's in die Mark, Ubaldini's nach Bologna. Capponi's zum Erzbischof von Ravenna. So wurden ihnen ihre guten Dienste belohnt. Nach allen Hösen wurden Nuntien ausgesandt: Massimi uach Toscana, Pamfili nach Neapel, Corsini nach Frankreich, Sangro nach Spanien, Carassa an den Kaiser, Montorio nach Edin. Abdrandino diente als General, Pino als Zahlmeister in Deutschland. Wir haben den größten Theil der Instructionen jener Runtien übrig. Um so interessanter ist uns solgende Notiz ihrer Absassima. Quantunque fossero distese da m' Agucchia prelato Bolognese, nondimeno il cardle sece in esse particolar fatica nelle annotationi di capi, di motivi avvedimento e sapere. Wir sehen, der Entwurf machte der Cardinal-Repot, die Aussichung übernahm Agucchia, ein Entwurf machte der Cardinal-Repot, die Aussichung übernahm Agucchia, ein Landsmann von Ludovist.

3. Bulle über die Papstwahl. Man änderte die disherigen Forma: das geheime Scrutinium ward eingesührt, die Aboration abgeschafft. Gimmi sührt die Nachtheile ein, welche die Adoration verursache: Rendeva i cardinali più timidi nel dire i parer loro, partoriva e komentava gravi disgusti tra gli escludenti e gli esclusi, cagionava che il pontekice si eleggesse senza la dedita premeditatione, mentre i capi delle kationi manifestavano le loro voluntà, kaceva che la somma delle elettioni fosse per il più appoggiata a cardinali giovani. Man glaubt nun wohl dik Endovisi noch andere geheimere Gründe zu der Abänderung hatte: diese komentario delle kationi discontine delle cardinali giovani.

men jedoch hier nicht vor.

4. Stiftung ber Propaganda. Canonisation ber Beiligen. Wir haben

bavon gehandelt.
5. Uebertragung ber Chur. Erörterung bes perfönlichen Antheils von

Lubovift an biefern Ereignig.

6. Erwerbung ber Seibelberger Sibliothel: — per la quale (la biblioteca Palatina) si operò molto il card'e Ludovisio, atteso che riputava uno degli avvenimenti più felici del pontificato del zio di poterla conseguire. Fu destinato il dottor Leon Allaccio, scrittore Greco dell'istessa biblioteca Vaticana, che andasse a riceverla et accompagnarla.

7: Protection der Capuciner, die Lud. sehr boch bielt, vorzuglich der 30-

fniten. Bitelleschi fagt, burch ben befonbern Schuts ben Gott biefer Gefellichaft initen. Bitellesch lagt, durch den dezindern Souts den vieler Sezulchan angedeihen lasse, geschehe, daß sie immer einen großen Cardinal zu ihrem Pro-tector besomme: Alexander Farnese, Odoardo Farnese, Alexander Orsino und min Lud. Andovist. Er hat die Jesuitentirchen zu Kom und Bologna ans seinem Pridatvermögen reichlich unterstützt, zuleht zur Bollendung der ersten 200000 Sc. in seinem Testament bestimmt. Schon dei seinen Ledzeiten schenkte er ihr alle Jahre 6000 Sc. Der Autor zählt das zu den Almosen die er ge-zahlt und die er jährlich genan auf 32882 Sc. berechnet.

3ayıt und die er jayrtıcı genan auf 3282 Sc. derechtet.

8. Die Wahl Urbans VIII. Sie wird hier dem Cardinal zugeschrieden, "superando con la sua destrezza le dissioolik che si traponevano". Seine Entserung aus Rom nach seinem erzbischklichen Size in Bologna sein eigener Entschliß gewesen.

9. Späteres Leden. Er predigte zuweilen in Bologna: — er dewirkte

bag bie Bolognesen Ignag und Kaver ju ihren himmlischen Schuthatronen hinzufligten : aber bie hauptsache ift, bag er ben Tenbenzen ber von ihm ge-esotie della Germania e dell' augustissima casa di S. Mia, dase e sostegno della religione cattolica", begrilndete. In Spanien nahm man das nun nicht an: Olivarez antwortete ihm: wiewohl der König diese Erbieten ablehne, so werde das doch S. M. nicht hindern, dem Cardinal die Gnaben zu erweisen die er fich wunsche, und die man sonft für intereffirt balten tonnte.

Bon ber Absicht bie ein Benezianer bem Carbinal zuschreibt, ein Concilium

wiber Papft Urban VIII ju berufen, finbet fich hier nichts.

Denn überhaupt ift biefe Lebensbeschreibung im Tone eines officiellen Panegyricus verfaßt. Obwohl sie viele nühliche und glaubwilrdige Nachrichten enthält, theilt sie doch das Bedenklichere nicht mit.

Der Carbinal ftarb balb nachber. "La cui anima", schließt Giunti,

"riposi in cielo."

# 96.

Instruttione a mons, vescovo d'Aversa, nuntio destinato da N. Sigre alla M<sup>th</sup> Cesarea di Fernando II Imperatore. Roma 12 Apr. 1621.

Wir haben gesehen, wie wichtig die Thätigkeit Carassa's war: schon barum wäre die Instruction merkwilrdig, die ihm Gregor XV bei dem Antritt seiner Nuntiatur ertheilte. Sie ist es aber auch deshalb, weil sie desichtspunkte enthüllt, die man zu Kom nach der Schlacht von Krag saste.

Gregor geht bavon aus, bag es bie Abficht ber Protestanten gewesen fei, das Saus Deftreich auszurotten, bas Kalferthum an fich zu reißen und bann nach Italien vorzubringen, um biefen ebessten Dheil ber Welt zu berauben und ju plindern. Gott habe aber ben Dingen eine andere Wendung gegeben. Man muffe nun barauf benten, aus berfelben ben möglichften Rugen ju zieben.

Er weist ben Runtins an, auf folgende Buntte fein Augenmert zu richten.

I. Befestigung bes Reiches bei ben Ratholiten. Er verspricht bem Raifer Bulle und bringt auf rafches Berfolgen bes Sieges. II. Herstellung ber tatholischen Religion. Der Papft ift erfrent, wie

gludlich fich biefe Angelegenheit in Deftreich und Mähren anläßt. Es tröfict ihn, daß man in Sollefien wenigstens die Calvinisten nicht bulbet, boch wäche er nicht billigen, wenn man in Ungarn auch nur das Angsburger Bekenning gestatten wollte, das sich doch dem Latholicismus am meisten annähert (la confessione che, quantunque rea, si dilunga assai meno dalla professione cattolica di quello che facciano le più sette cattoliche). Besonders aber liegt ihm Böhnen am herzen. Filt die herstellung des Katholicismus da-selbst giedt er solgende Rittel an:

 Fondare in Praga un'università cattolica;
 Rimettere nelle antiche parrocchie i parrocchi cattolici e per le città i maestri di scola parimente cattolici;

3. L'uso dei catechismi e di buoni libri per tutto, ma per li fanciulli et idioti l'antiche canzoni spirituali in lingua Bohema;

4. Librarj e stampatori cattolici, facendo visitare le librerie

e stampe degli eretici:

5. L'opera de' padri Gesuiti e di altri religiosi;

Ritornare in piedi li collegii poveri, assegnando a quelli li beni

ecclesiastici alienati.

Alles Mittel bes Unterrichts und ber Erziehung. Außerbem wird ber Rumtius aber noch erinnert, sich ber Anstellung protestantischer Beamten zu widersetzen. Lasciandosi le menti humane più consigliare dal proprio interesse che da altro, incominceranno a poco a poco massimamente i giovani a piegare l'animo alla religione cattolica, se non per altro, per partecipare di publici honori.

111. Herfiellung ber firchlichen Gerichtsbarkeit. Ueber gar Bieles hat ber Bapft fich in diefer hinficht zu bellagen. Die Bischöfe wollen fich ben Satungen von Trient noch immer nicht unterwerfen: Die Domberren haben verberbliche Gewohnheiten: Die Capitel besetzen Die Stellen ihres Batronates schlecht: auch der Kaiser erlaubt sich zu viel. L'imperatore istesso sotto varii pretesti di spogli, di jus patronati, di concessioni apostoliche, di avocarie, di incamerationi e di pienezza di potesta trattiene le chiese

gli anni vacanti, et in quel mentre se ne prende per se l'entrate. IV. Herstellung der papstlichen Autorität. Die Kaiser scheinen es gen an feben bag ber Papft fich mit feinen Ercommunicationen und Bullen nicht mehr zeigen barf. Auch hat ber papfiliche Sof an Gelbeinfunften aus Deuts land, die fruber 200000 Scubi betrugen, ungemein verloren. Das Berfahrn mit Klefel will Gregor nicht billigen, doch drildt er sich sehr gemäßigt daribe aus; "non d mai piaciuta troppo quel fatto." Der Auditor di Rota Berospi ward herübergeschick, um den Proces zu sühren.

V. Berhältnig des Kaisers zu Italien. Besonders in der valtellinischen

Sache könnte es nützlich werben. Noch gebe man in Spanien die Schleifung ber eroberten Kestungen nicht zu. Pare che il duca di Feria et altri mistri di S. Mia Ces. in Italia si opponghino a quel consiglio, come coloro che vorrebbero ritenere i sorti e con essi la gloria di quell' acquisto. Der Papst aber sieht völlig ein, wie gesährlich dieß sei; die Protestanten in Dentschland würden nichts mehr wünschen als das Schwert in Italien außer ber Scheibe ju feben.

VI. Betragen bes Nuntius. Bor allem wird er an Edenberg gewiefen wie sich das ja versteht; aber besonders merkvürdig ist, daß sich der Repot liber die Jesuiten nur sehr behutsam ausdrückt. Terra gran conto del padre Beccano consessore di Cesare, e si valera con destrezza dell' opera sua, non lasciando intanto di osservare i suoi discorsi e consigli per scoprirne meglio i fini et avvisarmegli. E parimente a' padri Gesuiti ricorrerà con avveduta confidenza. Mit vorsichtigem Bertrauen! ein

fehr guter Rath.

Man fieht indeß, zu wie glanzenden Aussichten der Papft fich bereits er-hob. Eine herfellung der gesammten Kirchenguter safte er schon damals ins Auge. Diese merimirbige Stelle soliese unsern Austug. Secondo che s'anderanno acquistando de paesi tenuti avanti dagli eretici, ella faccia grandissima istanza con S. Mia di ricuperare i beni ecclesiastici occupati da loro e di renderli alle chiese et alli veri patroni. Questo officio si fece per ordine di papa Paolo V, quando il marchese Spinola s'impossessò del palatinato, e l'imperatore rispose che non era ancor tempo di trattarne.

Bir sehen, daß ber Gebanke bes Restitutionsebictes im Jahre 1620 von Paul V gefaßt, aber bamals vom Raifer noch als unzeitig zurlichgewiesen

Der Runtius foll jetzt neuerbings barauf bringen und bem Raiser bas Berbienst vorstellen, bas er sich baburch erwerben werbe.

97.

Instruttione a mons: Sangro, patriarcha d'Alessandria et arcivescovo di Benevento, per andar nunzio di S. Stà al re cattolico. 1621.

Sangro wird erinnert, daß die Gewalt in Spanien jett hauptsächlich in du händen Uzeba's und des Großinquisitors fei. Er foll denn vornehmlich

bem letten seine geistlichen Pflichten ins Gedächtniß zurückrusen. Um die Geheimnisse in Ersahrung zu bringen, wird er angewiesen sich an die Gesandten von Benedig und Toscana zu halten: de' quali si suol

cavar molto."

Die Geschäfte ber Immunität, firchlichen Jurisbiction, Collettoria werben hierauf näher erörtert. Ich will nur gestehn, daß die sehlerhafte und un-leserliche Copie die ich sand mich abgehalten hat näher auf diese Punkte ein-

Die hauptsache bleibt bie Erörterung ber politischen Berhaltniffe.

Da foll nun ber Runtins besonders die Erneuerung des hollandischen

Arieges forbern.

Er foll in Erinnerung bringen, daß Prinz Morits schon alt und schwach sei, und sich sein Tod alle Tage erwarten lasse: — die Varteiung der Arminianer und Gomaristen schwäche die Provinzen: mit Hülfe der ersten hosse Graf Seinrich, mit Sülse der letzten Graf Ernst zur höchsten Gewalt zu gelangen; — die Seeländer seinen arm, die Holländer wegen ihrer Anmaßungen will bei eine Berne gewalt zu geben llebrigen verhaft: "Laonde il re non può voltare le sue forze contra di loro in meglior tempo ovvero opportunità."

98.

Instruttione a V. Sigria Mr di Torres, arcivescovo di Antrinopoli, nun-tio destinato da N. Sigre in Polonia. 30 Maggio 1621.

Das Misverständnis zwischen Baul V und Siegmund III war doch so unbedeutend nicht. "Se la pieta del re", sagt Gregor XV in dieser Institution, die er seinem ersten Runtius mitgab, "e la riverenza che a questa sede egli porta, non havesse ammorzato del tutto o almeno coperte le sincilla." scintille de' dispiaceri loro, se ne sarebbe per li soffioni altrui acceso alcun fuoco di discordia manifesta."

Gregor ift nun bemüht alles beizulegen. Er ift burchbrungen von ben

Berdiensten biefes Königs, ber in Rom nicht batte fatbolischer ausgebildet werben tonnen

Der Runtius wird erinnert, fich vor allen Dingen felbst ohne Tabel m betragen: — perche tutti gli pongono gli occhi adosso e prendono accora esempio da santi costumi di lui, et il re medesimo il propone a suoi prelati per norma. Den Banketten ber Großen fleißig beiguwohnen, wäre zwar an fich kein unebenes Mittel fich Einfluß zu verschaffen, würde aber boch zuletzt bie Achtung schwächen, bie man vor einem Nuntius haben müffe.

Es wurde gut fein, wenn ber Runtius wieder wie fruber bie Rirden

perfonlich vifitiren wollte.

Die Hauptsache bleibt immer die Erziehung. Das Institut der Dottrina christiana, wie es in Italien bestehe, sollte auch hier eingeführt werden. Für Katechismen und geistliche Bücher milsse man forgen, weltliche und protestutifde Gefänge burch tatbolifde verbrangen.

99.

Instruttione a V. Sria Mr Lancellotti, vescovo di Nola; destinato da N. Sre suo nuntio in Polonia.

Ich weiß nicht, ob 1622 ober 1623, aber gewiß noch unter Gregor XV.

Dem Runtius wird die Instruction, welche Torres empfangen hatte, mit getheilt. Seitbem hatten auf Befehl ber Propaganda alle Bische Bericht liber ihre Dibcefen erstatten milfien: auch aus benen foll ber Runtius ich unterrichten.

Die politischen Berhältniffe treten etwas mehr bervor. Der Nuntius foll bas gute Bernehmen zwischen Polen und bem Saus Deftreich möglichft auf recht erhalten. Das gahme die Türken und die Rebellen bes Raifers.

Gern hätten die Polen Friede oder wenigstens einen zwamzigjähigen Stillstand mit Gustav Abolf geschlossen: auch stellte dieser vor, daß ihm die polnische Linie succediren solle, wenn er ohne Kinder sterbe; aber Siegumd wies alles von der hand. Benche Gustavo per conditione espress offrisse che morendo lui senza figliuoli gli avesse a succedere S 🖊 Polen wollte er sich zu einem turzen Stillfand verste a succettere and Polen wollte er sich zu einem turzen Stillsand verstehn.

Die Berhältnisse ber unirten Griechen waren schon in der Institution von Torres erörtert worden, doch geschieht das hier flarer und gründlichen.

I Greci commossi a tempo di Clemente Ottavo per opera di Repaccio Pacciorio, che su prima vescovo overo vladica di Vladimiera

poi metropolitano di Chiovia, si contentarono i vescovi o vladici loro, eccettuati quelli di Leopoli e di Premisla, che nella loro ostinatione si rimasero, d'unirsi alla chiesa Romana, e di riconoscere, come fecero l'anno 1595, il papa per loro capo secondo la forma e professione di fede nel concilio Fiorentino contenuta. Ma tante discordie ne nacquero, e così si posero nelle diete a impugnare quella unione li nobili greci, dagli heretici favoriti, che s'è havuto a mettere sossopra il regno: imperocche pochi del clero e molto meno del popolo l'hanno voluto abbracciare, affermando tutti essere per privati disegni e per ambitione di pochi stata fatta e senza loro partecipatione. Onde si conservano bene li vescovi e pastori cattolici, ma questi soli se ne stanno, senza trovare pecorelle che seguitare li vogliano, e di più corrono gran rischio d'essere dalle sedie loro cacciati e che vengano ancora de esi levate quelle chiese che tolte cià alli sciematici funcacli consedute. levate quelle chiese che tolte già alli scismatici furongli concedute.

Onde in tutte le diete se ne fa lo strepito grande: e nell'anno passato avvenne che un vescovo o fosse il patriarca scismatico di Gerusalemme mandato in Moscovia et in Russia dal patriarca di Constantinopoli, si fermò fra Russi, e vi creò tanti scismatici quanti sono gli uniti, et eccitò li cosacchi, che sono tutti Greci scismatici, ad addimandare nella dieta con offerte grandissime, perche il regno per la guerra col Turco havesse bisogno di loro, che all' antiche loro pretensioni si sodisfacesse: ma il vescovo di Santo Angelo, all' hora nuntio, ne diverti l'impeto, sieche tra per questo e per publiche necessità, che a nuove contese non lasciavano luogo, si pose con l'autorità del re il negotio in silentio. Si vive non di meno dagli uniti nel medesimo timore: e li più prudenti prelati ne pronosticano alla fine de' mali eventi se alcun provedimento non vi si piglia: onde havrebbero alcuni havuto per lo migliore che l'unione non si fosse mai fatta, apportando essi che sarebbero tato niù accevel il sidure li siccelerente et di forniglia in stato più agevole il ridurre li nobili singolarmente et di famiglia in famiglia alla chiesa cattolica, perche si vede per prova che tutti coloro che ad uno abbandonano il rito Greco e lo scisma, stanno nella nostra chiesa perseveranti.

#### 100.

Relatione fatta alla congregatione de propaganda fide da Dionysio Lazari sopra alcune cose che possono essere di servitio alla santa fede cattolica. 1622.

Dion. Lazari war eine Zeitlang — wie er sich ausbrildt, molti mesi in England gewesen, und giebt nun an, wie fich bort ber Ratholicismus berftellen laffe.

Drei Mittel gebe es, meint er: Unterhandlung mit Ginem, ober mit Bielen, ober gewaltsame Magregeln

Er meint boch, bag fich bei bem König Jacob perfonlich viel ausrichten laffe. Der König fei indifferent in feiner Meinung und farchtsam. "Per la pratica che ho di lui, lo stimo indifferente in qualsivoglia religione." Ran würde wohlthun, auch durch untergeschobene Briese seinen Berdacht zu nățien. "Far artificiosamente avisar qualche suo ministro fuori del regno di persona da loro creduta fedele, e nell' istesso regno far trovar qualche lettera a nome supposito che trattasse in forme segrete quaere ettera a nome supposito ene tratasse in torme segrete equeste materie." Auch wäre Bucingham wohl zu gewinnen: seine Fran it die Lochter eines Katholisen und insgeheim selbst katholisch (d segreta cattolica figlia anche di segreto cattolico). Bucingham gebe viel auf Berbindungen mit fremden Mächten: durch diese könne er am leichtesten gewonnen werden: besonders weil er von dem Parlament immer gefährdet sei. Essendo composto il parlamento quasi per la maggior parte di puritani, stimusuhde seil ervosi d'efficace quasi per la maggior parte di puritani, stimusuhde seil ervosi d'efficace quasi per la maggior parte di puritani, stimusuhde seil ervosi d'efficace quasi l'induntation de la contolicier. stimarebbe egli specie d'efficace vendetta l'indurre il re al cattolicismo.

Birtung auf die Menge. Sehr nühlich würde es sein, wenn man nur ittie Predigt erlangte: Il che si potrebbe fare per via di danaro, proponendo, per così dire, una gabella di predicatori et auditori, inducendosi il re molte volte per l'interesse a cose contrarie a sua volontà.

An gewaltsame Maßregeln, sagt er, sei nicht zu benken. Wir sehen aber wohl, daß auch die friedlichen, welche er angiebt, nicht auszususchen sein werben.

Lazari gehört zu ben Leuten, bie burch Intriguen und fein angelegte Maßregeln auf den Forigang des Lebens einwirken zu können glauben, was boch niemals geschehen tann.

Bon dem erwachsenden Geschlecht hofft er nichts: es ist gang in den pro-

testantischen Meinungen erzogen: nur der Brinz, später Carl I, scheint ihm Hossung zu geben. Io v'ho grandissima speranza, per vederlo d'indok molto ingenua, di costumi assai generosi, molto sobrio nel detestar li cattolici.

### 101.

Instruttione al dottor Leone Allatio per andare in Germania per la libreria del Palatino. 1622. (Sofbibl. an Bien. MS. Hohenb.)

Die Instruction burch welche Leo Allatins, bamals Scriptor an ber Baticana, beauftragt warb, die Heibelberger Bibliothet in Empfang p

nehmen.

Sie finbet fich nicht allein in Wien, sonbern auch in gar manchen andem Bibliotheten, 3. B. ber Bibliothet Chigi zu Rom, unter ben Sammlungen ir Instructionen Gregors XV. Auch hat bas gelehrte Interesse bes Gegensubes veranlast, daß sie bei uns bekannt geworden. Quade, Baumgarten m

Gerbes nach einander haben sie lateinisch abbruden lassen. Nachdem sie einmal das Gebiet der protestantischen Gelehrsamseit berührt hatte, mußte sie endlich auch Discussionen hervorrusen. In der Geschichte de Bildung, Beraubung und Bernichtung der alten heibelbergischen Blichersammlungen (Deibelberg 1817) p. 235 hat unser gelehrter Mithürger und Fremt, Derr GR. Fr. Billen — so schied ich 1836 — erhebliche Zweisel gegen ihre Echtheit aufgestellt.

In ber That ift die lateinische Uebersetzung auf eine Art und Beise ge-macht, daß fie Migtrauen erregen mußte. Gludlicher Beise bebt fich bas je

doch, wenn man das handschriftliche Original vor Augen nimmt. Im Lateinischen heißt es 3. B. in Bezug auf geweihete Medaillen, die dem Allatio für die Soldaten Tilly's mitgegeben wurden: unum adhuc R. T. D. suppeditamus stratagema, ut scilicet sibi magnam nummorum comparet copiam, quos a sanctis canonisatos esse fingat. Gewiß! es ist unglaublich, daß der römische Hof gegen einen seiner Diener sich auf diese Weise and gebrückt baben foll.

Bergleicht man bas Original, so lautet es auch in Wahrheit gang anient E qui soggiungerò a V. S. che se le darà un grosso numero di se daglie con l'indulgenza della canonizzatione de santi fatta da I. S. Ich verstehe Medaillen auf die Canonisation der Heiligen, welche Gregor XV

vorgenommen hatte, mit Indulgeng.
Eben so wenig ift in dem Original davon zu finden, daß Allatio ben Berzog von Baiern beutsch aureden solle, wie die lateinische Bersion will: "tradito", beist es bei Baumgarten, "brevi a Sancto Patre fidei ipsius concredito, Germanico idiomate eum affandi." 3m Original bagegen: presentando a Sua Altezza il breve di N. Sre, le pariera a nome di Sua Sta conforme al tenore di esso.

Eine Uebersetung, welche bem Italienischen und aller Bahrscheinlichkeit

Hohn fpricht.

So wie man aber bas Original sieht in seiner so viel vernünftigern We fassung, und in einer Umgebung die keinen Aweisel zuläßt, kann man an

feiner Autbenticität nicht mehr zweifeln.

Das allerdings bleibt mahr, daß Allatio bas Gerlicht ausbreiten foll, bie Bibliothet solle nach Minchen, nicht nach Rom geschafft werden: In ogni caso sara bene di metter voce che si abbia da condurre solamente a Monaco e non a Roma. Bir haben schon geschen, wie ost den papsilichen Abgeordneten die äußerste Borsicht zur Psiicht gemacht wird. Roch andere ähnliche Instructionen erhielt Allatio. B. B. Massimamente per i paesi sospetti sarà sempre meglio di andare in habito corto, come persona ne-

gotiante del dominio Veneto. So viel Borftellung schien nothwendig. Daß solche Amweisungen schriftlich gegeben werden, barüber barf man sich nicht wundern. Man liebte an diesem Sofe namentlich in der Canzlei Ludoviffo's ju fdreiben. Den Inftructionen, Die Aguchia verfaßte, fehlt es nicht an bedeutenden politischen Gesichtspunkten, aber auch mit Kleinigkeiten dieser Art sind sie angefüllt. Der Bersasser wollte das Berdienst haben, alles zu

Uebrigens konnte man wohl fürchten, bie Wuth namentlich ber Reformirten über biefen Berluft ihrer Metropole herauszuforbern. Mit einer Abtheilung Cavallerie follte bie Bibliothet efcortirt werben.

# 102.

Instruttione al padre Don Tobia Corona de' chierici regolari mandata da papa Gregorio XV al re di Francia e prima al duca di Savoia per l'impresa della città di Ginevra. 1622. (Bibliothet zu Frantfurt am Main. MSS. Glauburg. Tom. 39, n. 1. 26 &l. 46).

Anfang: L'Italia che dall' eterna providenza è stata eletta a reggere hora l'imperio temporale, hora lo spirituale del mondo.

Berhaft ift biefer geistlichen Herrschaft vor allem Genf, "non solo come

piena di huomini appestati, ma come catedra di pestilenza."

Es zu züchtigen, zu zerstören tommt vor allem bem Bapft, Bicarius Sprift, und dem Herzog von Savopen zu, der sich noch Graf davon nennt. And haben die Päpste und Herzoge östers Bersuche dazu gemacht; allein sie sind immer an der Protection gescheitert, die Frankreich dieser Stadt ange-

Ret aber ist die Lage der Dinge verändert. La Francia tratta il soggetto di domare i ribellati heretici, et ha da ricever piacere che per togliere loro le forze e la riputatione si faccia il medesimo senza suo costo in altre parti.

Der Babst hat von Anfang seiner Regierung ben Plan gesaßt, und benkt burd bie Miffion eines Klostergeistlichen die Aussichrung vorzubereiten: Poiche habbiamo un' argumento di religione, si conviene fuggendone il rumore coprirlo più che si puote: vuole inviarvi un religioso. La P. Vra porterà da per tutto questo negotio come nato nell' animo di Sua Stà senza altra origine che dello spirito santo.

Er soll zuerst in bem Berzog von Savopen bie Reigungen eines friegerifden Bergens erweden, und wenn er Gulfe verlangt, ihm zwar vorstellen, wie sehr deigen gemaßte Unterflügung der Angeriche Polen mache, welche Kossen Avignon vernriade; jedoch einige Histeitung allerdings hossen lassen Arbanon sara stretta a S. A. di tutti quelli ajuti che dalle picciole forze uscir potranno." Auch wird er sich über die Rechte Savoyens an Genf die nöthigen Informationen erbitten.

Die Hauptsache aber ift, mas er bem Könige von Frankreich vorftellen Die Haubtsache aber ist, was er dem Könige von Frankreig vorsteller ist. 1. daß er ja nicht den Berdacht auf sich laden werde, als verfolge er die Kutestanten bloß auß Staatsinteresse; 2. daß auch dieß wohl verstanden die Bemichtung von Genf fordere: Se Ginevra non sosse stata ricovero di Calvino, la Mta S. non havrebbe di presente da portare l'armi contro l'ostinati e perversi suo popoli Ugonotti, non si vedrebbe nascere le republiche contro la monarchia. — Sono republiche (de hugenottichen) popolari che in ogni palmo di terreno e sino nell' istessa corte de l'osse nelle generale del re happo lor cittedini e segueci — Gid la forse nella camera del re hanno lor cittadini e seguaci. — — Già la

republica loro (Ugonotti) è piantata, già ne sono publicate le leggi, e già in ogni provincia hanno costituiti i magistrati, i consigli et i governatori dell' armi: più non hanno da fare che da andare eglino a muo vere l'armi al re per cacciarlo di casa.

Man fleht, wie sehr hier in ben tatholischen Bestrebungen bas monarchische Clement hervortritt. Genf soll zerftört werben als Meisterin und Ratigeberin ber hugenottischen Republiken. Jeht kann es keine Hilfe bekommen

ba alle andern Protestanten felbst beschäftigt, bie Englander burch Berträge gebunden find.

llnd was wolle diese Bergrößerung von Savopen in Bergleich mit der französischen Macht wohl sagen: — der Bag könne den Schweizern nicht der wehrt werden, seit der König Bresse bestige. I cantoni cattolici, con qual la corona è più congiunta, ne riceveranno e servitio e piacere: cero che il cantone di Fridurgo circondato da Bernesi heretici, benche si valoroso e di loro non tema, haverà nondimeno più caro di confiare per via del lago con quella città divenuta cattolica e posta somi dominio di un principe amico e cattolico, che libera et heretica rem-

Cardinal Rets, der Connetable (Luines), Bere Arnour werden dem Butt als biejenigen genannt, von benen er besonders Unterflützung erwarten fönne.

Wir werben balb auf ben Erfolg biefer Diffion tommen.

### 103.

Relatione di Roma fatta nel senato Veneto dall' ambasciador Rainiero Zeno alli 22 di Nov. 1623. Informatt. politt. Tom. XVI

Bewöhnlich brücken sich bie zurücklehrenben Botschafter mit Bescheibenfet und Deserenz sowohl gegen den Fürsten von dem sie kommen, als gegen im Zuhörer aus: Rainier Zeno ist der erste der eine große Selbstzufriednicht erkennen giebt. Er erklärt nicht allein, er lege eine Bilanz papstlicher Stünfte und Ausgaden vor, die er mit sleitzigster Sorgfalt zusammenschl (f. 80): er erinnert auch baran, mit wie lebendigen Farben er einen obeite anbern Carbinal in seinen Depeschen geschilbert habe (f. 111); bur Auf Urban sagt er ohne Scheu: "mit zwei Worten machte ich seine Meimag w nichte"; er spricht gerabezu aus, die göttliche Majestät habe ibm bas Min gegeben, in das Innerfte geheimnisvoller Menfeben zu bringen; ben Carinal Ludovisio läßt er der Republit deshalb einen Lobspruch widmen, weil st pu Gefandtschaft von Rom immer Männer von ber erprobtesten Tüchtigkeit mille

Rainier Zeno erscheint ein paar Jahre später in den venezianischen und ruben des Jahres 1628. Auch da trägt alles was von ihm ausgeht, mit unsere Relation, das Gepräge des Selbstgefühls, das sich in so vielen In-

lienern und Spaniern bieses Jahrhunderts darstellt. Zwischen Männern dieser Gesinnung tonnte es nun aber nicht an Reibungen fehlen: auch Rainier Zeno erlebte auf feiner Gefandticaft die unange nehmften Auftritte.

Größtentheils fiel fie in bie Zeiten Gregors XV. Lubovifio forbett eint Berehrung und Anertennung, die ihm Zeno nicht widmen wollte: - gar ball

geriethen fie beftig an einander.

In bem letten Theile feiner Relation fchilbert Zeno biefe Irrungen. Er rlihmt sich, bem Nepoten oft scharfe Antworten gegeben, ihn jum Schweigen gebracht zu haben. Es macht ihm besonders Bergnilgen, daß er durch geheine Mittel Dinge in Ersahrung gebracht, welche der Nepot in tieses Geheinmit

verbillt geglandt, und bann benfelben merten laffen, er wiffe barum; er freut sid noch des Misvergnügens in das Ludovisio dadurch gerathen sei. "Vend noch des Arheckspanischen der Erbodische Verlagen in geteilt, "veter derva", sagt er, "che appresso di me non poteva restare in quel gran concetto di sapere che' egli con tutti ascosamente ambiva." Aber man möge nicht glanben daß das viel geschabet. Die Republit sei dadurch vielmehr in Reputation gekommen. Bei dem Gedanken, Baltellin als ein Deposition in den Händen der Spanier zu lassen, habe Ludovisto sich vor nichts fo febr gefürchtet wie vor bem garm ber venezianischen Brotestationen (il fracasso che era per fare io, il rimbombo delle mie proteste).

Diese Zeiten waren indes vorlibergegangen. Urban VIII hatte ben papfi-lichen Thron bestiegen, und Rainier Zeno läßt es sein vornehmstes Geschäft sein, bessen Bersönlichkeit, Hof und Staatsverwaltung, so weit sie sich damals

entwidelt hatten, ju foilbern.

Er wieberholt, bag bie Carbinale nur barauf bebacht feien, bem Papft zu Gefallen zu reden: er findet es recht gut, daß kein Mensch daran denke, die däpstlichen Finanzen in Ordnung zu bringen. Es gebe, sagt er, kein geeigneziers Instrument die Christenheit zu verwirren, als den Kops eines Papstes. Er entwirft darauf ein Bild von Urban VIII: E prencipe d'aspetto grave e veneradile, di statura grande, di colore olivastro, di lineamenti

nobili, di pel nero che comincia a tirar al canuto, d'attillatura più che ordinaria, e di gratia singolare ne' gesti e ne' moti del corpo.

Parla per eccellenza bene, et in qualsivoglia discorso che s'entra seco, ha da difendersi quanto vuole, e d'ogni materia mostra d'haver peritia staordinaria. Ha mostrato sin hora diletto grande della poesia, l'uso della quale non ha mai intermesso, nè pure nelle occupationi e nelli studii più serii: perciò gl'intendenti di questa arte e delle lettere che chiamano di humanità sono stati sempre benveduti da lui, et gli ha favoriti cortesemente in quello che ha potuto: non l'ha però questo diletto astratto da quello che importava più e che era più necessario per li carichi che successivamente li sono passati per le mani, dico dallo studio delle leggi, nel quale ha faticato incessantemente dalla prima gioventù sino a questi ultimi anni con tanta maggiore applicatione, perche così richiedeva la carica del prefetto della signatura di giustitia, magistrato che richiede studio et accuratezza grandissima et esattissima per la varietà delle materie che vi concorrono. Delli affari del mondo e degl' interessi de' prencipi è intendentissimo, quanto che

se nelle scuole politiche havesse fatto continua dimora. Es ist wohl nicht nöthig, das Weitere mitzutheilen: es ist doch nur im Allgemeinen ähnlich. Die feineren Züge dieser geistlichen Physiognomie, sei es deß sie sich erst später entwickelten, oder daß Zeno sie nicht aufzusassen ver-

fand, finben wir hier nicht.

Eben fo wenig ift bieg bei ben folgenden Schilberungen ber Bermanbten des Papstes der Kall, oder bei den Cardinälen, die der Autor aussührlich

durchgeht. Rur das ift zu bemerken, daß er von den venezianischen Cardinälen keis Printiss faat er. "languido di spirito netlei Dienste zu erwarten räth. "Priuli", sagt er, "languido di spirito come di corpo." So schnöbe behandelt er ste. Bon Benier will er gar nicht reben, um nicht Banbel mit ben Bermanbten beffelben zu bekommen.

Dann tommt er auf die politischen Berhaltniffe. Er ift nur zufrieden, daß dießmal ein Papst gemählt worden, der nicht in die Spanier verliebt sei. Albuquerque habe den Boden ungewöhnlich hart gefunden und man habe ihm seine Forderungen nicht bewilligt. Das Berhältnig Urbans VII zu Frankreich Milbert Beno folgenbergestalt.

Non è da dubitarsi che il pontefice verso il regno di Francia

habbi molta propensione d'affetto, additandocelo molte congetture probabilissime: hebbero a quella corte principio le sue grandezse, alle quali se bene ascese per meriti proprii, non nega però egli medesimo che di grande ajuto li fossero le attestationi d'Henrico quarto della sodisfattione che haveva del suo modo di negotiare et del gusto che sentirebbe di vederli partecipato l'honor solito a conferirsi alli altri residenti in quella carica: quadra benissimo a Sua Sta il trattare de' Francesi ingenuo et libero, lontano dalli artificii, lontano dalle dupli-cità proprie delle altre nationi; ha una certa conformità di genio alle qualità de' studii alli quali s'applicano et de' quali si dilettano più li Francesi, ch' è la pulitezza delle lettere, l'eruditione più acconcia, la poesia, la cognitione delle lingue, in che per quanto le permettono le sue attioni, s'è pigliato molto piacere. Stima quel regno, quanto si possa dire, per reputarlo equilibrio dell' ambitione d'altri, li cui fin mirano senza dubbio alla monarchia universale.

Den Benezianern nahm ber Papst ihre Berbindung mit Retzern m Unglänbigen übel.

änbigen übel. Er meinte, es gebe wohl einen andern Rückhalt filt fu. Zeno schließt, indem er noch einmal Schweiß und Arbeit die ihm im Amt gemacht, die unaufhörlichen Nachtwachen, den bittern Aerger, woduch seine Gesundheit geschwächt worden, ins Gedächtniß rust. "Dennoch", sagt n. "freue ich mich mehr, mein Leben im Dienste meines Baterkandes abgempt an haben, als wenn ich ein ganges Jahrhundert glücklich leben konnte, aber unbeschäftigt."

# 104.

Relatione degli eccmi sigri ambri straordinarii Corner, Erizzo, Soranzo e Zeno ritornati ultimamente da Roma, letta all' eccmo senato 25 Febr. 1624 (b. i. M. V. 1625).

Als Papst Gregor XV erklärte, daß er mit Rainier Zeno nicht met unterhandeln wolle, schilden die Benezianer Hier. Soranzo, um die Siele besselben zu vertreten. Noch war jedoch, wie wir soeben saben, Zeno in Rom, als Urban VIII gewählt ward. Beide wurden zur seierklichen Beglischwinschussen bes neuen Papftes bestimmt, Corner und Erizgo erschienen um bie Gefant

schaft zu vervollständigen. Die gemeinschaftliche Relation, welche sie erstatten, ift nun frei von ber perfönlichen Ergülfen, benen Zeno allein fich hingegeben; fie bekommt baburd eine gewisse Wichtigkeit, weil die Berhältnisse ber Republik fich durch die Sate

von Baltellin aufs neue verwickelt hatten.

Bapft Urban ichien febr unzufrieden ju fein, bag Benedig an bem Augriff ber Frangofen auf bie papftlichen Garnisonen Theil genommen: "che i can-

noni della republica si fossero voltati contra i luoghi tenuti in depositi della S. S<sup>1</sup>à, che chiamò luoghi dell' istessa chiesa."

Nè mancano, fairen bie Gefanbten fort, in Roma soggetti d'ogni grado et d'ogni qualità che proponevano a S. S<sup>1</sup>à, come ella medesima ci disse, ad usare contra quell' eccmo senato le censure ecclesiastiche

Sie suchen sich so gut wie möglich zu entschuldigen: sie sühren aus, daß es die Absicht der Spanier sei, sich der Alleinherrschaft zu demöchtigen: — rendersi patroni di quelli passi, per facilitarsi la monarchia di questa provincia —; die Religion könne ja doch gesichert werden; daß sie mit Ustramontanen in Bund getreten, dürse man ihnen um so weniger verargen, da ihnen von den Päpsten selbst die Truppenwerbung im Kirchenstaate derswehrt sei wehrt sei.

Urban VIII hatte geglaubt, sie würden ihm in hinsicht auf jene Ange-

legenheit einige vermittelnde Vorschläge machen: doch hatten sie dazu keinen Austrag. Auch seinerseits zeigte er sich deshalb für ihre Gesuche unzugänglich. Sie mußten zufrieden sein nur seinen Unwillen zu begiltigen — non si impetrava altro che mitigamento dell' acerdita mostrata del suo animo.

Allyn schwer kunn ihnen dies nicht geworden sein. Schon trat die antispanische Gesinnung Urbans doch auch herdor. Er erklärt, "che non poteva parlar alto, perche troppo era circondato da' Spagnoli, e che a Madrid lo chiamavano heretico, ma che armato si havrebbe satto rispettare."

Seine spätere Gesinnung und Haltung liegt schon in biesen Worten. Borzüglich mit Interessen solcher Art beschäftigt sich unsere Relation: außerdem aber sucht sie auch die Zustände zu schildern. Hören wir, wie sie die Häupter der Berwaltung in den ersten Zeiten Urbans VIII beschreibt. Quelli che di presente sono in maggior autoritä presso il pontessice

Quelli che di presente sono in maggior autorità presso il pontefice nella essentia degli affari, si ristringono nel sigr cardinale Magalotti e nel sigr Don Carlo Barberino, fratello della Beatne Sua. Mostrano però ambidue di non conoscere e non havere questa autorità: schifano i congressi, parono non esser informati dei negotii, non gustano di esser frequentemente visitati, e con questa maniera di procedere, differente assai dal costume dei parenti de pontefici passati, conservano in maggior riputatione la Santità Sua, volendo dar ad intendere che tutto

dipende dai soli cenni di lei.

Era solita la Beatne Sua alle volte nelle occorrenze più gravi chiamare anche a se li cardinali Bandino, Melini, Scaglia, Santa Susanna et qualche altro, perche conoscendoli di natura molto severa, procurava con tale apparenza dar segno di stima verso il sacro collegio e verso le persone loro, non già perche volentieri inclini o molto si fidi delle loro opinioni: e di questo concetto della Sta Sua, ben noto a detti cardinali et ad altri, tutti se ne dogliono, dicendo che dopo fatte le deliberationi delle cose ella le communica per non admettere il loro consiglio. Et si sente anco che va oqni giorno più tralasciando queste communicationi, anzi omettendo in tutto e per tutto le consultationi con cardinali, così per conservare in se medesimo il solo despotico dominio et autorità, come anco perche conoscendoli dipendenti et interessati chi per l'uno chi per l'altro principe, giudica così convenire al suo servitio maggiormente.

Nelle occorrentie della Repca sono intervenuti nelle consulte mr Gessi e mr di Montefiascone, come stati nontii in questa città e bene informati delle cose. E talvolta si è introdotto anche Anzolo Badoer, che sotto altro nome e cognome pur si trattiene in Roma positivamente: è fatto sacerdote, et habita per sua maggior sicurezza una casa congiunta con il monasterio de frati della scalla, nella cui chiesa è solito celebrare la messa. Ma come habbiamo detto, il cardi Magalotti et il sigr Carlo Barberino sono le stelle fisse di quel firmamento: et i negotii ridotti in queste due sole teste passano con molta secretezza, sicche quello che non si può penetrare con la congettura ovvero che non viene riferito dal medesimo pontefice, difficilmente si può sa-

pere per altra via.

Il sigr Don Carlo mostra la istessa indipendenza da principi nella quale professa conservarsi Sua Sta. E in età di 58 anni, ben complessionato e forte. E inclinato alla soddisfatione de' popoli per conservare la città abbondante di tutte le cose. Nella sua casa è buon economo, et ha mira di far denari assai, sapendo egli molto bene che l'oro accresce la riputatione agli huomini, anzi l'oro gli inalza e li di-

stingue vantaggiosamente nel conspetto del mondo: oltre che si tiene per massima comune non esser conveniente nè ragionevole che chi una volta è stato parente del papa, resti dopo la sua morte in angusta fortuna. E huomo di poche parole, ma sensitivo. Ha mostrato somma riverenza verso la serenissima Republica, et havendo noi nel complir seco detto che auguravamo lunghi anni a Sua Betne, ci rispose egli con qualche acerbità che quando il papa havesse ad essere rispettato et honorato come papa, alludendo alle cose correnti della Valtellina li desiderava vita lunga, ma che quando havesse dovuto seguir altrimenti, pregava il sigr dio a chiamarlo a se quanto prima.

Il card<sup>1</sup> Magalotti professa egli ancora vivere indipendente. E

huomo sagace et accorto: mostra grande vivacità di spirito e d'inquie tezza, et è in concetto di poter esser guadagnato. Crescendo in et et esperienza il card<sup>1</sup> nepoto si crede che non passerranno d'accordo insieme e che il papa penserà però di valersene in qualche legatine

opportunamente.

# 105.

Instruttione a Mre Sacchetti vescovo di Gravina, nunzio destinato di N. See per la Mta cattea. 1624. (Barb. fol. 26 BL)

Die Aufträge Sacchetti's beziehen sich I. auf die innern spanischen, II.

auf die allgemeinen europäischen Angelegenheiten.

Es gab immer manderlei Competenzen zwischen Rom und Spanien. Namentlich hatte es bamals ber romifche hof übel empfunden, bag ein Carbinal wie Lerma feiner Eintunfte beraubt und vor ein weltliches Gericht ge stellt worden war. Indem der Papst ben Fortgang dieses Berfahrens ein zuhalten sucht, läßt er doch auch zugleich Lerma ermahnen, alle hoffnung auf weltliche Größe aufzugeben: es sei ja doch nichts mehr auszurichten, da Ein warez so sehr in Gnade stebe, und er möge sich entschließen, nachdem ein varez 10 jegr in Snaoe jeze, und er moge jud entiquiezen, nachem au lange Andern gelebt, jett sich und Gott zu leben. Dagegen wird der Kunim an Olivarez gewiesen, mit dem der römische Hof in diesem Angenblic wogut stand. Es sommt dabei solgende Merkvilteigkeit vor. E avvenuto de la gelosia della regin: per qualche sospetto d'altri amori del melle provocata a dolersene col re di Francia suo fratello, a segno takuk vanne pensiero a questo di far doglianze e querele pubbliche cunto il cognato. Di cio scrisse l'antecessore di V. Sria e che vi huera posto rimedio con far confidente della regina il conte Olivares di iffidentissimo che era prima.

Auch an ben Großinquisitor wird ber Runtius gewiefen. Er foll ben felben noch anfeuern gegen die Einführung teterischer Bucher in Spanien und Indien wachsam zu fein.

11. Man hatte in Spanien ben Gebanten gefaßt bie beutsche Linie burd awei neue Bermählungen in ruhigeren Besit ihrer letzten Erwerbungen In seine Ber Erbpring von ber Pfalz und Bethlengabor sollten beibe mit kalserlichen Brinzessinnen vermählt werden: hiedurch hoffte man die unganschund noch mehr die deutschen Unruhen beizulegen. Anfangs wollte man zu Rom daran nicht glauben. Jedoch nach neuen Nachrichten ließ sich nicht mehr zweiseln. Der Papst eilt dem König Borstellungen dagegen zu machen. Man erfehe aus Briefen, daß es die Absicht der Engländer keineswegs fei, wenn auch ber Pring von ber Pfalz an ben taiferlichen Hof gesenbet werte ibn fatholisch werben zu lassen. Und wolle man sich einem so unzuverlässigen Menschen wie Gabor anvertrauen? Er tonne es nicht glauben, noch billigen. Seinem Nuntius giebt er ben Auftrag fich aus allen Rraften bamibergufeben.

"V. Sria, ma con destrezza et a tempo, facci per impedirli (questi due matrimonj) tutto quello umanamente può".

Wir wiffen, bag Bapft Urban felbft an bem Scheitern biefer wenn gleich weitaussehenden, doch wohlgemeinten Plane Antheil hatte. Die Sendung Rota's, beren wir gebachten, erklärt sich aus biesen Neußerungen,

## 106.

Instruttione a V. Sria arcivescovo di Damiata e chierico di camera per la nuntiatura ordinaria al re cristianissimo. 23 Genn. 1624.

Das Seitenstück zu ber Instruction Sacchetti's.

Auf bas lebhaftefle verbammt ber Pabft auch bier jenen Blan gur Refitution ber Pfalg: er ruft ben Ginflug bes Ronigs an, um Sachfen gu bewegen fich ben Fortschritten ber bairischen Dacht nicht zu wiberseten. Ueberbieß wünscht er nichts mehr, als daß Oranges zerstört werbe, was nur ein Sammelplatz für die Ketzer sei.

Das Bichtigste aber sind die innern Angelegenheiten. König Ludwig XII with solgenbergestalt geschibert. Il re è suori di modo virtuoso et abborrisce tutti quei vitii che sogliono accompagnarsi alla dominatione: non è altiero, ma humanissimo: non è amatore della propria opinione, ma più volentieri crede a buoni consigli: non ama il riposo, ma è dedito alle fatiche e le tollera fortemente, senza conoscere altro piacere che quello della caccia: non nutrisce pensieri dimessi, ma è avidissimo di gloria, senza dilungarsi punto dalla pieta. Con la Mua S. possono i ministri di stato et i serventi nelle caccie, a quali volentieri s'accosta per godere la libertà, che non concede la stretta pratica de'grandi. Il più caro di quelli che hanno l'adito a S. Mia con occasione della caccie è il signore di Toiras, huomo cauto e prudente, che non si rimescola negli affari di stato per ascondere la sua autorità, ma ne è capace.

Unter biefem Fürsten nun war ber Ratholicismus in glangenbem Fortange. Der Nuntius wird angewiesen, allen jenen Missionen, namentlich im füblichen Frankreich, nach Kräften beizustehn und ihre Sache am toniglichen

Poje zu verfechten.

Aber daneben regt sich auch unüberwindlich und immer aufs neue die

Opposition ber gallicanischen Grundfage. Wenigstens von einem Theile ber Mitglieber ber Sorbonne wird bie Lehre von ber Unabhängigkeit ber weltlichen Gewalt und bem göttlichen Rechte ber Bischöfe vorgetragen. Schon bringen Einige die Meinung auf, ben Pfarrern fiebe in ihrer Pfarre eben so viel Macht zu, wie ben Bischöfen in ihrem Bisthum. Der Papft findet diese Meinungen abominadel. Es schmerzt ihn, daß Richer, der sie besonders eifrig vertheidigt, odwohl excommunicirt, sie doch daraus nichts macht, sondern fortwährend Messe lieft. Inden die Varlamente die ktroliche Jurisdiction thätlich zu bestätzt.

schränken. Die Appellationen, come d'abus, die Untersuchungen über die Aussertigungen ber Dataria, die Eingriffe in die Gerichtsbarkeit der Bische tommen bem Papst als eben so viel Usurpationen vor. Favoriscono chiunque ad essi ricorre, et in questa maniera procurano di soggiogare le provincie a loro non soggette, come la Bretagna, la Provenza e la

Borgembrescia.

Auch in bie Bucherverbote mischen fie fich. Gern batten bie Nuntien Werte wie von Thou und Richer verboten, aber es war ihnen nicht möglich. Der neue Nuntius wird angewiesen, ber Erscheinung schablicher Bucher lieber suvorzutommen als sie erst zu erwarten. Le stampe de' libri sono il fomite delle false dottrine: et è necessario che ella procuri di tenersi amorevoli i librari accioche l'avisino di mano in mano de'libri che si stampano: imperoche stampati che sono, porta seco difficoltà di ottenere la prohibitione.

Man sieht, schon ist der ganze Kampf der Eurie und des Gallicanismus eingeleitet, der in mancherlei Phasen die Beriode der alten bourbonischen Mo-

narchie in Bewegung erhalten bat.

# 107.

Instruttione a V. Srie mons Campeggi vescovo di Cesena, destinato da N. Sigrelsuo nuntio al Seno Sigr duca di Savoia. 1624.

Eine auch beshalb merswürdige Inftruction, weil sie den Ersolg jem Sendung des Don Tobia Corona weiter erörtert. Wir sehen, daß der sur gegen Genf besonders an dem Widerstande von Luines und Rohan, der mit immer mächtig war, dem Ansehen der Hugenotten scheiterte, daß man in

aber barum feinesweges aufgab.

Da chi venisse il motivo di tal impresa, dal papa o dal duca, non Da chi venisse il motivo di tal impresa, dal papa o dal duca, non si sa bene: perche il pontefice lasciò brevi e lettere di esortatione al medesimo sigr duca et al principe del Piemonte, donde poteva farsi congettura che il papa ne fosse autore: ma nel ricevere l'esortatione si mostrò tanto pronta l'A. S. che non parve lontano dal vero il credere che havesse indotto il papa a scrivergli. — — Le difficultà che incontrò il padre Corona, non furono dalla parte del re e della regina, che piegarono subito alle persuasioni ponteficie, ma dalla parte del contestabile Luines, accuitato da principali ministri, o per proprio del contestabile Luines, seguitato da principali ministri, o per proprio interesse o per adulatione, e da alcuni grandi del partito Ugonotto. A Luines si crede che instillasse questa avversione all' impress duca di Roano, e cercandosi della cagione che ha potuto spignere questo ad opporvisi, altra non se ne trova, fuori della propria inclinatione al mantenimento degli eretici, essendo egli tale, che il timore di perdere il seguito dentro alla Francia, mentre che i seguaci suoi havessen havuto a soccorrere il Genevrini. Il trattato del padre Tobbia nelli a segno che non solamente il re non rimase offeso di questa missione, ma niuno, etiandio di quelli che l'intendessero bene, hebbe artire biasimarla: e solamente dissero alcuni che non era quello il tempo di intraprendere un tanto affare altri, che non doveva il duca mettre in queste strette il re se non dopo il fatto, imperciocche allora S. Munon havrebbe potuto non dar lode alla pieta e generosità del duca, ma che antecedentemente non doveva la Ma S. violare quella felle sotto la quale pensano di riposare sicuri i Genevrini. Dall' hora in qua si è creduto che il sigr duca pensi a tentare la via d'una sor-presa, e adesso non se ne ha più dubbj, imperciocche S. A. se n'è dichiarata con la Sta di N. Sigra, supplicandola a volerlo assistere. La Sta S. ha risposto che volentieri e con quel medesimo modo che fece papa Gregorio: ma perche il necessario segreto della sorpresa non è capace di questa via, S. A. si rivoltata a contentarsi che N. Sigre gli prometta di fare tali ufficii col re christianissimo dopo il fatto che la M<sup>ta</sup> S. non habbi a sdegnarsene.

Uebrigens tommen hier auch einige eigentlich piemontesische Saden jur Sprache. Die spätern Streitigkeiten bahnen sich an. Der Herzog machte Anspruch auf Ernennung zu ben bischöslichen Stellen: ber Papst gestand ihm mur das Recht ber Empfehlung zu: über einige Belasiungen ber Geistlichkeit zeizt

er fich migvergnügt.

#### 108.

Ragguaglio dello stato di religione nel regno di Boemia e sue provincie incorporate. 1624.

Im Mai 1621 langte Carl Caraffa in Prag an, und schritt sogleich an bas Werf, bas ihm Bapft Gregor XV vorzugsweise aufgetragen, die Wieber-

herstellung des Katholicismus in Böhmen zu leiten.
Achtzehn Monate darauf, wie er selbst fagt, also im November 1622, saste er unter dem Titel Relatio Bohemica einen Bericht über seine Thätigteit ab, den er an die neugegründete Propaganda einschiefte. Ich sah dab das Driginal desselben, das dei den Mitgliedern der Congregation circulirte: es maren die Cardinäle Sauli, Bandini. Barberini (später Urban VIII), Borgia (später der heftige Opponent Urbans), Ubaldini, Santa Susanna, Balerio Sagrato, Zollern, und die Prälaten Bives, Agucchi, Scala. Zollern sollte eine Copie nehmen und aus derselben reservien.

Diesen ersten Bericht erweiterte Caraffa 14 Monate später, also im Januar 1624, und schiedte ihn unter obigem Titel an Urban VIII ein: "um" wie er sagt "bessen väterlichen Eiser noch mehr zur Liebe gegen die Böhmen zu entstammen."

Wir haben ein ausstührliches gebrucktes Werk von Carassa: Commentaria de Germania sacra restaurata: eine der wichtigsten Quellen silr die Geschiebte der ersten zehn Jahre des dreißigjährigen Krieges. Aber einmal konnte a da auf seine döhmliche Wirkamleit, deren er allerdings mit Vorliebe gedent, doch nicht mit so großer Bollständigkeit eingehn wie in einer eigens dazu keinmeten Relation: und ein gedrucktes Werk machte auch anderweite Rückstein mötzig. Wit voller Ausstührlichkeit und Freimilthigkeit dagegen drück bie Relation aus.

Sie begreift freilich nur ben Anfang ber bohmifchen Umwandlung, aber

str biesen ist sie in der That sehr wichtig.
3ch habe mich ihrer schon bei der Erzählung bedient: doch, der Naturdes Gegenstandes nach, mit großer Beschränkung: ich will hier einige Particularitäten nachtragen, aus denen sich ergeben wird, unter welchen Schwierigkeiten, die ihm besonders die Landesregierung machte, der Nuntins seine Abssichen ins Wert sehre.

1. Einführung bes lateinischen Ritus.

Havendo io tenuto sopra cio proposito col Plateis e considerando, sicome quei pochi Boemi che erano cattolici frequentavano in ogni modo le chiese di nostro rito, dove pure ascoltavano i divini ufficj in lingua latina, giudicai non essere disperabile che l'istesso potessero fare anche quelli che di nuovo si convertissero, insinuandosi massime loro da predicatori che questa lingua sia quasi in un certo modo d'essenza ne' divini uffici in tutti li paesi cattolici e particolarmente in quelle chiese che si comprendono sotto l'imperio occidentale, per segno della superiorità e maggioranza della chiesa Romana sopra tutte le altre: però diedi ordine ad esso Plateis, che quanto prima havesse potuto, usasse ogni suo studio per restituire l'uso del predetto idioma in quelle chiese che già si erano levate di mano agli eretici. Onde il giorno de' santi apostoli Simone e Giuda dell' anno 1621, con l'occasione di essere stata provista dall' arcivescovo di parroco cattolico la chiesa di Santo Stefano, principale parrocchia di Terra nuova, habitata dal più minuto volgo, tra il quale sono pochissimi cattolici, fu celebrata alla presenza di numero grandissimo di heretici nella predetta chiesa l'immaculatissimo sacrificio della messa in lingua latina

con l'aspersione dell' acqua benedetta, con l'invocatione de' santi e con tutti i riti romani, due secoli dopo che n'era stata esclusa la lingua latina, e che per molti anni non vi si era celebrato nè nell' uno nè nell' altro idioma. Il quale esempio hanno poi seguito con le chiese della città tutti in luoghi del regno senza sentirsi romore o strepito alcuno nel popolo: et io essendo in Praga ho visto detto popolo stare con molta attentione alle funtioni divine.

2. Abichaffung bes Relches.

Inteso poi da me il senso della sacra congregatione del santo ufficio per le lettere e scritture all' hora mandatemi, risolvei di vietarlo (il calice) onninamente e non dar più orecchie alle ciance e preghiere di detti regnicoli, argomentando che se havessero voluto essere obbedienti figli di santa chiesa, camminerebbero così in questa come in ogni altra cosa di concerto col restante del corpo cattolico, ma se sfuggissero di recedere da questo abuso radicato anche negli animi de cattolici per la pretesa concessione di Pio quarto, tenerlo per segno di superbia et ostinatione e per indicio di non veri cattolici: onde tralasciato ogni altro rispetto e timore allegato da politici, i quali da questa novità immaginavano sollevationi o ruine irremediabili, feci prohibire a tutti li parrochi che non porgessero ad alcuna persona la presona da le ripe a comparado del ripe a comparado de le recentario del ripe del rip specie del vino, commandando loro che a chiunque le domandaya ambedue, chiedessero se era cattolico, e confessandosi tale gli enunciassero la necessità di ubbedire al rito Romano il quale esclude i laici dal calice. Così molti che non erano tocchi da vero zelo, sentendo questo si rimanevano nella loro ostinatione, non communicando ne nell' una ne nell' altra forma, e noi intanto conseguivamo l'intento nostro, che non si porgeva il calice: ma non fu però niuno di quei preti tornati all' obbedienza che havevano in cura le chiese reconciliate il quale havesse l'animo di porgere la sola specie del pane il faccia degli heretici che frequentavano dette chiese; sino che il cancelliere Plateis diede intrepidamente principio a questa santa impresa nella parrocchia di San Martino, come di sopra si è notato. Il quele uso introdotto poi a laude di dio nell' altre chiese si osserva con intera quiete, ancorche mi habbiano in cio dato assai che fare i politici. Perciocche vedendosi gli heretici svanito il disegno fatto di dovere in. ogni modo conseguire da veri sacerdoti cattolici il santissimo sacemento sotto l'una e l'altra specie, hebbero l'anno passato 1622 ricoge. da politici: e qualanque maniera con loro si tenessero, a me per adesso non importa riferirio: basta che estorsero una lettera del principe Liechtenstain, che all' hora si trovava qui, in virtu della quale, come se fosse per ordine di Sua Ma, chiamando i due parrochi della madonna del Tein e di Santo Enrico, stati già predicanti, comandarono loro che nella solemnità della pasqua porgessero indifferentemente a ogn' uno, di qualunque rito fosse, la communione sotto l'una e l'altra specie. Così il giovedi in caena domini per mera perfidia di detti po-litici nella chiesa del Tein fu commessa grandissima abominatione, ricevendo il venerabile corpo del signore consacrato sotto le due specie del pane e del vino da legittimo sacerdote più di mille scellerati herecani, A questo non manco il Plateis di fare l'oppositione che se li aspettava, ma niente potè contro la temerità loro: onde egli per sostenere la prohibitione dell' uso del calice deliberò fare animo e distribuire il sacramento, come tre giorni dipoi fece, pubblicamente sotto la 'sola specie del pane nella parrocchia di San Martino. Ma

havendo io havuto notitia di questo empio attentato, fui subito a farne acerba lamentatione con Sua Mia, dolendomi con ogni più efficace maniera che i suoi ministri si volessero ingerire in quelle cose che concernono la reverenza verso il tremendo aacramento dell' altare, che meramente riguardano lo spirituale e la salute dell' anime, e che senza rispetto niuno s'intromettevano negli affari di religione, non mustrando segno alcuno di obbedienza verso dio e la santa sede Romana, della quale la Maesta Sua si era sempre mostrata tanto ossequente. Da che fuori di modo commosso l'imperatore diede subito rigidissimi ordini a detti politici, acciò lasciassero la cura delle cose ecclesiatiche e di religione agli huomini di chiesa, facendo loro grave riprensione per la temerità commessa: onde essi gagliardamente si incitarono contro di me e del Plateis, come quelli da quali si persua-sero essere proceduto il rabbuffo fattoli da Sua Mia: et oltre al minacciare aspramente il Plateis, non si astennero dal manomettere anche l'autorità mia, insinuando a monst arcivescovo che egli s'io non li mostravo sopra cio special breve di Sua Beatne, non fosse tenuto ad obbedirmi in una cosa di tanto rilievo come il sopprimere in Praga l'uso del calice: e non tralasciando di sollevare i predetti parrochi e farli animo, persuadendo loro che non havessero timore alcuno di me nè dell' arcivescovo, perche dal governo politico, al quale in quel regno per antiquato stile devono soggiacere gli ecclesiastici, sariano sempre protetti e sostenuti, operarono che il curato del Tein facendo nuova prevaricatione si ridusse in aperta disubbidienza, e prese ardire di predicare al popolo che non volesse tollerare che i papisti, che miravano tiranneggiare il tutto, li togliessero l'uso del calice, e pregassero dio per lui vero difensore del paterno antico rito; di modo che quel volgo fece un poco di tumulto, rappresentandosi quella sera sino al numero di mille alla casa di detto curato come in sua difesa. Il che venuto a mia notitia, cavai subito da Sua Mia Cesarea indignatione e comandamento che il detto prete fosse subito arrestato e consegnato a monsre arcivescovo: come fu senza dilatione alcuna eseguito: e quel popolo, che prima si era mostrato così ardente per la sua indennità, non fece motivo alcuno, perche lo vedesse condurre prigione in faccia del giorno e di tutta la gente. Et egli dopo alcune settinane di car-cere se ne mori dentro di quella, supplendosi alla cura di detta chiesa, che è la principale di terra vecchia, con altro parroco cattolico e con la predica del canonico Rottua, soggetto insigne per dottrina e zelo, il quale amministra tuttavia questa carica con molto profitto e con grandissimo concorso così di cattolici come di heretici, i quali volentieri ascoltano le prediche di questo buon sacerdote per la sua efficace e grata maniera di dire.

3. Allgemeines Berfahren.

Per decreto di Sua Ma in conformità delle risolutioni prese nella congregatione prefata tenuta in Vienna si sono di poi riformate tutte le città del regno, cacciando da esse e da loro contorni li ministri e predicanti heretici. In ciascuna di esse oltre il parroco si ono messi il capitano, il giudice, il primate del consiglio et un cancelliere cattolico, restandone in eterno bandito l'esercitio heretico, havendo l'imperatore per prova conosciuto, coll' esempio della fedeltà di Budueis e con la perfidia di quasi tutte le altre, quanto importi che le città siano heretiche o cattoliche. Et ancorche il principe Liechtenstain soprasedesse già dalla incominciata riforma rispetto a gran rumori che si spargevano dal digusto di Sassonia, poi la prosegui, havendogliene io

fatto reiterare l'ordine: ma però se li sospese circa li circoli di Egra e Culma per essere contigui alla Sassonia e pretendersi che la proprietà loro sia dell'imperio e non della corona di Bohemia. Con tutto ciò resta per ancora nel regno qualche predicante protetto da baroni heretici o da poco buoni cattolici, e particolarmente ne sono nel circolo di Leitmeriz spalleggiati da un barone cattolico, che professando grande strettezza e fratellanza con l'elettore di Sassonia si persuade farli in questa maniera cosa gratissima: et havendolo io esortato a cacciarli e fattogliene parlare ancora da altri, ha promesso mandarli via, ma dubito che ritenuto dalla moglie, che è heretica, non voria farlo se non forzatamente. Ne sono anco rimasti in quelle città nelle quali si trovano acquartierate militie heretiche, non havendo voluto ii commissarj regj esporsi col riformarli a pericolo di tumulto: ma kora che i sospetti di guerra vanno scemando, si darà licenza alli soluti heretici, ovvero se li assegueranno altri quertieri sociò habbia lutto. heretici, ovvero se li assegneranno altri quartieri, acciò habbia luglo la riforma. Ne resta uno ancora nella città di Kuttembergh, scussio il principe di Liechtenstein di non poter cacciarlo, perche quegli lio mini non vorrebbero poi lavorare nelle miniere che ivi sono: tuttavia col ritorno dell'imperatore a Praga spero in dio che nel mio passaggio da Ratisbona a Praga, havendo traversate una gran parte della Bohemia e così da Praga a Vienna ho trovato in ogni luogo la riforma effetuata, eccettoche nella città di Jaromir, dove erano in alloggio alcune fanterie del colonello duca di Sassonia: ma dipoi ho mandato stretto ordine di Sua Maestà, acciò sia riformata, et in ciascuna di esse città s'istruiscano i figliuoli nella dottrina christiana, insegnandoseli orare in lingua latina.

Sono state sotte rigide pene prohibite dentro e fuori di Praga le conventicole degli heretici, sotto qualunque pretesto le facessero, la qui commissione fu data molti mesi addietro a mia richiesta: ma non ostante che io più volte n'habbia reclamato col governo di Praga, non en stata mai eseguita.

Dal senato della città di Praga si sono levati tutti gli herelici, supplendo i loro luoghi di persone cattoliche, e se li è tolta gui essentiale autorità, lasciandogliene solamente qualche apparenza micone che non sono di molto rilievo, annullando in specie tutti li priksi pregiudiciali alla religione cattolica concessi da re passati, pundo benissimo farlo l'imperatore havendosi per forza d'armi rigualmento questo regno già apertamente ribellatoseli. L'accademia o collego di Carlo IV a gloria divina e della religione cattolica si è restituita della sua primiera istitutione sotto la cura de' padri Gesuiti, li quali hanno ancora la sopraintendenza di tutte le scuole del regno, et a'medesimi l'usare diligenza che non si stampino o vendano libri contrari alla verità cattolica, essendosi sottoposti alla loro censura i librari e gli stampatori. Si è havuto intorno alla predetta accademia qualche difficolta, volendocisi deputare un presidente laico, il che da me non venita bene inteso, ma finalmente spero che sarà lasciata queste cura a mons arcivescovo, pretendendo egli per suoi antichi privilegi esser cancelliero del regno.

Alla casa de' poveri istituita in Praga da Ferdinando terzo si sono di più assegnati 4 m. talleri annui: onde si è accresciuto il numen loro da ottanta, che prima vi sene alimentavano, fino a ducento. A padri Gesuiti si sono dati per una volta 20 mila talleri da spenderi nella fabbrica del loro collegio: et in questo non è occorso che si impieghino li miei ufficj, non havendo bisogno di alcun mezzo appresso

dell' imperatore l'evidenti utilità che dalle loro attioni si traggono, Per augumento dell' entrate capitolari della cattednia i taggono, assegnati beni che rendono 6 m. talleri anni, e per le archiepiscopali 24 mila: ma perche questi beni sono assai guasti e rovinati, monsignor arcivescovo desidera ritenersi per qualche tempo il mons<sub>r</sub> d'Osseg, assegnati già alla mensa archiepiscopale sotto Ridolfo in vece della pensione camerale che venivo difficilmente pagata. Nell' arbitrio di monsignor arcivescovo si è riposta la provincia delle parrocchie di Praga e di tutto il regno, etiam che prima fossero possedute da signori particolari che erano tutti ribelli, essendosi riserbato l'imperatore questo jus, mentre si sono venduti li beni di essi ribelli, habendosi anche havuto riguardo che per molte leghe intorno a Praga siano tutti comprati da cattolici.

#### 109.

Relatione alla Sta di N. Sre papa Urbano VIII delle cose appartenenti alla nuntiatura di Colonia per Mr Montorio vescovo di Nicastro ritornato nuntio di quelle parti l'anno di N. Sre 1624.

Mitten in jenen Kriegsunruhen langte Montorio in Deutschland an. Bitten in seiner Artegomienheit eingte Wontbrit in Denistution in Ernkelt die Gesahr heraus, in welche die Katholiken gerathen sein würden, wem Mansseld, der den Oberrhein von Strasburg dis Mainz, und der Bisch von Halberfladt, der Westphalen beherrschte, es dahin gebracht hätten sich mit Baden-Durlach zu vereinigen. Aber alle diese Ansührer erlitten Riederlagen. Er schildert nun, welcher Bortheil aus diesen Gegen hervor-

gegangen, in welchen Zustand die deutsche Kirche gelangt sei. In Hulda hat die Gegenresormation in aller Heftigkeit wieder angesangen: in Osnabrild ist mit Hilse der Infantin und der legitimistischen Armee die katholische Partei durchgebrungen: in Minden hat man hoffnung einen Ergberzog jum Bifchof zu machen: auch in Bremen hatte man burch eigene Senbungen Die Domberen bearbeitet einen tatholischen Coabjutor zu rigen Senoungen die Odmyeren bearveiter einen taxpolitigen Codositior zu wählen, doch war für diesmal ein dänischer Prinz durchgebrungen: aber wenigstens Duldung der katholischen Religion hofft der Nuntius in allen Hanschäden eintreten zu sehen: ihm scheint, der Kaiser könne sie geradezu andesehlen, zumal da diese Städte von dem spanisch ervrtugiesischen Handel große Bortheile ziehen: schon ist in Altona eine Kirche eröffiete, von der ich vieles ische Bortheile ziehen: schon ist in Altona eine Kirche eröffiete, von der sid bieles sür ben Rorben hoffen läßt: per potere in qualche tempo fondarsi un seminario, onde possino pigliarsi operaj, dopo che avranno appreso la lingua Danica e Norvegica, per ridurre al lume della vera fede anci populario della vera fede quei popoli più settentrionali.

Bei biesem Fortschritt findet Montorio zugleich eine Reform in bem Immern ber beutschen Kirche unerläßlich. Die Pralaten fleiben sich weltlich, machen sich teinen Scrupel baraus, in ben Krieg zu gehn: bas Concubinat berricht gang öffentlich, und ber Runtius hat wegen biefes Fehlers einen sonft sehr zeeigneten Canbidaten, einen Hornberg, nicht jum Bisthum Würzburg gelangen lassen. Auch benten die beutschen Bischofe wenig an den Papst: sie besetzen die Stellen in den vorbehaltenen Monaten, und durch ihre Beamten maßen sie sich viele unerlaubte Dinge an. Dispensano ne' gradi matrimoniali prohibiti, ad sacros ordines et beneficia vacata, super defectu natalium, concedono extra tempora, dispensano super defectu aetatis, anche talvolta hanno dispensato con persone institute in sacris di prender moglie. Sie nennen sich von Gottes Enaben, ohne des apostolischen Stubles ju gebenten, und behandeln ihre firchlichen Gliter fast wie Eigenthum. In ben Klöstern sieht es nicht besser. Die Aebte betragen sich als absolute Herren. In den Städten giebt es nichts als Bankette. Gesellsasien mit Männern und Frauen : in den Klöstern auf dem Laude treiben sie die Jagd, und man sieht nichts als Jagdhunde und Jagdgesolge.

Der Auntius hatte gern Sand an eine Reform gelegt, boch verhinderten ihn ansiedende Krantheiten, die Kriegsnuruben und politische Gefchilfte.

Auch von diesen handelt er sehr gut. Ich habe boch nicht alles ausnehmen können, was er von der Uebertragung der Shur sagt, und will es hier nachholen.

Possono esser note a S. Beatue le cosa all'hora occorse, ed io, benche mi fossero giunti assai tardi i brevi che mi mandava papa Gregorio, acciocche intervenissi alla dieta per tale effetto adunata in Ratisbona, mi mossi nondimeno nel maggior rigore dell'inverno con grandissime spese, disagi e pericoli per comparirvi: e condottomi sim ad Herbipoli da ministri di S. Sta e da principi elettori ivi congregati a quali avevo dato avviso della mia mossa, mi fu significato non eser più necessaria la mia persona, poiche la conclusione del negotio en ritardata da più alta cagione che dal mancamento del consenso de principi ivi adunati, e che il vedersi ivi compariti tanti ministri apostolici havrebbe accresciute le difficoltà, mettendosi in gelesia li protestanti, come che quella traslatione fu trattata più tosto come materia di religione che di stato. Mi rimasi perciò d'andarvi, tanto più che il Magontino, che come degano del collegio elettorale es quasi arbitro del negotio, praticato da me alcuni mesi prima, stara costante nell' offerta fattami di voler secondare la mente del papa e dell' imperatore. Li deputati di Treveri havevano ordine dal suo principe, datoli a mia istanza, di non iscostarsi dalle deliberationi del Magontino e del Colonicense. Io non starò qui a divisare a V. Bestee le difficoltà che incontrai per disporre il Magontino a consentire a detta traslatione: perche hora diceva abborrire la città di Ratiabona come · d'aria nemica alla sua sanità, hora diceva trovarsi esansto di dessi e da non potere supplire alla spese che ivi gli saria convenuto di fare, hora che il negotio non era maturo, non essendoci il consesso di Spagna e di Sassonio, hora temeva le minacce del re d'Ingailtes di Dania e di altri settari, hora affermava che quella traslation havrebbe accesa nuova e più cruda guerra in Germania, con dissi evidente della religione cattolica, mentre i principi ecelesiastici, de havevano portato fino all' hora e dovevano portare per l'avvenire il peso, esausti per le contributioni passate alla lega, spogliati d'ogni loro havere dall' insolenze e rubamenti non meno de' nostri che de nemici soldati, non solo non potevano nè havevano modo; di apparecchiarsi a nuova guerra, ma erano ridotti ad estremata fali che crano costretti licentiare le proprie famiglie a vivere quasi privatamente: non lasciava di porre in consideratione il duca di Neoburgh, come più prossimo di sangue al palatino, la cui persona non havrebbe recata tanta gelosia a protestanti, che temoano la grandezza del Bavaro, a cui, conforme la costitutioni imperiali secondo la bolla aurea; come a più pressimo doveasi quella dignità, nella quale il medesimo duca haveva protestato non volere consentire sino all' ultime spirito che altri fosse a se preferito: basta che in quattro o cinque giorni che mi trattenni con lui in Acciaffemburgo, dopo lunghi discorsi fatti in voce et in iscritto, ottenni la risolutione che io desiderava. La traslatione fu fatta, et ancora si mantiene. Il palatinato è in parte oucupato dal Bavaro, in parte da Spagnuoli, ne altro resta al palatino che la città

di Franchinthal depositata in certo tempo in mano della serenissima

infanta di Fiandra con concerto del re Inglese.

Mentre per detto negotio io ero in Acciaffemburgo, giunse ivi la nuova della presa di Adilbergh: et havendo io già fatto officio per commissione di Sua Sià col sigre duca di Baviera per la libreria Palatina et havendone havuta offerta, mandai subito un' espresso al sig conte di Tilly, facendoli istanza per la conservatione di essa, poiche mi veniva affermato per la qualità e quantità de' libri massime manoscritti essere di valore inestimabile: e mi rispose S. E. che il tutto era in poter suo ben conservato per eseguirne l'ordine del sigr duca: di che havendo dato conto a patroni, havendo essi mandata per sona a pigliarlo, fu detta libreria dopo alcuni mesi condotta a Roma-

# 110.

Instruttione a V. S. Mons' Caraffa vescovo di Tricarico destinato da N. S. suo nuntio in Colonia. 26 Giugno 1624.

Ludwig Caraffa ist der Rachsolger Montorio's: er war Runtius in Coln zu berfelben Zeit als Carl Caraffa die Runtiatur in Wien verwaltete.

In einer fehr ausführlichen Instruction theilt ihm ber Papst feine An-

fichten fiber bie beutschen Sachen mit.

Tr erörtert darin all jene Punkte über die innere Kirchendisciplin, welche Montorio in Anregung gebracht hatte. Schon habe der apostolische Stuhl so viel Verlusse an Einsommen und Ansehen ertitten: der Kuntius soll dersinchen die Berlovene wieder herbeizubringen. V. S. stia attentissima a procurare che da essa eschino lo dovute provisioni denessiciali. Es ist merkwiirdig, daß dem Auntius hier Austräge gegeben werden die unmittelbar auf die Kathschäse Minuccio Minucci's gegründet sind. Z. B. soll er eine Liste der Bestrderung wirdigen deutschen Geststlichen nach Kom senden. – de' più costumati, de' più dotti, de' più nobili, de' meglio appoggiati all' autorità d'aleun principe cattolico. — Così noi aremo notizie tali che sollecitamente la sede apostolica potra provedere prima che seorra il suo tempo. Wörtlich eben das, was Minucci 1588 anempsoblen batte. Doch hat die Zeit noch neu Maßregeln an die Hand gegeben. Die wichtigste ist, daß man einem alternden Bischos noch dei seinen Ledzeiten einem attholischen Coadjutor beigeselle. Schon hat man das in Paderdorn wie in Minster mit dem besten Ersolge ins Wert gesetz.

Die Hanptsache bleibt nun aber ble weitere Ausbreitung bes Ratho-

licismus.

Die Liga soll ans allen Krästen ausrecht erhalten werden: der Runtius soll darüber wachen, daß Jedermann seine Rata bezahle. In Söln ist eine geistliche Gesellschaft zur Besehrung der Protessanten gestisten, am welcher Prinzen von Destreich und Baiern Theil nahmen, und die eine gute Casse der singt: der Kuntius soll sie nicht eingehn lassen. Einige sülrsliche Häuser werden ins Auge gesaßt, die man zunächt zu gewinnen hosst, namentlich Darmstadt und Sachsen. Der Kuntius soll diese Reigung destrbern, "auf daß diese Fürsten der Gnade nicht widersehn die Gott ihnen erweisen will". Besonders des errichtung von Seminarien, die Einsührung der Jesuiten besördern. Diese Stelle ist vielleicht die merkwildigste der gauzen Instruction, und sie mag wörtlich solgen.

Sarà opera degnissima di S Sria l'impiegarsi a coltivare i seminarj già fatti et a procurare che altri se ne faccino di nuovo: e per queste simili opere chi non vede che i padri della compagnia di Gesù sono

maravigliosi? Laonde il predecessore di S. Sria diede principio a pratticare l'introduttione di quelli in Franchfort, scrivendo sopra di co caldissime lettere a Cesare, e voleva fare altrettando l'elettore di Coloni N. Sre, per sollecitare l'effettuatione di questo buon pensiero, fee scrivere al nuntio presso l'imperatore che non si riscaldi: col quale S. Sria s'intendera per quello che restasse da fare, avvisandone è speranze e i successi. L'elettore di Magonza ha fatto rappresente alla Sta di N. Sre che per propagare la religione cattolica, che di favore divino piglia diede nel palatinato inferiore, niuna cosa viez giudicata più spediente quanto l'erettione de seminarj' e delle case dore possino convenire i nobili del Beno: e per cio fare, propone a S. Bas che i potrebbono comodamente applicare i beni d'alcuni monasteri e special. mente di Germershaim, Spanhaim et Odernhaim, posti nella diocsi di Magonza et altre volte occupati da principi Palatini del Reno: la quale proposta è stata stimata da S. Bne di molto rilievo, e prima di selvere voleva che l'antecessore di V. Sria presane diligente informatione avvisasse distintamente lo stato di detti monasterj, col suo paren m perche la brevità del tempo non gli havrà permesso esegui titto, S. Bne vuole che ella supplisca al rimanente con ogni sollecitudite el accuratezza.

L'elettore di Colonia ancora vuole instituire un' università mile sua città di Manstero: e di cio è stato ragionato nella sagra congregatione de propaganda fide, inclinando la Sta di N. Ste che si faci detta università, con conditione però che oltre alle scienze vi si insegnino le leggi canoniche e civili. Serva a S. Stia per attio. accioche ella tratti in questa forma con detto elettore, quando S.A. le parlera d'havere ottenuto per detta erettione il beneplacio

apostolico.

# 111.

Relatione dell' illmo et eccmo sigr Pietro Contarini K, ritornato dell' ambasceria ordinaria di Roma, presentata alli 22 Giugas 167 e letta il medesimo giorno nell' ecc<sup>mo</sup> senato.

'Neber vierthalb Jahr — 44 Monate — hatte P. Contarm's ten Hofe Urbans VIII zugebracht, als er biefen Bericht erflattete. In vier Abiheilungen handelt er in bemselben von der welchen, mit

geiftlichen Bermaltung, ben wichtigsten Geschäften und einflugrachen In

gliebern bes Sofes.

Besonders aussührlich und unterrichtend ist er über die Erweiterung ber geiftlichen Jurisdiction. Er findet, noch niemals fei fie mit folder Enmit in Italien ausgeübt worden: durch die doppelte Absicht, eine unmittellur Herschaft über die geistlichen Bersonen und eine freie Disposition ihr it geistlichen Giter zu behaupten, werde der römische Hos den Kürsen sein leine geintlichen Grunden auf der geschichten Grunden Grunde römifchen Stuble fage, tonnte ein folder ben Benegianern nicht gemogin sein als er, ber gegenwärtige Bapft; bessenungeachtet erlange man von in niemals die mindeste Gunft.

Ueberhaupt hat er eine schlechte Meinung von dem gesammten remiss Besen. Das Princip der ganzen Berwaltung sei der Repotismus. L'inclinatione dei papi di far grandi i nepoti da in questi ten il primo moto all' attioni, dichiarationi e dipendenze con altri princip Prima si pensa ad imprese contra infideli, ad acquisto di stati, a como gli anni son brevi, le difficoltà molte, così si ferma il conett enz' effettuatione alcuna: doppo altra strada si prende più facile, ccumulando grandi richezze comprando stati.

Er schilbert die Umgebung Urbans folgendergestalt.

Per ordinario si consiglio il pontefice con il carde Magalotti, cogato del fratello, e che tiene anco il carico di segretario di stato, per
e cui mani passano tutte l'espeditioni. E cardinale d'ingegno grande,
rivace: lo stima assai il papa: l'ha voluto sempre appresso di se, et in
articolare nella legatione di Bologna, dove le diede la viceregenza di
quel governo. E se vi è alcuno che arrivi ad havere predominio nell'
animo della Sta Sua, quest' è l'uno, nè si sa se per proprio affetto et
inclinatione di lei o se per la grande accortezza del cardinale, che bene
conoscendo il genio di chi così lungamente si è servito di lui sa valersi delli mezzi propri per condursi a questo segno: e può dirsi che
negli affari di momento di esso solo si vale. Egli però s'affatica d'aggiustarsi alle inclinationi del pontefice, le contradice meno che può, e
nelli suoi sensi procura d'incamminare le proprie attioni per conservare il posto, la confidenza e la riputatione che le apporta l'esser
adoperato nelli maneggi più gravi. Procura con allontanarsi da tute
le apparenze, fuggendo l'audienze ordinarie de' ministri di principi,
de' cardinali e quasid'ogni altro (ma solo tratta i negotii ch'espressamente gli sono incaricati), di non acquistar l'odio che per l'ordinario
suole cader sopra quelli che si veggono più vicini e partecipano dell'
autorità o gratia del principe: e lo fa maggiormente per non ingelosire
il cardie Barberino, che da principio non mostrò di ricevere intiero
gusto di vederlo avanzarsi tanto, e più valersi il pontefice di lui che
della sua persona: e percio bene spesso per questa causa s'udirono da
Barberino parole che dinotavano il suo sentimento. Hora nondimeno
lascia correr le cose come vanno, e mostra confidar nel zio, o per sollevarsi del peso degli affari, e perche non sa o conosce di non poter
fermare il corso alla fortuna di questo. Il tutto pure si partecipa col
medesimo cardinal Barberino con S. Onofrio e Don Carlo.

Il primo, come nipote, è veramente amato. Vorrebbe la Sta Sua che con più applicatione attendesse alli negotii: ma egli v'apparisce alieno assai, nè il suo naturale punto si vede inclinato, et pare che quasi a forza assista solo dove per il carico che tiene non può far altimenti, scaricando il peso degli affari più gravi sopra l'istesso cardie Magalotti, contentandosi di spogliarsi di quello che dovrebbe esser suo particolare per vestirne il zio, contro la pratica degli passati pontefici, sia o per propria debolezza, o per non saper valersi di quella autorità che gode chi arriva a posto tanto eminente. E di ottimi, virtuosi e lodevoli costumi, di soave natura, e con esempio unico non vuole ricever donativi o presente alcuno. Sarà nondimeno vivendo il pontefice al pari d'ogni altro cardinale grande e ricco. Hor deve haver intorno 50 m. scudi d'entrata di beneficj ecclesiastici, e con li governi e legationi che tiene deve avvicinarsi a 100 m. scudi, e tutto il meglio che cava, sarà suo, principiando a farsi delle investite di momento. E poco spendendosi in breve tempo, verrassi ad accumular ricchezze

immense.

Il card¹ S. Onofrio essendo vissuto del continuo nei Cappucini, seguito tuttavia in una vita religiosissima, non s'ingerisce se non in quello le viene commesso: e degli affari del mondo poco ne sa e meno n'intende: e bene si è conosciuto la sua inabilità in questo nell' absenza di Barberino, mentre fu necessario di trattare e negotiar seco. Hora si ritrova alla residenza della sua chiesa di Sinigaglia.

Il sigr Con Carlo pure, fratello del pontefice, è generale di santa chiesa, e tutto quello che appartiene alle militie, alle fortezze, alle galere, è sotto il suo commando. E signore d'intelligenza, prudente, cauto nello discorrere e trattare, e la cura dell' entrate e maneggi della camera ottimamente l'intende, essondo stato huomo di negotio e versato in queste materie. Qualche cosa ha rilasciato dalla sua prima applicatione agli affari, per non aggravar maggiormente li suoi ani essendo il più vecchio delli fratelli, e per qualche sua dispositione ancora.

Due altri nipoti tiene la Sta Sua. Il sigr Don Taddeo, nel quale si pensa di stabilire la casa, giovane di anni 23 incirca, di nobilisime maniere, di grande igenuità, et è sommamente amoto da tutta la corte. Qualche disegno vi è nel pontefice di farlo prefetto della città depo la morte del duca di Urbino, che bora gode questo titolo, cano de gnissimo, che a tutti precede e dura in vita e dopo la morte amo del pontefice tiene luogo nel solio. E Don Antonio, commendata di Malta, di anni 18. Ha intorno 14 m. scudi di commende. E di uno spirito pronto, vivace, et a suo tempo vi vorrà esser per la sua pate desidera egli parimente il cardinalato, e si crede lo compiacen la Sta Sua. Molti che non amano il card'e Megalotti, lo vedrebbono velentieri quanto prima promosso a quella dignità, con opinione possi egli arrivar dove non giugne il fratello a farle contrasto et oppositione.

Die valtellinische Sache wird hier einmal in ihrem Busammenburge erörtert.

L'altro importante negotio è quello della Valtellina, intorno al quale pure grandemente si travagliò la Santità Sua, ma con fortus diversa, se bene nel principio vogliono che potesse applicarvi maggini e più risoluti rimedj. L'esser entrato in affare tanto arduo li principio vogliono che potesse applicarvi maggini e più risoluti rimedj. L'esser entrato in affare tanto arduo li principio del pontificato, uscito e non ben ancora rimesso da una grave gotio, causò forse che si lasciò correr molte cose, che allora il provedervi non era difficile, sicome il rimediarvi poi dopo riusca imperibile. Fu il deposito della Valtellina fatto dai Spagnoli in mase di Gregorio XV, e Chiavenna con il suo contado la consegnaromente sarono per mano del commendatore Silleri con tanta cautela e sere tezza che il certo d'esse non solo si communicava alli ministri di V. Serenità, che pure ne doveano aver tanta parte, ma con fatta venira a loro notitia il vero di quanto si trattava. In niuna altra cosa premeva il pontefice che nel ricevere soddisfattione per il pagamento deli presidj ch'egli teneva nelli forti della Valle, e dopo infinite doglianze et instanze consegui, credo, fra l'uno e l'altro re intorno 200 m. sculi. Questo danaro andò diminuendo il dispiacere del deposito, che prima e dopo anche dannò sempre grandemente, stimando non esser solleva dall' interesse niune pregiudicio potesse apportarle la longhezza et irresolutine di tal maneggio.

Quelli del Valtellina s'offerivano al papa per vassalli, assicurando

Quelli del Valtellina s'offerivano al papa per vassalli, assicurando che li datii che potrebbe imporre sopra li vini e formaggi basterrebi bono a mantener li presidi ordinari per difesa di quella Valte Molti consideravano al pontefice che il ritornar la Valtellina alli Grisoni e rimetter in mano degli heretici li cattolici non si poteva da esso ne si dovea se non con grandissimo scandalo e danno eseguire, che darla ai Spagnoli niuno n'havrebbe assentito, et ai Francesi o ad altri

quelli non lo permettarebbono: nè meglio vi fosse che si conservasse alla chiesa la Valtellina, non contenendo alcun altra conditione di momento quel paese che dei passi, che si possono havere o pretender per venirsene et andarsene oltre ai monti: questi restando in potestà del pontefice patre comune, gli havrebbe aperti e concessi sempre secondo il bisogno e necessità d'ogn' uno. Le ragioni se bene poco fondate non lasciano di far impressione, e talvolta anche persuadono dove apparisce alcuna speranza di comodo et utile. Del concetto se ne lasciò intender la Sra Sua, et aggiunse anco, quande vi fosse qualche difficoltà nel restar alla chiesa, ne si potrebbe investir un suo nipote. Era promosso dai Spagnoli il partito, a loro però nè ai Francesi piaceva: in fine si fermò da Silleri il trattato ben noto a V. Serenità, che non fu in Francia approvato dal re, in particolare nella parte che li Spagnoli avessero il passo per le genti che andassero in Fiandra e per le medesimo solo che ritornassero: poiche il formar della Valtellina una quarta lega, che tanto pretessero Spagnoli, meno il pontefice vassenti. Fu mutato per questa causa l'ambasciatore, o fosse per la caduta del camcelliere e di Puysieux segretario, l'uno fratello e l'altro nipote del medesimo Silleri. E giunse in Roma monso di Bettune, ministro di miglior consiglio di più generosi e risoluti partiti, disautorizzò il negotiato del suo precessore, insistè e parlò sempre per il trattato di Madrid, negò assolutamente il permettere per qualsivoglia maniera a'Spagnoli il passo, e sollecitò in frequenti audienze il pontefice a risolvere alcuna cosa, poiche nè a maggiori lunghezze nè a più tarde dilationi potea la lega assentire.

Il pontefice, che non stimò mai tanta risolutione nelli collegati nè da questa causa fossero per condursi all' armi, massime ch'el suo nuntio in Francia a quello di Suizzeri affermarono del continuo alla Sta Sua con lettere che'l marchese di Covre mai havrebbe presentate l'armi del re dove vi fossero le insegne della Betne Sua, s'andò pure continuando nelle irresolutioni, e quanto più accrescevano et apparivano le difficoltà, tanto maggiormente veniva ella a persuadersi (nè vi mancava chi la confermava in questo) che in fine nelle contese essa ne restarebbe posseditrice. E benche Bettune per ultimo significò al papa che il re e la lega insieme la supplicavano di rimettere ai Spanoli li forti conforme allo obbligo del deposito, accioche essendovi necessità di mover l'armi non s'attribuisca a poco rispetto l'andar contro quelle della Sta Sua, e se all' hora il pontefice si risolvea e prendea partito come dovea, offerendo ai Spagnoli li forti, il tutto veniva ad aggiustarsi con la riputatione sua e soddisfatione degli altri, poiche non gli havrebbono ricevuti li Spagnoli non trovandosi in termine di poterli difendere, e cessava la causa di dolersi mentre in tempo eseguiva il pontefice le conditioni del deposito, nè poteva alcuno contradire lasci-andoli a Grisoni: corsero alcuni giorni, in fine surprese il marchese di Covre Plata Mala: allora il pontefice pretese et adimando tre mesi di tempo, e dopo si ristrinse a tanto che bastasse di scriver in Spagna e farne l'eshibitione, dicendo che li ministri d'Italia non tenevano facoltà di ricever li forti. Ma essendo di già avanzate et ogni giorno procedendo di bene in meglio l'intraprese di Covre, non fu stimato a proposito, anzi sarebbe riuscito dannoso il suspender i progressi, per attender poi di Spagna risposte incerte: e così andò il pontefice a poco a poco perdendo tutto quello teneva in deposito, solo restandole Riva e Chiavenna, che sole furono soccorse da i Spagnoli. Si doleva la St. Sua che questi, se ben ricercati alle prime difese, mai vennero al soccorro, et essi di non essere stati chiamati in tempo, di modo che, mal soddisfatti Spagnoli, non contenti Francesi, ella sommamente disgustata stimando poco rispetto s'havesse portato alle sue insegne, del continuo e grandemente con ognuno se ne querelava: ne altrimenti facevano Spagnoli, mentre attribuivano tutti gl'inconvenienti a lei, e di lei più d'ogni altro si dolevano: et ancorche dopo spedisse il nipote legato in Francia et in Spagna col fine ben noto a V. Serenità, e conoscendo haver preso altra maggior mossa le armi d'Italia, più gravi si rendessero i pericoli se vi applicasse da dovero, con tutto cio non si è potuto levare il primo concetto che dagli antecedenti mal incamminati principi non siano derivati gl'inconvenienti che si sono dopo visti. Uguamente Francesi come Spagnoli attribuivano le durezze e difficoltà che si sono incontrate in questa negotiatione, alle pretensioni del pontefic, volendo che ad esso fossero consignati li forti, senza dichiarari quello che n'havrebbe fatto, negando pero assolutamente di volerli demolire Da che si ha reso sopra modò difficile il trovar ripiego convenimie, si è consumato tanto tempo, fatte tante speditioni, et in fine portai il negotio in Spagna, che in Roma difficilmente s'havrebbe terminato.

# 112.

Relatione dello stato dell' imperio e della Germania fatta da mon. Caraffa nel tempo che era nuntio alla corte dell' imperatore l'anno 1628.

Die ausführlichste Relation welche mir überhaupt vorgekommen ift: in einem römischen Exemplar zählte sie 1080 Seiten Holio. Auch in Denthiand ist sie nicht seinem schaften ich kanfte ein Exemplar in Leipzig, und in einer Protestischet zu Berlin sindet sich ein anderes in einem schönen Foliodunk, welches ein gewisser Abnuman im Jahre 1655 dem Bischof von Sichstell mit einem prächtigen Titel überreichte.

Sie besteht aus vier Theilen. In dem ersten werden die deutschen lieruhen im Allgemeinen geschildert, im zweiten die Lage, die Bestigunga mid die Berhältnisse Ferdinands II, im dritten die deutschen Fürstenthumn aus den Kreisen, im vierten die Blindnisse die besonders in der letzten 3ch in Deutschland Statt gesunden.

Der Autor erklärt, daß er nichts schreiben werbe, was er nicht the gr seben, ober sonft glaubwürdig erfahren habe. Protestandomi che tuto quello che scrivero, parte n'ho praticato e visto io stesso per lo spatio di 8 anni che sono stato in Germania, parte n'ho inteso di persone degne di fede, parte n'ho cavato della lettura de' libri communi e delle let tere e cancellarie tanto d'amici quanto d'inimici, che sono state intercette in diversi tempi, de' quali alcune sono date alle stampe altre no.

Man sieht, es wird bier schon eine gelehrte Zusammenstellung beabsiditigt; hie und da wird auf den Leser im Allgemeinen Rücksicht genommen. Sehr wahrscheinlich, daß der Autor seine Arbeit zu publiciren dachte. Dick Chre ift ihr jedoch erft in unfern Tagen widerfahren: im Jahre 1859 ift ft von der kaiserlichen Akademie zu Wien zum Druck befördert worden. Prof. Miller in hilbesheim hat die Milhe übernommen, einen lesbaren Tert her zustellen, und bem Druck manche willkommene Bemerkung vorangeschickt ober hinzugefügt.

Wenn es bemnach nicht mehr nöthig ift, über ben Inhalt ber Relation weiter Bericht zu erstatten ober auch Mittheilungen baraus vorzulegen, fo forbert bagegen ihre größere Berbreitung und Zuganglichkeit um fo bringenber ju einer Erörterung über ihre Originalität und Busammensetzung auf. Denn fie betrifft einen der großen Wendepunkte ber beutschen Geschichte: Die Epoche, in welcher Raiser Ferdinand II über das protefiantische Deutschland und die reichsftanbische Opposition überhaupt herr und Meister werben zu muffen idien.

Die Bedeutung bieses Momentes hat bamals noch gar manchen andern

Berfuch ibn ju ichilbern bervorgerufen.

Unter anbern war ich schon bor vielen Jahren in ber St. Marcusbibliothet zu Benedig auf eine Relation unter dem Ettel: Relatione dello stato e delle forze della Germania et de' principi d'essa eben aus dieser Zeit ge-stoßen, die mir wegen der eigenthumlichen Charatterichilderungen der borwaltenben Berfonlichkeiten bie fie enthält, vielen Einbrud gemacht hatte. 2018 mir in Rom bie ausführliche Arbeit Caraffa's zu Banben tam, fiel mir auf, daß sie oft wörtlich mit jener anonymen Relation übereinstimmte, ohne baß ich boch glauben burfte, baß fie einem und bemfelben Autor juzuschreiben seien. Der anonyme Autor, ohne Zweifel ebenfalls Katholik, zeigt eine gewiffe Parteilosigkeit und Unbefangenheit bes Urtheils, mahrend an Caraffa die Ueberzeugungen eines propaganbiftischen Giferers in Ansichten und Erinnerungen allenthalben hervortreten.

Um ein Bort von der Uebereinstimmung zu sagen, so wird z. B. in bei-den der Borliebe des Kaisers für Bocal- und Instrumentalnussit gedacht, weil sie ihm diene um Gott zu loben; so wie der hingebung der Kaiserin Leonore für ihren Gemahl — pare del tutto transformata vollar volonta e solisie fattione del marito si nella pieta singolare come in secondare l'imperators nelle caccie; nur bag bei Caraffa biefe ihre Theilnahme an ben Jagben als etwas Bergangenes bezeichnet wirb. Bon bem jungen König kerdinand Ernst heißt es in beiben Berichten, er zeige Entschossescheit und werde einmal ftrengern Gehorsam sorbern als fein Bater: "vorra esser più obedito del padre." In ähnlicher Beise entsprechen einander bie Charakteristrungen des Königs von Danemark, der Chursufersten von Baiern, Sachsen,

Brandenburg, so wie der kasserlichen Minister, in den beiden Relationen. Welche von beiden, das ist die Frage, schöpft nun aus der andern? — Ich trage kein Bedenken, zu behaupten, daß die anonyme Relation das Ori-

ginal ift.

Darin heißt es bei ber Schilberung bes Churfürsten Maximilian von Baiern: "Guadagna assai con le provisioni dell' esercito della lega, valern: "Guadagna assai con le provisioni dell' esercito della lega, della quale ella è luogotenente generale appresso l'imperatore." Eine siemlich anzilgliche Behauptung, bie auch Caraffa erwähnt, ohne sie jeben Bort haben zu wollen. In bessen Relation (S. 237) in ber die anonyme bis dahin beinahe wörtlich wiederholt wird, heißt es serner: dicono anco se bene io non lo credo, che S. Altezza habbi guadagnato e guadagni assai con le provisioni dell' esercito della lega, della quale egli è luogotenente appresso l'imperatore. Wir gehen nicht auf den Grund oder lingrund dieser Beschulbigung ein: wir bemersen nur, daß Caraffa die anonyme Melation zu widerlegen sucht; sie lag ihm also unter seinen Materialien dot. Benn man die Worte veraleicht. so sibst man auch auf andre Memeivon. Wenn man die Worte vergleicht, so flöst man auch auf andre Abweisdungen, die zuweilen den Sinn umgestalten: eben in der Schilderung Mazimilians finde ich in der anonymen Relation eine an sich wichtige Notiz über das Verhältniß Spaniens zu Pfalzneuburg, die Carassa weggelassen hat.

Genug: in der Relation Carassa's sinden sich Elemente aus einer sremden Relation, die er nach der Weise der Zeit ohne viel daran zu ändern,

aufnahm, jeboch in seinem Sinn modificirte.

Kommen wir nun auf seine Zusammenstellung, so ist bas Gefüge berb. Rante's Werte XXXIX. Papfte III. Anal.

felben wenigstens in bem zweiten und britten Theil ber Relation auf bie es

uns bier antommt, in ber That febr loder.

Wo er Prag als eine zeitweilige kaiserliche Residenz erwähnt, slicht er eine ausstührliche Nachricht liber die Zurücksührung Böhmens zum Katholicismus und seinen Antheil an derselben ein. Die Erwähnung der Erhebung des Thronsolgers zum König von Böhmen dient ihm zum Anlaß, eine Schiedung der vorangegangenen Wahl dessehen zum König von Ungarn einzuschalten. Der Charatterschilderung Maximilians sügt er einen sehr unständlichen Bericht über die Uebertragung der pfälzischen Chur auf ihn hinzu, obzleich von diesem Ereigniß schon früher die Rede gewesen war. Dann erk kommt er wie er sagt, "per ritornare all' ordine della mia relatione", auf den jüngeren Bruder des Chursürssen dell' opinione degli huomini. Diese Einschaltungen sind an sich von viesen Werth: sie bringen Notick,

Diese Einschaltungen sind an sich von vielem Werth: sie bringen Notien, die man sonst nicht sindet, und die doch den Stempel der Wahrheit trage. Die Darstellung der Retatsolistung von Böhmen ist eine Ueberarbeitung der denerwähnten eignen Ragguaglio Carassa's, wiewohl mit einigen Abwichungen. Wenn er z. B. in der Relation erzählt, er sei einige Wonate wieder Schlacht am Weißen Berge in Deutschland angelangt, so heißt es in den Ragguaglio präciser: Io gionsi qua l'anno 1621, verso la fine del mese del Maggio sette mesi dopo la vittoria di Praga. In der Relation sust er einmal, er habe mit den Ministern und Staatskräthen conserit, in der Ragguaglio genauer: col principe de Echenderg e con gli altri del consiglio secreto. Auch über den Berlauf der Bekehrung selbst sind in den Ragguaglio noch hie und da Notigen enthalten, die bei der Ueberarbeitung weggefallen sind: einmal wird selbst das Gegentheil behauptet. Genug, die in der Relation eingeschaltete Mittheilung macht doch das Ragguaglio micht and behrlich. Es ist eine Ueberarbeitung, keine Abschrift. Dadurch wird der wieder die Authenticität der Relation, an der man sonst volledigt presiden viellen geschieht, wo er Bemerkungen aus seiner eigenen Bahrnehnung beibringt.

Nur läßt sich nun sehr schwer bestimmen, was von seinen Mittheilungs ihm angehört und was nicht. Ich will nur Einen Fall ansühren. In der Alevier'schen Republiken gehörigen Werkden: status pakientleris regiminis S. C. M. Ferdinandi II werden Aeuserungen aus inn Relation des Runktus Pallotta von Bahft Urban VIII etwähnt, die, wir senigkens sehr ähnlich in der Relation Catasias vortommen. An sich wäre es nun sehr möglich, daß dabet eine Berwechselms der beiden Runktien Statt gesunden hätte: doch sollte es mir nicht se skeinden Ausbrück, welche der status regiminis aus Pallotta ansischet, namentlich, daß der Kaiser, ein Mann nach dem Herm Benne einige der prägnantesten Ausbrück, welche der status regiminis aus Ballotta ansischet, namentlich, daß der Kaiser, ein Mann nach dem Herm Berrn könne kein Sterblicher schaden, seine geheiligte kaiserliche Berson könne von keinem Unglich zu Grunde gerichtet werden, — quod nemo mortalium von keinem Unglich zu Grunde gerichtet werden, — quod nemo mortalium von keinem Unglich zu Grunde gerichtet werden, — quod nemo mortalium von keinem Unglich zu Grunde gerichtet werden, — quod nemo mortalium von keinem Unglich zu Grunde gerichtet werden, — quod nemo mortalium von keinem Unglich zu Grunde gerichte werden, — quod nemo mortalium von keinem keiner sie pud dire ch'a guisa d'un altro Davidde habbia ella speranza nella divina potentia che non potra mai perire ne cadere per qualuque infortunio. Gewiß hat der protestantische Bersassen setzle abgeleitet; in der Kelation Pallotta's wird es vielmehr wörtlich so gestanden bebeurende und erleuchtende Ausschlaftung nicht aus dieser schrackt die Bermuthung.

baß ibm felbst jene Relation vorlag, beren Auffassung er nur nicht in ibrer

gangen Stärfe wieberholte.

Ballotta war erft ber Nachfolger Caraffa's. Wenn biefer, ber feinen Bericht nachträglich Bebufs einer Bublication abfaßte, Pallotta benutte, fo wirb er noch viel mehr aus bemfelben entnommen haben als bie angeführte Stelle; fie wurde einen fehr wefentlichen Theil feiner Materialien bilben. — - In bem status finden fich einige Fehler, d. B. gleich von vorn herein über ben Bater Ferdinands II, die bei Caraffa verbesjert find; aber sollte nicht auch bas beweisen, daß Caraffa dem Berfasser bes status nicht vorgelegen haben fann?

3d febe jeboch: bier ift noch ein weites Kelb für weitere Untersuchung. Man milite vor allem die Relation Pallotta's vor fich haben, um ju einem

sidern Ergebniß zu kommen. Rur fo viel kann man aussprechen, daß Caraffa seine Relation aus ver-schiebenen Materialien, die zum Theil von ihm felber herrlihrten, zum Theil aber auch nicht, susammengesett bat. Sie ift mehr eine Compilation, als ein von Grund aus originelles Bert. Wenn man aber auch alle Quellen, aus benen fie geflossen ift, beisammen hatte, wurde sie burch die Bemerkungen, bie ber Antor aus perfonlicher Runbe binguffigt, immer noch Werth behalten.

# 113.

Relatio status ecclesiae et totius dioecesis Augustanae 1629.

Bon keiner besondern Bedeutung. Es wird nur hauptsächlich auf bie Stadt-Augsburger Berhältnisse Rudficht genommen.

Die Wirksamkeit und endliche Entfernung ber protestantischen "Pfeudodoctoren" aus Augsburg ist ber vornehmste Gegenstand des Autors. Er hofft, nachdem dieß besonders durch hieronymus Imbol und Bernh. Rehlingen bei bem Raiser burchgesetzt mar, werbe alles in kurzem wieder katholisch geworben

# 114.

Legatio apostea P. Aloys. Carafae episcopi Tricaricensis sedente Urbano VIII Pont. M. ad tractum Rheni et ad prov. inferioris Germaniae obita ab anno 1624 usque ad annum 1634. Ad C em Franc. Barberinum .

Eine fehr ausführliche Relation, auf 204 Blättern, wohl auch etwas

weitschweifig ; boch enthalt fie gute Sachen.

Zuerst wird die Reise ergästt: wo benn auch bas Unbedeutende viel Plats wegnimmt. Der Nuntius tommt unter andern nach Fulda. Er macht sich ein Berdienst daraus, daß er die 16 Ahnen, die Jemand haben mußte welcher Wirde des Abts fähig fein wollte, auf 8 herabgesett habe. Besonders ausstihrlich ift er über die Sandel von Lüttich mit dem Bischof,

in bie er felbft thatig eingriff: er verlegte ben Git ber Runtiatur von Coln

nach Lüttich.

Ohne Zweifel bas Merkwürdigste ift eine Schilberung ber bamaligen ta-

tholischen Universitäten in bem Sprengel ber Nuntiatur.

Wir seben barans, wie so gang ber bobere Unterricht in bieser Zeit in den handen der Jesuiten lag. Sie waren die Meister in Trier und Maing; Kaderborn, Münster, auch Osnabrild, wo man erst vor kurzem eine hohe Schule gegriindet, waren durchaus in ihren handen: sie lehrten aber nur humaniora, Philosophie und Theologie. Die Rechte wurden ganz vernach-lässigt. In Edin, welches noch immer die erste von diesen Universitäten blieb, wurde die Medicin nur von zwei Lehrern vorgetragen, welche wenig Zuhörer hatten. Der Hauptübelstand in Ebln war früherhin, daß die Docenten all-zureich mit Präbenden ausgestattet worden. Earum opidus ad vitam elementem et suavem instructi, raro aut nunquam ipsi sacram doctrinam tradebant, sed aliorum vicaria opera passim utebantur. Hinc sine pondere et methodo instruebantur academici, et anni quindeni facile circumagi solebant priusquam universam illi theologiam audirent. Ea res vero antehac non parum incommoda fuerat archidioecesi Coloniensi et praesertim ditionibus Juliae Cliviae ac Montium, quod pro adeunda in lis animarum procuratione reparandisque religionis catholicae ruinis parochi et sacerdotes idonei hoc pacto nisi post longissimum diem non instituebantur. Die Bäter Jesuiten stellten bieß ab. Das Collegium zu ber brei Kronen, das ihnen übergeben ward, genoß einen großen Ruf: es hatte 1634 über 1200 Schüler. Jener Geift des Genusses ließ sich aber nicht se leicht vertilgen. Die Magisterschmäuse vermehrten die Kosten der Promotim und den Luxus. "Tota quadragesima sunt quotidie academicorum symposia." — Den Katholicismus und das Wohlleben der Ediner beschrick unjer Bischof gar nicht libel. Populus Coloniensis religionis avitae retinentissimus est, quam utique semel susceptam nunquam deseruit. Tolerantur quidem in civitate familiae aliquae sectariorum, sed vetitum eis est exercitium omne sectarum suarum, et aere gravi mulctantur si qui clam habere privatos conventus et audire Lutheri aut Calvini buc. cinatores deprehendantur. In senatum ipsum nulli cooptantur qui catholici non fuerint, et quotquot in eo conscripti ad curiam veniunt, sententiam dicere aut ferre suffragium non possunt nisi prius eodem die intervenerint rei sacrae in proximo palatii senatorii sacello. Nocta ipsi cives excubias habent in potioribus plateis civitatis, nec vis aut injuria metui potest, quia strepitu quovis exciti adsunt et opitulantur, grassatores vero ac sicarios in vincula conjiciunt. Sed et plateae omnes catenis ferreis noctu vinciuntur, ne pateant liberis excursionibus, ideoque populus maxime in tranquillo agit. Inter alia plebis commoda illud imprimis commemorari debet, licere cuique ineunte hieme boves et sues emere eosque fumo arefacere ac in escam anni consequentis, qua vescuntur avide, domi servare. Spatium vero eiusdem anni e concedi solet ad pretium repraesentandum, dum interim aliqui a semu constitui mercatoribus solvunt: nec unquam opifices ulli, quami inopes, patiuntur suam fidem in ea re desiderari, quia deinceps hand foret integrum eis rursus ejusmodi annonam rei cibariae illo tam insigni Sunt et triclinia tribuum communia, subsidio aeris publici coemere. in eisque possunt omnes iis diebus quibus feriantur in hebdomade,

constituto pretio admodum facili, convivari.

Es werden aber nicht allein Städte und Universitäten, sondem and Kürsten und Begebenheiten geschildert. Ferdinand von Cöln: gravitate morum, professione pietatis et ingenii maturitate nulli secundus; Fridrich von Wiltzburg: linguarum etiam exterarum peritia, morum suavi quadam gravitate, prudentissima dexteritate omnibus carus; Cassinii von Morin: elegena vir in Germanico idiomete, legationidus functus

von Wirzburg: Inguarum einem exteracum peritia, morum suari quadam gravitate, prudentissina dexteritate omnibus carus; Casimir von Mainz: eloquens vir in Germanico idiomate, legationibus functus.

Auch von den Begebenheiten bringt L. Carassa manches Merkwürdige bei. Ich weiß nicht, worauf sich die Meinung gründet, Wallenstein hätte Stallumd nehmen können, "si, quod multi existimant, pecuniam quam urbem capere non maluisset." Für ein großes Unglück hält er es, daß Till sich nicht bei der ersten Bewegung von Sachsen auf dieß Land habe wersen dürfen. Sehr merkwürdig ist auch seine Schilderung des Zustandes von Coln nach der

Schlacht von Leipzig, und der französischen Absichten die in diesem Momente bervortraten.

Ex accepta clade ad Lipsiam fractae vires fuerant et fracti catholicorum animi, et tunc repente imperitia vel metus in propugnandis arcibus aditum hosti victori magnum aperuerunt, ut viscera imperii mox infestis armis invaderet, ex quo Fulda, Herbipolis. Bamberga, Moguntia, Wormatia, Spira aliaeque urbes atque oppida fuerunt exiguo tempore vel expugnata vel dedita. Colonia superfuit principum exulum perfugium, et hi thesauros qua sacros qua laicos in eam civitatem importaverant, si quibus licuerat tamen illos avehere antequam ingrueret ea belli vehemens et subita tempestas. Ibidem anxiae curae principum et dubia consilia erant, an, sicut proposuerat orator Gallus, expediret deinceps neutri parti, seu Caesaris seu Gustavi regis, tam arma principum eorumdem quam arma ipsiusmet civitatis Coloniensis favere. Id Coloniae suadebat orator christianissimi regis: sed necessarium fore affirmabat ut in eam urbem pariter atque in alias ditiones principum electorum cohortes praesidiariorum ex regis sui legionibus introducerentur: tunc enim reveritus Coloniam Gustavus rex alio arma convertisset, aut si venire hostis nihilominus deliberasset, provocasset merito christianissimum regem, ac foedere extincto inimicitiam et iram ejus experiri coepisset. Gravis nimirum videbatur ea conditio admittendi cohortes praesidiarias regis externi in civitates ac ditiones imperii: sed graviores multo erant conditiones aliae, quibus ut neutri parti faverent deinceps proponebatur, quia in bello tam ancipiti Caesarem non juvare sed quasi deserere videbatur maxime alienum a professione pervetere civitatum ac principum ipsiusmet imperii. Hoc superesse tamen consilii et eum portum securitatis unice adeundum esse judicabat pariter apostolicus nuntius Parisiensis, ad quem scripseram de ingenti clade religioni catholicae templisque et aris illata per Gustavum

Es folgt noch eine aussilhrliche Mittheilung über die Katastrophe Wallensteins, die ich anderswo mittheilen will.

#### 115.

Relatione della corte di Roma del Sigr Kr Aluise Contarini dell' anno 1632 al 1635. (Arch. Ven.)

Eine sehr aussührliche Relation in 35 Capiteln, auf 140 Seiten: und boppelt wichtig, da Aluise Contarini unmittelbar von Frankreich nach Rom gekommen, und deshalb um so fähiger war, die so eigennhümliche politische Stellung die sich Urban VIII in dieser Zeit gegeben, zu beurtheilen. Er schilder zuerst das geistliche und das weltliche Regiment des Papsies.

Er schildert zuerst das geistliche und das weltliche Reziment des Papstes. Er findet es ganz monarchisch. Bon allen alten Congregationen versammelt sich nur eine regelmäßig, die der Inquisition; die Cardinäle haben keinen weitern Vorrechte, als daß man mit dem Wagen still hält wenn man ihnen begegnet, den Purpur und die Stimme bei der Papstwahl: der Papst ist ihnen so wenig geneigt, daß er in wichtigen Sachen eher geringere Brälaten braucht, deren Hospinungen mehr von ihm abhangen, als Cardinäle, die schon mehr Unabhängigkeit haben.

It strenger man aber die Zügel anzieht, desto mehr verliert man an Antorität. "L'antica veneratione sta oggidd molto diminuita."

Bornilgiich unnufrieden maren die Einmohner von Urbino. Quei sudditi si aggravano molto della mutatione, chiamando il governo di preti tirannico, i quali altro interesse che d'arricchirsi e d'avanzarsi non vi

tengono. Der Antor beklagt noch immer, daß Urbino in die Hände bes Papstes gerathen sei, als einen großen Berlust für Spanien und sür Benedig. In einem zweiten Theile schilbert er nun die Persönlichseiten.
Nacque il papa Urbano VIII del 1567 (Andre 68) d'Aprile, onde cammina per li 69 di sua età, conservato dal vigore della complessione cammina per il 69 di sua eta, conservato dal vigore dena compressone non soggetta a qualsivoglia malattia, e dalla vivacità dell' ingegno. La statura mediocre, il color bruno, il pelo bianco, l'occhio vivo, il parlar pronto, la temperatura sanguigna e biliosa. Vive con gran regola. Regola in gran parte le sue attioni coi moti del cielo, dei quali è molto intelligente, ancorchè con censure grandissime a tutti gli altri n'habbia prohibito lo studio. Li suoi moti sono subiti e vehementi, tati che alcuna volta confinano con la pazzia, non potendo con la patienza frenarli, se ben egli dice che questa commotione della bile di quando in quando vaglia molto eccitando il calore alla preservatione di sus salute. Cavalca, villeggia, cammina, ama l'esercitio. Non s'afflige per le cose moleste: e tutte queste parti concorrono a predirli qualche anno di vita ancora, non ostante che nel tempo del mio soggiorno assai

È arrivato al papato con un servitio continuo di 30 e più ami alla corte. Fu prima prelato di signatura e poi governatore di Fano. Poco appresso, per opera di Francesco Barberini suo zio paterno, prelato di poco grido ma di gran ricchezze accumulate con parsimonia fiorentina, comprò ufficii in corte e finalmente il chiericato di camera. Clemente VIII lo impiegò in diverse cariche, ma particolarmente sopra quella del novo taglio del Po, dacche sono arrivate in gran parte le differenze presenti dei confini con la republica, per la cognitione che professa di quell' affare e per il disgusto che allora non si eseguisse a modo suo. Fu poi dall' istesso Clemente mandato nuntio in Francia. prima estraordinario per tenere a battesimo il re presente, e pei ordinario di Enrico IV suo padre, dove si mostro zelantissimo dell' immunità ecclesiastica. Paolo V successore di Clemente lo confermò nella medesima legatione di Francia: poi lo fece cardinale, legato di Bologna, e ritornato a Roma prefetto della signatura di giustitia, cario d'onore et impiego ben grande. Finalmente del 1623 fu in luogo di Gregorio XV con pratiche molte artificiose assonto al pontificato milietà sua di 56 anni: et oggi corre il XIII anno, con diagnisto di tutta la corte, alla quale non meno che ai principi torna conto i pontificati brevi, perche tanto più tengono conto di tutti, abbondano nelle gratie, non temporalizzano come se fossero hereditari del papato e finalmente la corte in generale trova impiego e fortuna nella frequenza delle mutationi.

In ogni stato hebbe il papa di se stesso grande opinione con affetti di dominio sopra gli altri e disprezzo al consiglio di tutti. Par ch'egli esercita oggidi tanto più liberamente quanto che si ritrova in posto sopra a tutti eminente. Ha ingegno grande, ma non giudicio: ingegno, perche nelle cose che da lui solo dipendono e che riguardano la sua persona e casa, si è sempre condotto ove ha desiderato, sensa omettere gl'inganni e gli artificii di lui molto connaturali, come si vide particolarmente nelle pratiche del suo papato, nelle quali seppe far convenire nella sua persona le due fattioni contrarie di Borghese e Ludovisio, solo col far credere all'una d'esser inimico dell' altra: negli affari poi generali, nei quali si richiede il giudicio di saper ben congiungere gl'interessi della sede apostolica con quelli degli altri principi, si è osservato il papa esserne per sempre stato manchevole. Tale lo dichiarano il negotio di Valtellina: la guerra di Mantova, che non sarebbe seguita se il papa si fosse dichiarito centro il primo innovatore: la perdita di Mantova, attribuita ai viveri che riceverono gli Alemanni dallo stato ecclesiastico, senza quali conveniva loro o disassediarla o morirsi: la prefettura di Roma data al nipote, privando la sede apostolica dell' assistenza di tanti ministri di principi che sono il più bel fregio di lei, et aggravando lo stesso nipote d'invidia, di riguardi e d'un posto assolutamente insostentabile dopo la morte del pontefice: il mal termine usatosi contro l'ambasciatore di V. Serenità mio precessore, lasciandolo partire senza soddisfattione: l'ultima comprotettione di Francia nel cardinale Antonio nipote prima persuasa et acconsentita, poi ritrattata e prohibita, con nota appresso il mondo di grande artificio, per non dire inganno, e con divisione della propria casa. Tralanesio il gran detrimento che sotto il presente pontefice ha fatto la religione cattolica in Fiandra et Alemagna: i pericoli all' Italia per la negata dispensa al duca di Mantova, e molto più per aversi portato il papa in modo che ha disgustato tutti i principi grandi e piccioli, che nessuno gli è amico: onde si è reso incapace di poter escrettar con essi loro quelle parti di autorità e di paterno consiglio che potrebbe pacificarli et unirli insieme alla difesa della religione: parti che sono state così esattamente maneggiate e conosciute proprie de' pontefici che per sostenere il nome di padre comune, dal quale proviene loro ogni veneratione, e per mantenere l'unione tra i principi christiani, che cagiona in essi molta autorità, si sono esposti ad azzardi, a viaggi, a pericoli, non militando nel nome di padre quei puntigli che neli' intromissione degli altri principi possono facilmente incontrarsi.

tromissione degli altri principi possono facilmente incontrarsi.

Si è sempre professato il papa presente neutrale, attribuendo a sua gloria l'aver arricchita et ingrandita la sua casa senza comprar stati in regno di Napoli nè sottomettersi a favori dei principi grandi. Nell' interno però suo egli è affettionato a Francesi, le loro prontezze e risolutioni essendo più conformi al genio di S. Sià, in ordine di che ha fatto le maggiori dimostrationi quando seguì l'acquisto della Roscella. Persuase la pace con Inglesi, affinche la Francia potesse accorrer al soccorso di Casale allora assediata dai Spagnoli: consigliò ai medesimi l'acquisto e la conservatione di Pinarolo per necesario equibirio alle cose d'Italia: trovò sempre pretesti di diferir o diminuir i soccorsi in Alemagna, con opinione, la qual vive tuttavia, che a S. Sià sia dispiacciuta la morte del re di Suezia e che più goda o per dir meglio manco tema i progressi de' protestanti che degli Austriaci. Anzi è opinion comune che quando anche fosse portato il papa dal cardi Barberino tutto Spagnolo a qualche unione con essi, tornerebbe facilmente a maggior rottura di prima. E la causa è questa: perche governandosi il papa con artificio e credendo che Spagnoli facciano il medesimo, aranno sempre tra di loro anzi gelosie d'inganni che con-

sidenza di ben vera unione.

Es ift nicht nöthig, die Schilberung der Repoten, die Aluise Contarini giebt, hier anzumehmen. Selbs Franz Barberuno, obwohl ihn der Rapst am meisten liebte, und er sich auch ganz den Geschäften widmete, hing doch durchaus von seinem Oheim ab. Nessuno nipote di papa su giamai alle fatiche del negotio assiduo come egli è, non avendo minimo divertimento:

ma egli è anche vero che nessuno manco di lui ha operato.

Die Cardinäle zu schlitern giebt er auf. Er findet eine allgemeine Heudelei in dieser Corporation. Sara tal card'e sanissimo che per facilitarsi il papato vorra esser creduto infermo: caminando zoppica, discorrendo tosse, uscendo si sta tutto in una seggietta racchiuso. Tal altro che sarà buon politico, si mostrerà lontano da ogni negotio, nei discorsi s'ammutisce, ne' quesiti si stringe le spalle, nelle risposte generalizza,

- Man kommt auf den Gedanken, daß dieß die Originale seien, nach denen man sene Kabel von der Erhebung Sixtus V ersunden habe.

Es solgt der dritte Theil: über die politischen Berhältnisse voll eindringender und lebendiger Einsicht: wie gesagt, sür uns der wichtigste.

So gut französisch gesinnt Papst Urban auch war, so wurde doch den Franzosen in ihren trechlichen Forderungen nicht immer gewillschen. Bisogna anche confessare, ch'essi hanno addimandato delle gratie difficili, come la dispositione dell' abbazie di Lo rena, la nullità de' matrimoni tanto del duca Carlo di Lorena come di monsieur et altre simili. Auch war Kranz Barberino nicht so sehr auf der französischen Seite wie seine Osim. Die Franzosen hossten schon nicht mehr eine aussallende Ertlärung zu ihren Gunsten, aber sie wußten auch, daß der Papst nicht gegen sie sein werde: selbst das war schon ein großer Bortheil sür sie, daß er für französisch gat, und die Gegenvartei ihm nicht traute.

Defto migvergnügter waren bie Spanier. Sie machten es bem Cl. Borgia zum Borwurf, daß er Urban VIII habe wählen lassen, und man behauptete, daß dieser Cardinal nur durch Bersprechung von mancherlei Gnaden gewonnen worden sei. In den Unterhandlungen über Balzellin, der Politit der Franzosen, den Berhältnissen welche sich Baiern gegeben, wollten die die Einstüllse der Ungunft des Papstes wahrnehmen. Dagegen behauptete auch Bartania den die Inspire wahrnehmen.

husse ber ungung des Happies vonzenegmen. Dagegen vezunptete und die berino, daß die Zugeständnisse die er ihnen gemacht, keine Anerkennung bei ihnen gesunden. Das Misverständnis ist wechselseitig, sehen wir. Am ausstührlichten ist Contarini über das Berhältnis Roms zu Benedig. Er sindet, die Schwierigkeit komme besonders daher, weil, mährend andere Staaten von Kom als mächtiger gesürchtet oder als weniger mächtig vernach-

lässigt würben, Benedig als gleich betrachtet und behandelt werbe. In Rom ift man schon barüber empfindlich, daß Engländer und Hollanber einige Freiheiten baselbst genießen. Wirb aber einmal von Seiten ber weltlichen Gerichte hand an eine geistliche Person gelegt, so erhebt sich ein

allgemeiner Sturm.

Der Gefandte ift beffenungeachtet ber Meinung, bag man fich nicht inm laffen burfe. Gerabe mit Denen, welche bie beliebteften feien, welche bie mesten Beichtstnber haben, set der Nuntius beaustragt sich im besten Berhälten zu erhalten. "E VV EE tengano per constante, che col mezzo di quest tali vengono i nuntii a risapere il midollo delli arcani." Um so noth-

wendiger sei es, die Antorität der Republik über sie nicht aufzugeben. Aber überdieß war man über die Gränzen fortwährend streitig. Urban VIII wird mit nichten als ein Gönner der Benezianer betrachtet. Besonder

fucte er Ancona jum Rachtheil von Benedig empor zu bringen.

# 116.

Discorso della malattia e morte del cardi Ippolyto Aldobrandino camerlengo di Sta Chiesa col fine della grandezza del papa Clemente VIII- 1638.

Es machte einen außerorbentlichen Einbruck in Rom, dag bie vor fur-

zem erft gegrundete Familie ber Albobrandini fo rafch unterging.

In biefem Eindruck ift unfer Werkchen geschrieben. E stato superato dalla morte quel gran ingegno! beginnt es. Es war von dem gangen Hause nur noch die Tochter von Johann Georg Albobrandino übrig, welcher ein unermeglicher Reichthum zufallen mußte.

Den Buffand ber remifden Gefellicaft bezeichnet folgenbe Stelle nicht fibel: Il marchese Lodovico Lanti, il conte Gio. Francesco da Bagni, Berlingieri Gessi e Bernardino Biscia, aspettando tutti quattro a gara il pontificato de' loro zii, ambivano le nozze della principessa Aldobrandina. In ber Hoffnung auf bas Pontificat ihres Oheims wetteisern bie prasumtiven Repoten um bie Hand ber reichsten Erbin. Doch ward weber biese Bermählung noch auch die Macht eines Nepoten

einem von ihnen gu Theil.

Ippolita vermählte fich mit einem Borghefe. Unfer Autor ift im größten Baul V batte bie Albobrandini verfolgt und den Bater der In-

polita felbst gefangen gesetzt. Jetzt vermährte sie sich mit seinem Pronepoten.
Beboch später gelangte sie, wie wir wissen, wirklich an ben Nepoten eines regierenden Bapstes, Innocenz X, wozu die Umftande und die Convenienzen bes römifden Sofes fie nun einmal bestimmten.

#### 117.

Relatione di q. Zuanne Nani Kr Proce ritornato di ambasciatore estraordinario di Roma 1641 10 Luglio. (Arch. Ven.)

Mancherlei Mighelligkeiten gab es unaufhörlich zwischen Rom und Be-

nedig: im Jahre 1635 trat noch eine neue ber besondersten Art hingu.

Eine magnifite Inschrift in prächtigen Worten, in ber Sala regia bes , Batian von Bins IV aufgestellt, bezengte eine That der Benezianer, auf die ste fich immer viel eingebilbet, die in ihren Annalen prangte: einen Sieg über Friedrich Barbaroffa, burch ben sie Papst Alexander III von dem Berderben errettet gu haben behaupteten.

In Rom fand man aber allmählich schon die Ausbrilde dieser Inschrift mulässig. Daß es hier hieß "Pontifici Venetae reipublicae beneficio sua dignitas restituta", erklärte die immer flarrer werdende Orthodoxie für eine Art von Beleibigung. Der Geist ber Rangstreitigkeiten, ber bie Belt bebertschte, warf sich auch auf biefe so längst vorübergegangenen, verschollenen Ereignisse. Aber übervieß sing man auch an, die Wahrheit der Erzählung, wie sie in den venezianischen Geschichtsbildern enthalten ist, überhaupt zu bemeifeln. Es erschienen Schriften von beiben Seiten.

Es ift dieß eine Frage, die noch bis auf den heutigen Tag immer wie-

ber erneuert worben ift.

Ich teintert ibreden ist.
Ich kann nicht glauben, baß sie sur Semand zweiselhaft sein könne, ber von bistorischer Kritik auch nur ben minbesten Begriff hat.
Wie dem nun aber auch sein mag, auf jeden Fall war es nicht allein historische Ueberzeugung, sondern auch politische Sisersucht, was Urban VIII vermochte jene Inschrift zuerst verändern, endlich ganz vertigen zu lassen.
Don dieser Seite nahm es auch die Republik: da sich gerade die Irrun-

gen liber bie Granzen, liber ben Bortritt bes neuen Prefetto bitter und bitterer entwickelten, fo fenbete Benebig eine Zeitlang feinen regelmäßigen Gelandten nach Rom.

And Nani, ber im Jahre 1638 babin ging, war nur außerorbentlicher Gefanbter. Er blieb indeßt gegen vierthalb Jahr, und seine Relation beweift,

bag er sich eine gute Kenntniß von diesem Hose verschafft hatte.

Die Hauptsache bei seiner Mission war, ben Bapft zu einer Unterftilitung ber Republit für ben Fall bag fie von ben Türken angegriffen würde, welcher

damals sehr nahe schien, zu bewegen.

Sonberbar, biefe Bitte tam bem Papft fogar erwlinfcht. Er tonnte biefe Nothwendigkeit ben unaufhörlichen Anforderungen bes hauses Deftreich, bas von Protestanten und Frangosen so lebhaft bedrängt murbe, entgegensetzen.

Gern hatte ber Gesandte ihn auch zur Bermittelung zwischen ben friegsührenden Mächten vermocht, intessen genoß dieser Papst nicht das allgemeine Bertrauen, das hiezu nothwendig gewesen wäre. Pullulando tante amarezze colle corone, restava siacca, per non dir quasi odiosa, l'autorità del

pontefice.

Im llebrigen bemerkt auch bieser Gesandte die Reigung Urbans militärisch ftart zu erscheinen. Bon seinen Fortisicationen muste man ihm reden, wenn man mit ihm gut stehn wollte. Oft erwähnte er sie selbst. Er sagen wohl, daß er binnen 20 Tagen mehr als 20000 M. aufbringen wolle. Er zählte die Geldmittel auf, die er habe. Hür das nächste Bedürfniß habe er 410000 St. bei Seite gelegt: im Castell, glaubte man, seien von den fünf Millionen des Sirtus noch immer drei übrig.

Hören wir, wie Rani die Berfon und die Regierungsweise biefes Papfies

foilbert.

Il pontefice è nel principio del settantesimo terzo della sua ett e nel fine del XVII del ponteficato, dopo un spatio di 324 anni che un papa non ha goduto così longo governo. È di forze robusto e gliardo, e per tale li piace di esser creduto: et in effetto, levuto qualche dubbio di flussioni e d'accidenti improvisi ai quali pare sottoposto, è in tale costitutione di buona salute che può mantenersi più anni. Usa governo esquisito nella sua cura. Al presente, ch'è più grave l'età, manco s'applica alla faccende, delle quali non suole per prendersi più disturbo di quello che vuole. La mattina è dispensata in audienze et in negotii, il dopo pranzo è riservato alla quiete et alla conversatione domestica, nella quale è allegro e faceto, come in ogni altro discorso erudito e facondo, e nelle audienze stesse passa volentieri dal negotiare al parlare di cose piacevoli e di studio, al quale dedito assai. Possede gran talenti e gran qualità. Ha memoria meravigliosa, petto e vigore che lo rende alle volte troppo costante nelli suoi sensi. Ha spiriti grandi accresciuti dall' esperienza del governo e dei negotii. Deferisce assai al suo proprio parere, perciò non ama di consultare nè cura le qualità dei ministri, che possino magiormente far risplendere le sue risolutioni. Non molto inclina al gratiare. E ardente, et alle volte con li ministri medesimi dei priscipi non ha potuto dissimulare il suo fervore. Ama che sia trattata seco con destrezza e soavità: e se vi è strada di poter far declimat di suoi sensi l'animo di Sua Stà, questa è sola la quale, se pure alle volte rompe. —

Nel governo presente è desiderata maggior e miglior consulta, perche dove manca il discorso, suole mancar la ragione: e veramente pochissimi sono li ministri e pochi quelli che habbino autorità e confidenza a palazzo. Appresso il pontefice non si sa alcuno che possi, e preponendo S. Stà il proprio parere a quello di tutti, sogliono li altro o lodarlo o secondarlo. Si usò in altri tempi che havevano i papi appresso di se tre e quattro cardinali e con la loro discussione risolvevano i più gravi negotii, e si teneva per arcano dei nepoti medesimi introdurre suoi dipendenti nella confidenza dal zio, per condurlo poi e guadagnarlo dove o non potevano essi spuntare o non volevano

scoprire gli affetti loro proprj.

Barberino non ha voluto circuire in tal modo la libertà del papa: ma riservando a se solo il posto più vicino alle orecchie di S. S<sup>i</sup>, obbliga gli altri a stare ritirati et al solo parer di lui sottoponere le proprie opinioni, non mostrando gusto che da chi si sia si parli al pontefice di negotio senza sua precedente participatione. Non si serve però nè anco di questa autorità, che gode solo con quella libertà che per avventura complirebbe al ben publico et al suo proprio interesse: ma non osando respirare contro risolutioni e li sensi del papa, prende molte volte l'habito della costanza medesima di S. Sta, essendosi in tal maniera sottoposto al disgusto delle corone e d'altri principi e di loro ministri per non divertire e non sopire molti strani accidenti.

Appresso di questo li cardinali pur si dogliono e massime le crea-

ture di non haver apertura nè confidenza. Di pochissimi ministri si serve il sigr cardie, mentre la mole dei negotii et altre circostanze di molti lo possono render bisognevole. Pancirola e Bicchi, auditori di rota, sono li più domestici e li più adoperati.

Pancirola è soggetto maturo e di molta esperienza, che fu impiegato in Piemonte per la pace sin nel principio delle guerre di Mantova. Serve per li negotii del governo dello stato ecclesiastico, e non havendo havuto che trattar meco, non mi resta che dire delle sue

conditioni.

Bicchi à di gran spirito, pronto et sagace: dirige quasi tutti li negotii dei principi, e particolarmente ha in mano quelli della Republica. E dipendentissimo da Barberino, qualità che lo rende oltre modo grato al sigr cardinale. Ha incontrato disgusto di molti ministri de' principi, nemeno è amato dall' universale. Non ha altra esperienza che quella che li concede l'impiego presente che è grande. Ha egli sempre trattato meco, e nelle mie lettere e nella forma dei suoi officii l'averanno più volte veduto descritto VV EE. Tratta con destrezza e con flemma e con altrettanto ingegno e solertia. Della serenissima Republica parla con tutte le espressioni di riverenza e divotione. Tiene a cuore certo interesse di pensioni del cardinal suo fratello, del quale ho scritto altre volte.

A questi aggiungerò mons. Cecca, segretario di stato, perche assiste al presente alla trattatione della lega. Non ha egli talenti più che ordinarj: ma per la lunga esperienza della sua carica tiene buona informatione de' negotii. E vecchio assai, e si crede vicino al cardinalato, se ben dalli nepoti è poco amato, ma molto rispettato per l'affetto che li porta la Sta Sua. Servì il segretario del pontefice mentre fu nuntio in Francia, e con passaggio mostruoso di fortuna ma solito della corte occupò il luogo del padrone medesimo, e mentre questo vive ancora con poco buona sorte, Cecca gode carico, rendite e speranze più che ordinarie. Appresso Barberino non vi sono altri di credito e di talenti

che meritino d'esser osservati.

Per il governo dello stato vi è consulta dei cardinali e dei prelati, che in due giorni della settimana discute diverse occorrenze. Altre congregationi sono dell' inquisitione, de propaganda fide, del concilio, de' regolari, de' riti e d'altri simili interessi. Tutto però serve a discorso, perche la risolutione resta al gusto di S. Stà e del nipote. Una congregatione di stato si tiene di quando in quando avanti il papa per le occorrenze più gravi, o non v'intervengono che le creatura e i niù confidenti che hanno servito nelle nuntiature: ma le creature e i più confidenti che hanno servito nelle nuntiature: ma anco questa suole servire ad accreditare le deliberationi più che a risolverle, perche nè si discorre nè si forma il decreto che per quell' opinione nella quale si sottragge o si lascia intendere esser S. Sta, et in effetto si querelano i pontefici di non haver di chi confidare, perche tutti li cardinali vivono con li loro interessi e rispetti verso i principi stranieri.

#### 118.

Relatione delle cose più considerabili che sono occorse nel governo di Roma in tempo di monse Gio. Batta Spada.

Ans ben letzten Zeiten Urbans VIII, voll von Zügen des Lebens und ber Sitte, die bas Gebiet der Bolizei und der Justiz berühren und hier recht urkundlich sicher ausbewahrt sind.
Roch immer Streitigkeiten zwischen den alten Geschlechtern: 3. B. Gaetauen

und Colonnesen: es ift nicht allein schwer einen Bergleich zwischen ihnen m ftiften, sondern man braucht felbst mehrere Tage bazu, um in dem Instrument, bas liber einen folden aufgenommen wirb, eine Erzählung ihrer Banbel ju Stande zu bringen, von bet fich nicht ber eine ober ber andere Theil beleibiat füblt.

Streitigkeiten zwischen Franzosen und Spaniern. Sie treffen einander in Ofterien : jeder Theil trinkt auf bas Wohlsein seines Königs: es tommt pu Beleidigungen: boch hält sich ber schwächere Theil noch ziemlich gemäßigt: h wie er fic aber verstärkt hat, so wie sie einander auf offenen Platen begegnen, tommt es zu Thatlichkeiten: ber Bargello hat die größte Mühe sie auseinander

zu bringen.

Sind fie aber, unter einander entzweit, so wetteifern fie dagegen, bem

Hofe, ber Bolizei von Rom fich entgegenzuseten. Besonbere bie Ambassabeurs find schwer zu behandeln. Allmählich erboben sie die Ansprilde, welche später so große Irrungen veranlast haben. Richt allein ihren Balast erstärten sie fitr eine Freistätte, so daß sie deslöh verdotene Spiele gestatteten, sondern sie wollten auch schon die benachdarten Hänser in ihren Schutz nehmen. Monsignor Spada war natürlich dagegen. Che se si era usata cortesia con i signori amdasciatori di non entrare nelle case loro e delle loro famiglie, era una troppo grande estensione quella che volevano introdurre hora, che nè anche nelle case vicine e comprese nella medesima isola si potesse far esecutione.

Historisch das Wichtigste find zwei Bersuche auf das Leben Urbans VIII,

iber die hier mit aller minschenswerthen Authentie berichtet wird.

1. Del processo di Giacinto Centini, nepote del card' d'Assol, e d'alcuni complici — la sostanza era, ch'essendo stato pronogiato ch'al presente pontefice dovesse succedere il cardinal d'Ascoli, invagito Giacinto del pronostico e desiderando di vederne prestamente l'effetto havesse trattato con fra Serafino Cherubini d'Ancona minor osservante fra Pietro da Palermo eremita, che si faceva chiamare fra Bernardino, e fra Domenico da Fermo Agostiniano, di procurare con arte diabolica d'abbreviare la vita a N. Sre, et a quest' effetto fu risoluto di fare una statua di cera rappresentante il papa, come si essequì, e dopo molte invocationi di demonii e sacrificii fattigli la fluire, distruggere e consumare al fuoco, con ferma credenza che distrutta quella dovesse terminare la vita di papa Urbano e farsi loco alla successione del card d'Ascoli zio di Giacinto.

La confessione di Tomaso Orsolini da Recanate. Che per instigatione di fra Domenico Brancaccio da Bagnarea Augustiniano era andato a Napoli per scoprire al vicere un supposto trattato di principi d'invadere il regno di Napoli con interessarsi ancora S. Sta, e chil rimedio era di far morire uno de collegati o il papa: al che fare s'offeriva il padre Bagnarearsudetto, mentre se li dessero sc. 3000, quali voleva dare al sagrista di N. Sre, già reso inhabile, e succedendo egli in quel carico, li haverebbe posto il veleno nell' hostia ch'avesse dovuto consegrare S. Sth nella messa, o pure quando non fosse succeduto sagrista, haverebbe operato che lo speciale Carcurasio suo parente, mentre medicava le fontanelle a S. Sth, vi ponesse il veleno: non passò però ad esprimere al vicerè questi particolari, poiche havendogli accennato di dover far morire il papa, vide ch'il vicerè non si applicò.

# 119.

Historica relatione dell' origine e progressi delle rotture nate tra la casa Barberina et Odoardo Farnese duca di Parma e Piacenza. (Bibliothet au Bien. Historia Prof. n. 899. 224 Bl.)

Eine Parteischrift, in Briefform übersandt, in welcher der Ursprung jener Irrungen ganz dem übeln Willen der Barberini zugeschrieben wird. Die Monti der Baronen knüpst auch dieser Autor an die Monti des Staates: leicht habe der Papst die erforderliche Erlaubniß gewährt: er habe dadurch die Barone sich noch unterwürfiger gemacht. (Nella erottione di simili monti il principe era mallevadore, riservatosi il beneplacito di poterne dimandare l'estintione a suo piscimento.)

dare l'estintione a suo piacimento.)
3ch sinde nicht, daß dieses Wert trot seines Bolumens besondere Aufschilfte ertheilte, oder, da wir deren in diesem Falle ja nicht einmal bedürfen, daß es großes Berdienst hätte. Das Merkwürdigste sind wohl seine Angaben iber die antiössreichischen und in gewissem Sinne antikatholischen Tendenzen

Si lasciava tal volta intendere, essergli ben grati li progressi de' cattolici contra li heretici, ma esservi insieme da temere che un giorno queste prosperità cadessero a danno e precipitio de' medesimi per le gelosie che si sarebbero svegliate in tutto il mondo, che il imperio dovasse assorbir ogni residuo di libertà che vi rimaneva. Corse fama per tutte le corti che dalli impulsi d'Urbano originassero quelle ombre del duca Massimiliano di Baviera, che apersero una gran scisma nell' unione de' principi cattolici posti su i sbalzi, che domati li heretici fosse per convertirsi lo sforzo delle armi Austriache a danni di quei medesimi che erano stati ministri delle grandezze di quella casa: e per dir tutto, vi fu chi in quei tempi si vantò di sapere che la missione di Ceva, confidente ministro della casa Barberina, in Francia con titolo di nontio straordinario, havesse ne' suoi più reconditi arcani secrete commissioni d'eccitare il re di Francia a mischiarsi nelle turbulenze di Germania, a fine che intendendosi con Baviera si pensasse al modo di alzare qualche argine alla crescente potenza della casa d'Austria.

Es zeugt wenigstens für die Berbreitung folder Anfichten in diefer Zeit.

# 120.

Della vita di papa Urbano VIII e historia del suo pontificato scritta da Andrea Nicoletti. 8 Bänbe in folio MS.

Es ift fehr zu bedauern, daß es von den ausgezeichneten Personen der Weltgeschichte so wenig gute oder auch nur brauchbare Lebensbeschreibungen giebt.

Die Ursache dieses Uebelstandes ist nicht in einer Bernachlässigung ihres Andenkens zu suchen, das vielmehr von den Angehörigen, wenn nicht überschätzt, doch sehr hoch gehalten zu werden pflegt: er hat eher solgenden Ursprung.

Im Anfang, wo bas Anbenten frisch ift, bas Material noch zusammen gebracht werben tann, nimmt man Rudsicht auf die Zeitgenoffen: man wagt

nicht alles ju fagen: eine Menge Berfonlichleiten wurden compromittirt und

taufend Animofitaten gegen ten Belben felbft berborgerufen werben.

Spater, wenn bie Zeitgenoffen auch babin gegangen find, wenn man nun fich getrauen bürfte gu reben, ift auch bas Anbenten verlofchen, bie Materialien find zerftreut, bas Intereffe felbft bat abgenommen und erwacht nur in Denen wieber, bie nun bom Standpunit ber biftorifden Biffenfcaft ber unterrichtet au werben wünschen.

Da traf man nun in Italien öfters folgende Auskunft:

Einem vertrauten Freunde ober Diener bes Saufes, ber im Allgemeinen mitwiffend und unterrichtet fein mußte, wurden bie Materialien übergeben: a ftellte sie zusammen, ordnete sie an und verdand sie zu einer zusammen-hängenden Erzählung; jedoch für den Druck wurde dieselbe nicht bestimmt: sie ward handscriftlich in dem Archiv des Hauses ausbewahrt. Dergestalt schonte man die Susceptibilität der Zeitgenossen und nicht doch auch die Möglichkeit dereinstiger Ausschlang eines rusch verschwieden

Andentens in voller Wahrheit.

Bu ben Werten biefer Art gebort bie Arbeit bes Andrea Ricoletti. Sie enthält die Erinnerungen bes Haufes an die Berfönlichkeit und die Handlungen Urbans VIII; bas aber, was ihr Körper giebt, was die Raft ausmacht, ist die Aufnahme der gefammten gefandtschaftlichen Corresponden, wie sie in den 21 Jahren Urbans gepflogen worden war.
Diese Lebensbeschreibung besteht wesentlich aus einer Compilation ba

Muntiaturbepeichen.

Es find nicht die Finalberichte, die eigentlich sogenannten Relationen, sondern die Depeschen selbst: wie sich das benn auch für eine Lebensbeschreibung ziemt; ber Papst erscheint barin immer selber anordnend, beschließent, hanbelnb.

3ch habe gefeben, daß man in Benedig abnliche Zusammenstellungen ber sucht hat: aber da die Thätigleit der Republit verschwindet, und um die Masses verschen Wassischen vorgelegt wird, ohne daß eine Ridwirfung fichtbar hervortrate, fo zerftreut fich bie Aufmertfamteit febr balb mit ermübet.

Dier ift es gang anders. Der Beruf bes Papfithums, Die bemiddle politifche Stellung Urbans VIII, Die unmittelbare Bebeutung aller Radniten für ein großes Weltereigniß bringen Ginheit und Interesse bervor.

Es liegt am Tage, wie überaus wichtig nun bie Nachrichten, bie portommen, für bie Beriode bes breißigjahrigen Krieges in Deutschland im

Sie erläutern ihn in jedem Momente.

Wie der Autor urtheilt oder in seiner Berson reserirt, wird man ihm freilich nicht unbedingt zu folgen haben. Die und da gebrach es ihm viellicht an den echten Nachrlichten: die officielle Farbe ließ sich bei dem Ursprung und ber erften Conception eines folden Wertes nicht verläugnen. 3ch will mur Ein Beispiel anführen. 3m britten Banbe seines Wertes p. 673 behauptet Ricoletti, Urban VIII habe ben Abschluß eines Friedens zwischen England und Frankreich im Jahre 1629 mit bitterm Herzeleid ersahren (il rammario tu acerdissimo); jedoch aus Aluise Contarini, der an allen Berhandlungs persönlich Antheil nahm, sehen wir, daß der Papst jene Unterhandlung, jenn Abschluß sogar angerathen hatte. Der Irrthum Micoletti's ruhrt daber, das ihm in dem unabsehlichen Ueberschwang seiner Correspondenzen diese Rott, entgangen war und daß er den Papft nach der Ibee seiner tirchlichen Stellung beurtheilt. So kommt noch manches andere vor. Jeboch bas hindert nicht,

bem Autor zu glauben, wo er nur ercerpirt. Sein Berfahren ift, daß er die Papiere geradezu herliber nimmt in aller Ausführlichkeit, nur mit solchen Abanderungen, wie fie eine Erzählung noth-

wendig macht. Es tönnte bochftens ber Fall fein, baß er einiges weggelaffen ober umgestaltet hatte. Bei ber Natur feiner Aufgabe, die nur barin bestanb bas Gegebene zusammenzuftellen, und ber Beschaffenheit bes Werles überhaupt, das ja nicht für das Publitum bestimmt war, ift dieß indeß von vorn herein nicht vorauszuseten, und ich habe bavon feine Spur gefunden.

nicht borauszusegen, und ich gabe oavon teine Spir gennten. Obwohl ich alle biese Bände fleißig durchgegangen und die Gelegenheit nicht versäumt habe, mich eines so bebeutenden Stoffes sur die Welthistorie zu bemächtigen, so wäre doch unmöglich, an dieser Stelle davon weitern Bericht zu erstatten. Wer sich mit Correspondenzen beschäftigt hat, weiß, wie viel man lesen nuß, um über irgend ein Hactum ins Klare zu kommen. Ein so

weitschichtiges Material tann ich nicht in bieses Buch aufnehmen. Es folge jedoch die Schilberung der letten Augenblide Urbans VIII, die recht merkwürdig ift, und feiner Perfönlichkeit, wie sie der Autor auffaste: aus bem achten Bande, am Schluß.

Erano in quei giorni, beifit es bort, nel fine di Giugno caldi eccessivi in Roma e molto più del solito pericolosi: nondimeno, parendo al papa di essersi alquanto rihavuto, e sapendo che diciasette chiese erano senza i loro vescovi e non havere il cardinale Grimaldi, tornato dalla nuntiatura di Francia, ricevuto il cappello cardinalizio, si dichiarò di volere tenere il concistoro nel prossimo lunedi. Il cardinale Barberino credette di poterlo indurre anche alla promotione de' cardinali: perciò non gli. oppose la pericolosa sua debolezza e la febbre lenta che se gli poteva raddoppiare, anzi lodò il pensiero e confortollo, che fosse quasi in sicuro della sanità. Divulgatasi la voce del futuro concistoro, mentre si teneva il papa da alcuni moribondo e da altri indubitatamente morto ma che per alcuni giorni si fosse la morte di lui occultata, si vide la maggiore parte di Roma impaurita, benche ciascuno fingesse nel viso allegrezza e contento per la ricuperata salute. Accortosi dapoi il cardinale Barberino che il papa non voleva venire alla promotione di alcun cardinale, giacche ne mancavano otto nel sacrocollegio, o perche non rimanesse sodisfatto de' soggetti che se gli proponevano, o perche lasciar voleva al successore quella cura, fece con ragioni efficacissime e con preghiere l'ultima prueva di dissuadergli in quei giorni il concistoro, e tanto più si adoperò quanto vedeva, oltre in danno del papa, che egli sarebbe rimasto in discapito della stima e del credito suo, perche non facendosi i cardinali si sarebbe confermata l'opinione che universalmente correva, che egli per cagione delle guerre fosse caduto dalla potenza che haveva appresso il papa, e che se havesse la Stà Sua allungata la vita, havrebbe dominato il cardinale Antonio. Non essendosi a quelle preghiere e ragioni mosso il papa, monsignor Roscioli, conoscendo di dare gusto al cardinale Barberino e di giovare alla vita di Sua Stà col rimuoverlo dalla detta dell'harritica e dell'harritica dell'h deliberatione, confidato nella benevolenza di Sua Bne verso di se, stabili di adoperarsi con ogni efficacia possibile, anche a nome pubblico de' cardinali e della città di Roma, di volerlo dissuadere dal concistoro. Preso adunque il tempo opportuno, entrò dal papa, e postosegli inginocchioni gli disse di non volerlo supplicare a nome de' suoi ministri nè per parte de' suoi nipoti nè della casa Barberina, ma della città tutta di Roma: imperciocche essendo la Sta Sua stata eletta per la salute de' popoli e per governare la chiesa, abbandonando la cura di se medesima con esporsi inferma a pericoloso accidente veniva insieme a lasciare in abbandono la città et il governo commessole della chiesa, non senza grandissimo dolore di tutti; importare più il suo bene o il suo male alla christianità che alla casa Barberina o alla Sta Sua medesima: che percio se non voleva differire quella fatica alle preghiere de' nipoti, lo facesse almeno per l'istanze della città di Roma, che la supplicava. Il papa dopo di essere stato alquanto pensoso rispose di non curarsi di prolungare più la vita, conoscendo il pontificato non esser più peso delle sue forze ed iddio havrebbe proveduto alla sua chiesa. Dopo questa risposta essendosi alquanto trattenuto, si accorse monsignor Roscioli che il papa haveva gli occhi pieni di lagrime e sospirando si rivoltò al cielo e proruppe in ferventi preghiere a dio accioche la maestà sua divina lo volesse liberare della vita presente, mostrandosene grandemente annojato.

Venuto finalmente il lunedi determinato per tenere il concistoro, concorse al palazzo gran moltitudine di popolo curioso di vedere il papa, che poco avanti haveva creduto per morto. Appena entrato, i cardinali si accorsero havere egli hormai finita la vita, impercioche comparve languido, pallido e quasi smarrito nelle parole, e particolarmente nel fine del concistoro mostrava di essere rimasto quasi smazintendimento. Fu data la cagione all' eccessivo caldo della stagione accresciuto dalla calca della gente penetrata dentro: e non andarono senza biasimo i ministri più intimi del palazzo et anche il cardinale Barberino per non havere impedito il papa da quella si faticosa fontione, non sapendo il popolo le manifatture che si erano fatte per distornelo: imperciocche ognuno dal vederlo in così grande squallore et abbattimento di forze si sarebbe mosso a pietà, poiche chiaramente conoscevasi che il male gli haveva ingombrata la mente et il vero sentimento del governo delle cose. Dopo la propositione delle chiese e dopo havere dato il cappello al cardinale Grimaldi partissi dal concistoro sommamente aggravato dal male, come gli fu pardetto.

cistoro sommamente aggravato dal male, come gli fu predetto.

Nel di seguente fece un' attione con la quale si acquistò fama di gran pietà e degna di rimanere per esempio a tutti i principi ecclesiastici. Questa fu di chiamare alla sua presenza alcuni theologi in quella scienza e nella probità riguardevolissimi e dal papa creduti lontani dall' adulatione, a quali fatta prima dare piena cognitione di tutti li beni et entrate ecclesiastiche delle quali in tempo del suo pontificato haveva arricchita la casa Barberina, ordinò che gli menisero se in alcuna cosa egli haveva trapassato il potere e l'automi suare piene era preparato a ripigliare da' nepoti tutto cio che aggrava gli poteva la coscienza avanti al tribunale di dio. Li theologi furmo il cardinale de Lugo, il padre Torquato de Cupis della compagnia di Gesù, et alcuni altri. E si animò il papa a fare questa attione dal sereno che vide in fronte al cardinale Barberino, quando chiamatolo prima di tutti lo fece partecipe di questo suo pensiero, che non ostanti l'ombre passate quasi volle parere di volere da lui prenderne consiglio. Lodò il cardinale la pietà della Sta Sua, e mostrò di haverne particolare contento, sperando maggiori felicità dalla mano liberalissima di dio, mentre solo per soddisfare a Sua Divina Maestà tutto cio si faceva. Dicesi che il parere uniforme de' theologi fu, che havendo Sua Sta arricchiti li suoi nipoti, poteva con sicura conscienza lasciarii godere tutti li beni che haveva loro conceduti, e cio per due ragioni: l'una perche havendo promossi al cardinalato una quantità di soggetti quali non haveva proveduti di entrate secondo il loro grado, li medesimi nipoti havessero comodità di accomodarli secondo il loro bisogno: l'altro motivo per quietare la coscienza del papa fu, che havendo li sopradetti nipoti in si lungo principato e nelle passate guerre contratto l'odio e l'inimicitie con diversi principi, era ragionevole di

lasciarli ben comodi per mantenere il loro grado, anche per riputatione della sede apostolica, e non essere vilipesi, come suole accadere a quelli che dalla cima del dominare si riducono a stato inferiore: onde l'essere bene provisti di ricchezze e di beni di fortuna gli havrebbe fatti maggiormente rispettare: et oltre di cio li medesimi nepoti haveyano di loro natura tali viscere di christiana pietà che havrebbero erogate l'entrate in beneficio de' poveri et in altri usi pii. E con queste

et altre ragioni mostrò il papa di quietarsi.
Si andava dunque preparando alla morte, che da se stesso conosceva essergli vicina: ma fra questi pensieri e dispositioni si mostrava in tutti i ragionamenti pieno di giusto sdegno contro i principi d'Italia, sentendo immenso dolore che havesse a restare memoria che in tempo del suo pontificato si fossero collegati contro di lui et havessero assalito con eserciti lo stato della chiesa: onde talvolta prorompeva in parole acerbe, come se fossero stati senza pietà, senza religione e senza legge, et implorava dal cielo giusta vendetta per vederli da dio gastigati prima di morire o almeno pentiti. Già, come altrove si è detto, si era con loro fatta la pace, firmata dalla Sià Sua e sottoscritta: ma in essa non venivano li due cardinali Barberini nè compresi nè nominati: onde le creature più fedeli giudicarono che mentre la casa Barberina era per la vita del papa ancora temuta, si dovesse impiegare ogni industria perche i principi Italiani li dichiarassero inclusi nella medesima pace. Et il cardinal Bicchi, che agli stessi principi andò plenipotentiario per parte di Francia, affermò che per non essere certi della morte del papa non sarebbero stati lontati dal trattarla e dall' accettaria. Ma il cardinal Barberino con ordini precisi vietollo, ordinando al Bicchi che di cio non ne trattasse punto, ancorche i principi spontaneamente gliel' havessero offerto: nè volle mai sopra di cio sentire consigli di alcuno, allegando per ragione che il volere loro essere inclusi ne' capitoli della pace e nominati in essa altro non era che un farsi dichiarare per autori di havere mossa la guerra, conciossiacosache ne' trattati di pace non sia mai solito ne si costumi di nominare i ministri, ma i principi e capi che a parte della guerra sono venuti

Vacavano in quel tempo, come dianzi fu detto, otto luoghi nel sacro collegio de' cardinali: onde grande era l'agitatione in che stava la corte, potendo cosi gran numero cagionare non picciola mutatione nelle cose de' capi di fattioni già stabilite. Il papa, come più volte disse a noi il cardinale Barberino, desiderando che il cardinali fossero in maggiore estimatione e meglio proveduti di entrate, pensò di ridurre con particolare constitutione tutto il sacro collegio al numero di cinquanta: onde stava fisso in non fare altra promotione. Barberino però, conoscendo che col lasciare tanti luoghi vacanti non havrebbe il papa ottenuto l'intento et havrebbe servito d'ingrandimento alla fattione del successore, più volte supplicollo che si lasciasse vincere dal consentimento comune in promuovere tanti soggetti che vi erano meritevoli della porpora. Ma il tutto gli riusci vano, rispondendogli il papa di non volere che alcuni de' suoi successori col suo esempio potessero nel fine della vita privatamente senza decoro e stando in letto creare cardinali, e che questo esempio da Gregorio decimoquinto ricevuto haveva e voleva con uguale gloria lasciare a' posteri. Vi si adoperarono altri personaggi e particolarmente il cardinale de Lugo, il quale per render efficaci l'istanze del cardinale Barberino suggeri al papa il decreto concistoriale delli tre cardinali fatti già spedito dopo il con-

b. Rante's Werte XXXIX. Bapfte III. Anal.

cistoro in cui fu fatta l'ultima promotione, e che il cardinale Barberino come vicecancelliere era obbligato a ricordarlo a Sua Sia, non perche promovesse, come fu il caso di Gregorio, ma solo accioche dichiarasse i cardinali già creati e riservati in petto, la quale publicatione a utto il sacro collegio pareva ragionevole, nè vi era bisogno di altro concistoro. Ma il papa, o che fosse sdegnato perche il cardinale Barberino gli haveva proposti alcuni soggetti che non erano di sodisfattione di Sua Sia, o credesse di lasciare più gloriosa la memoria di se, stette saldo a tutte le istanze, ordinando che niuno più ardisse di parlargii di promotione. ——

Era l'aspetto di papa Urbano giocondissimo, ma pieno di maesta: e sebbene nel suo temperamento vi era alquanto di malinconico, sicche quando si veniva all' emissione del sangue, che per l'ordinario era ne tempi di primavera, gli uscivano dalle vene pezzetti come gelati di quell' humore, nè senza questo havrebbe potuto profittare tanto nelle lettere, dicendo il filosofo che la malinconia contribuisce assai per apprendere le scienze e ritenerle impresse nell' animo. La dispositive poi del corpo e delle membra era nobilmente compartita. La statua piutosto grande che mediocre: le carni di colore olivastro e piutosto piene di succo che grasse: il capo grande, che dinotava un marsivalisso ingegno et una vivacissima memoria: la fronte spatiosa e serena: gli occhi di colore fra l'azzurro et il bianco: il naso proportionato: le guancie rotonde, ma negli ultimi anni notabilmente estenuate: la bocca piena di gratia: la voce sonora, ma soave, onde con la favella Toscana, che sempre ritenne finche visse, uscivano da con la favella Toscana, che sempre ritenne finche visse, uscivano da lettere e di eruditioni sacre o di antichi esempi: nutri infino da prelato la barba honestamente lunga e riquadrata, la quale con la canifie

rendeva il suo aspetto più venerabile. — —

Veramente era tanto amabile che da una troppa apertura in poi che dimostrava, se pure l'importanza del negotio non lo ratteneva, non vi era altro che da critici bene attenti vi fosse da tacciare. E se talvolta saliva in collera, ben presto tornava alla giocondità di prima
— L'opinione de' saggi era che con esso lui stimavasi necessaro
di essere o di alto sapere o di niuno o di poco: poiche sicome mi
isdegnava di essere guadagnato dalla saviezza dell' uno, così compania tanto all' altro che egli stesso lo soccorreva e sollevava, se però questo non fosse stato presuntuoso o orgoglioso, abusandosi della humanita e buona conditione del papa, il quale duro et inflessibile fu sempre con gli orgogliosi et arroganti, sicome altrettanto amorevole e benigno mostravasi verso i rispettosi e modesti. — Verso i sopradetti servitori e verso anche i parenti propri era discretissimo in scegliere i tempi per valersene più comodi a quelli che a se stesso, non isdegnando talvolta di udire con patienza qualche parola o atto di sentimento o di doglienze loro E nelle sue malattie pareva che pigliasse più dispiacere de' patimenti e vigilie degli assistenti a lui che del proprio male o de' suoi dolori. Così anche non era facile a sfogamenti o lamenti delle persone: ma gli era grave il negare o vedere partire da se alcuno discontento. Coi suoi più confidenti servitori era giocondissimo, e talvolta con essi usava de' motti o come si suol dire de' sali ingegnosi. — Non si scordò mai degli amici antichi, o fossero assenti o morti, et in questo fu ammirabile la sua benevolenza: onde ordinò al cardinale Biscia sua creatura, che era stato uno di quelli suoi più confidenti, accioche havesse la cura di dargli spesso nuova di loro, e

e se fossero morti, che pigliasse nota de' loro discendenti per provederli all' occasioni. — —

Fiori in Roma nel suo tempo grandissima abbondanza di tutte le cose: e soleva dire che egli da Firenze haveva havuto il suo nascimento, ma da Roma tutta la sua grandezza, et havrebbe voluto che ogni persona godesse la felicità del suo pontificato, che gli uffici venali della cancelleria fruttassero copiosamente, e percio egli era gratiosissimo nelle speditioni della dataria, che gli artigiani nelle loro faccende facessero grossi ma leciti guadagni, e lo stesso facessero anche i mercanti di ogni sorte: e quindi era che nel suo pontificato correva tanto il danaro che ogn' uno di qualsivoglia professione rimaneva soddisfatto e contento. Diede tali ordini per l'annona che perdoni a spesa per mantenere l'abbondanza. Così il suo maggiore godimento era che gli agricoltori non restassero privi di quei guadagni che a lui pareva si richiedessero dal pericolo della vita e della facoltà che impiegavano nella vastità delle campagne di Roma e nell' aere insalubre: e quando quasi a niun' altro impiego pareva atta la maritima che alla agricoltura, quivi fissò il pensiero, e tenne più volte proposito di seccare le paludi Pontine, per guadagnare quelle immensità de' paesi che hora sono sott' acqua, e cio per beneficio publico: ma altre cure gravi non gli lasciarono godere l'effetto di si glorioso disegno. Nè volle mai, per mantenere la detta abbondanza, che si stabilisse il prezzo del grano e dell' altre vittovaglie, ma che ogni cosa fosse libera, ovviando in questo modo ai monopolj: onde i mercanti riempiendo i granari, ciascuno faceva a gara di venderlo a buon mercato, e così la città di Roma diveniva opulenta.

Se poi nel suo pontificato fiorirono le lettere, non è meraviglia: poiche non haveva migliore divertimento che coi letterati, quali accolse sempre con benignità, e rimunerolli. Così anche dell' altre professioni nobili fu amantissimo, come della pittura, scoltura et altre buone arti, sicche non isdegnò più volte, e particolarmente un giorno, andando alla visita delle sette chiese con tutto il sacro collegio, giunto a Santa Maria Maggiore, dopo havere fatta oratione in quella basilica, di entrare con la stessa comitiva de' cardinali in casa del cavaliere Giovanni Lorenzo Bernino colà vicina, per vedere alcuni lavori di celebre

scoltura del suo scalpello.

L'essere egli stato necessitato per la medesima cagione d'imporre loro le gravezze e le gabelle: onde tal volta a tali avvisi si vide piangere, dicendo che volontieri havrebbe dato il proprio sangue o de' suoi congiunti più tosto che di sentire le affittioni de' popoli e di Roma e gl'incomodi della camera apostolica. Et a monsignore Lorenzo Raggi, tesoriere di essa, il quale in tempo della sua ultima infermità andò alla udienza, disse che desiderava di vivere ancora due soli mesi per tre cagioni: l'una per havere più lungo tempo di penitenza e chiedere a dio il perdono de' suoi peccati: l'altra per finire di rimettere in castel Sant' Angelo tutto il denaro che fu levato per la guerra di Castro: la terza per vedere finita la fabbrica delle mura di Borgo e di Trastevere et assicurata la città di Roma.

Se le azioni eroiche del papa per debolezza della mia penna saranno senza eloquenza, senza nobiltà di stile et in somma improportionate per un pontefice si grande, nondimeno sono state scritte con pura e sincera verità: il che particolarmente mi fu imposto et inculcato da chi teneva sopra di me suprema autorità, cioè che io scrivessi semplicemente da istorico, e mi tenessi total-

mente lontano da ogni adulatione e vanità e da rettorici ingrandimenti, attendendo più alle cose che alle parole

Ma tornando alla sua applicatione intorno alle cose sacre oltre l'havere fatto emendare e ristampare il ceremoniale Romano, no mancò di dare molti ordini per la cappella pontificia: però o per nigligenza de' ministri o per distrattione ad altri gravi affari solo alcune cose principali sono rimaste in osservanza. Vero si fu che riformò anche l'uso delle indulgenze per chiudere la bocca agli heretici.

Finalmente se Urbano non havesse intrapresa la guerra, o, per meglio dire, se non vi fosse stato provocato e tirato a forza, il che gli accelerò anche notabilmente la morte, non si poteva desiderare ni pontefice più glorioso ne principe di più egregie qualità, per mem delle quali per molti anni del suo pontificato conservò verso di x l'amore universale di tutto il christianesimo, sicche fino ad hon a benedice dai popoli la sua rimembranza per quegli anni felici n' quali godettero la tranquillità e la pace.

# Sechster Abidnitt. Spätere Epochen

Bir haben in bem vorigen Abschnitt alles zusammengefaßt mas fich auf Urban VIII unmittelbar bezieht; es folgen noch einige Schriften welche feine Beiten mit ben fpatern verbinben.

# 121.

Relatione della vita del cardi Cecchini composta da lui medesimo. (Barb. 275 S.)

Berfonliche Dentwürdigkeiten, die nicht gerade viel Licht über wichtige Staatsangelegenheiten verbreiten, aber ein gang unterrichtenbes Beifpiel eines geiftlichen Privatlebens boch auch immer unter bedeutenden Berbaltniffen barfiellen.

Der Antor beutet an, bag er fie ju feinem Bergnügen auffete. "Tra tutte le cose che apportano all' uomo sommo piacere, una è la memoria delle cose passate."

Hunfzehn Jahre alt, ging Cecchini im Jahre 1604 von Perugia nach Rom. Er hatte seine Hossinung auf die Aldobrandini gesetzt, mit denen er in entsernter Berwandtschaft kand; aber nur allzu früh sür ihn karb Clemens VIII, und nach dessen Tode vermochten die Aldobrandini nichts mehr. Cecchini durste zwar sogleich neue Hossinung schöfen: in Perugia schon war er mit Scipione Cassarelli in Berbindung gewesen, demselben, der unter Paul V die Stellung eines Repoten so ersolgteich geltend zu machen wußte: aber Cassarelli wollte sich dieser Belanntschaft nicht erinnern: der junge Mensch wurde andere Krotection fortunkungen sucken

wußte burch andere Protection fortzulommen suchen.
Da wollte nun sein Glück, daß er sich gerade an zwei Monsignoren hielt, die beide später die höchste Würde erlangten, Ludovisio und Pamfili.
Sehr früh verbreitete sich die Meinung in Kom, daß Ludovisio die Tiara er-

langen werbe. So wie beffen Neffe Lubovico 1619 in Die Bralatur eintrat, betrachteten ibn viele als ben fünftigen Carbinal Pabrone. Aller Augen richteten fich auf ibn: von feinen Freunden und Dienern fuchte icon einer ben andern auszustechen. Auch Cecchini flagt, daß man ihn zu verdrängen gesucht habe; aber er wußte sich zu halten: vermochte er doch felbst dem Herrn wichtige Dienste zu erweisen: als ein Berwandter der Albobrandini war er im Stande eine Berbindung beider Baufer zu vermitteln. Cardinal Aldobrandini versprach bem

Lubovifio feine Stimme.

Schon wurden alle Magregeln in biefer Aussicht genommen. Carbinal Lubovifio bebachte fic lange eine spanische Penfion von 1200 Cc., die man ihm nach bem Abschluß bes Friedens mit Savoben anbot, angnnehmen: er fürchtete, fic bamit die Franzosen zu verseinden: unser Cecchini mußte mit bem frangbifden Befanbten reben und ibm allen Berbacht benehmen, ber baber entspringen tonnte.

Unter biesen Umftänden tam Carbinal Lubovisio nach bem Tobe Pauls V schon in der Erwartung gewählt zu werden zum Conclave nach Rom. Cecchini eilte ihm entgegen. "Ich sühre den Bapft nach Rom", sagte er in freudigem Eiser. "Bir muffen uns nur vor dem Cardinal von Aquino in Acht nehmen", entgegnete Endovisio, "so wird es gut gehn". — Ludovisio aveva tal sicurezza del pontificato che domandommi per burla chi saria stato papa: rispondendogli che il papa non era in Roma e che io l'avrei condotto, con gran fiducia mi soggiunse queste parole: Guardatemi del card d'Aquino, che faremo bene.

Alles gelang: Lubovisio wurde wirklich gewählt. Der Nebot umarmit

Cecchini vor Frenden und machte benselben zu seinem Aubitor.

Dieburch trat biefer nun unmittelbar in bie Rabe ber bochften Gewalt Er war nicht ohne Antheil an ben Staatsgeschäften, wenigftens nicht ohne Mitwissenschaft, aber seine vornehmfte Beschäftigung blieb, die Gelbangelegen-heiten des Cardinals zu verwalten. Der Ertrag von Abignon und Fermo tam in seine Hand: der Cardinal wollte nicht allgemein bekannt werden lassen, wie viel er ausgebe. Denn er war bochft fplendib. Als Ludovifio bas Camer-

lengat betam, flieg auch Cecchini jum Aubitore biefes Amtes auf.

lengat betam, sieg auch Ecchini jum anottore vieses einses auf.
Sonderbare Mißdräuche, die uns hier entgegentreten. Unter dem Namen des Cardinal - Nepoten gehn Befehle aus, die man "non gravetur" nennt. Wer sie besitzt, ist gerichtlich nicht zu belangen. Man sucht sich vor seinen Glänbigern durch ein "non gravetur" zu sichern: es giebt selbst Handwerfer, die dergestalt geschützt sind. Aber noch viel schlimmere Dinge berichtet unfer Autor. Unter Papk Baul V ward dem Prior und dem Fürsten Albohrander. unter. Unter Papp pauf v warb vem priot und dem Fiefen albebtammen der Process gemacht. Cecchini behauptet, daß sich der Generalfisscal sassen Zeugnisse bedient habe, um ein verdammendes Urtel wider sie auszudringen. Aber ihren Tod habe man nicht gewilnscht: der Zweck sei nur gewesen, ke Albebrandini zu nöthigen, einige Schlösser an die Borghesen zu überlasse. Unter Gregorio stato carcerato Pier Maria Cirochi, che vivente paps. Paolo fu fiscale generale, per molte imputationi, tra le quali la principale era che nella causa criminale intentata al principe e priore Aldobrandino, nella quale furono condannati in pena della vita e della robba, egli avesse procurato di far esaminar testimonj falsi, sicome in effetto fece. La detta sentenza non fu data per altro se non perche il cardi Pietro Aldobrandino si disponesse a cedere al cardi Borghese li castelli di Montefortino e di Olevano, che aveva comprati dal duca di Zagarolo, sicome se volse la gratia della detta condennatione delli nepoti, lo convenne fare, con farli anco constituir prigioni in castello, dove stettero quattro mesi. — Unwürdigkeiten, die abscheulich sind. Die bistorische Pstächt verbietet davon zu schweigen, obwohl wir bemerken müssen, das Gerchini ein natürlicher Auhänger der Aldobrandini ist.

Nach Gregor ward Urban VIII gewählt. Schon hatte Cecchini Gelegenheit gesunden, ihm einem großen Dienst zu erweisen, weun auch nur durch beitigschweigen. Als Cardinal hatte Urban einst in heftiger Auswallung gesagt,

man werde bem Cl. Ludovisio etwas gebenken, und nichts hätte ihm im Con-

clave fchiblicher werben tonnen als bie Drobung, ba Lubovifio fo machtig barin war: jeboch auf Magalotto's Bitten fcwieg Eecchini.

Sehr charafterififch tritt Urban noch ein andermal in biefer Lebens-

beichreibung auf. Urban VIII fühlte fich burch bie Broteftation Borgia's tief geträuft: er fdrieb ben Carbinalen Ubalbini und Lubovifio einen Antheil baran ju und wollte fie bafür guchtigen. Ubalbini wurde er ins Gefängniß haben werfen laffen, hatte sich ihm ber Kiscal nicht standhaft entgegengefest: aber wenigstens entfernen mußte sich tiefer Cardinal; auch Ludovisto wollte der Bapft nicht in Rom bulben. Unsern Cecchini, der noch in Indovisischem Dienste ftand, ließ er beshalb rufen, und befahl ihm, bem Carbinal ju fagen, er milge fich binnen 14 Tagen in fein Erzbisthum Bologna begeben. Unter heftigen Ausbrüchen 14 Lagen in sein Erzosthum Bologna begeben. Unter heftigen Ausbruchen leines Jornes erklärte er das. "Eine gute Stunde", sagt Cecchini, "mußte ich zuhören, wie er mit tausend Schmähungen auch Borgia au züchtigen brohte: ich durste ihn nicht unterbrechen: er wiederholte dann, Ludovisio möge sich entsernen, oder er werde mit den Sbirren sortgebracht werden". Auch diesmal hätte Cecchini besser geschwiegen. Aber er hielt es sür nothwendig seinem Herdung zu machen. Es ist für den Zustand des Holes seichen nend, daß er es hierdurch mit Jedermann verdarb. Auchvisse hab, Cecchini nau, dass er es gierourch mit Jevermann veroard. Aldobilio fand, Cecchini bitte sich die Ausbrücke des Papfies nicht gefallen, es eher zu einem völligen Bruche sollen kommen lassen. Cardinal Barbertin war aufgebracht, denn Cachini hätte erst mit ihm, dem Cardinal-Repoten, reden sollen. Am ungeshaltensten aber war Urban selbst, zumal da die Sache ein wenig verunstaltet berumgebracht wurde. Er ließ den armen Cecchini noch einmal sommen und machte ihm hier eine Scene, in welcher ber alte Ingrimm gegen feine Feinbe und Reue liber feine Acuferung, — gethan haben und nicht gethan haben wollen, — Ueber zeugung von feiner papftlichen Allgewalt, und bas Gefühl, baß ber Andere boch nicht unrecht gehandelt, sich auf eine sonderbare Weise vermischten. Aber Urban VIII war ein Mann, der zuleht wieder in sich ging. Endovisio hatte sich entsernt, und war turz darauf gestorben. Cechini hatte zwar seine bisberigen Stellen verloren, aber doch eine neue besommen, die ihm jogar zuweilen Gelegenheit gab ben Bapft zu feben. "Monfignor Cecchini", fing bieser eines Tages an, "verzeiht uns; wir sind gegen Euch zu weit gegangen". Cecchini sagt, ihm seien hierliber Thränen in die Augen gestiegen, und er habe mit tieser Hingebung geantwortet. Der Maggiordomo des Papses besuchte ihn noch den nemlichen Tag und sagte, seit vier Jahren habe ber Bapft biefe Stunde erwartet und fich von Bergen gefreut, bag fie endlich gefommen.

Cecchini hielt fich jest librigens wieber ju ben Albobrandini: febr thatig finden wir ihn bei ber Berheirathung der reichen Erbin diefes Hauses, Olimpia. Cardinal Ippolito ftarb, ohne darüber befinitiv bestimmt zu haben, und man fürchtete, die Barberini würden sich ein so großes Erbtheil nicht entgehn lassen. Dimpia mußte sich krank stellen. Mit Hills bes Jesuitengenerals, mit dem alles überlegt werden mußte, gelang es, die Bermählung mit dem jungen Borghese, wie sie der Cardinal qulett gewünscht, sechs Tage nach dem Tode

beffelben ju Stande ju bringen. Deshalb ließen jedoch bie Barberini unfern Pralaten nicht fallen: nach-

bem sie sich nur erkandigt, ob er lauch nicht etwa mit den Farnesen in Ber-bindung siehe wandten sie ihn bei der Bewassnung von Rom an. Da sand nun Cecchini zunächst, daß die neue Anslage auf den Landwein die Semiliker schwierig mache. Er erkarte dem Card. Barberini, das zei eine Anflage, welche die Römer nie gelitten, wegen beren sie gegen Eugen IV aufsestanden, — und bewirkte in der That, obgleich auf den Ertrag berselben icon ein Monte gegründet worden, daß doch der Lächter auf der Stelle ge168\* Deone

rusen warb. Gern leistete bicfer Berzicht, er sab bie größte Schwierigseit bei ber Erhebung vorher. Cecchini eilte auf bas Capitol, wo bie Römer eine Bersammlung hielten, und theilte ihnen biese Nachricht mit: sie wollten ihm anfange nicht glauben, aber er ließ ben Bachter rufen, ber es bann beftätigte. "Viva papa Urbano, Viva Monsignore Cechini". Man tiffite Alles Schrie. ihm Sand und Rleiber.

Roch hatte aber Cecchini seine höchste Stelle nicht erreicht. Er erlebte bas Blück bag noch einer seiner alten Gönner und vielleicht ber eifrigste von allen. Carbinal Pamfili, auf ben papstlichen Thron stieg.

In ben ersten Tagen waren die Barberini noch in Gunft bei Innocen; X; Cecchini betam bie Einladung, mit ben beiben Carbinalen beim Papft ju erseconn betam die Entadung, mit den beiden Eardinaten deim papit zu et-scheinen. "Hat Euch Barberini etwas gesagt?" fragte ihn dann Innocen; "Nein". Er wandte sich erst an Franz, dann an Antonio, und bat sie zu reden. Sie weigerten sich. "Wir wollen Euch nicht länger peinigen", sogt endlich der Papst: "wir haben euch zu unserem Datar gemacht; ihr seid der Herren Barberini dassir verpssichtet, die uns darum gebeten haben: gern haben wir es zugegeben".

Diese Stelle hatte indeg viel Unangenehmes. Der Papft mar unbeständig, eigensinnig, mißtrauisch. Aus andern Duellen wiffen wir, daß bie Bermaleigenfining, night ganz ohne Tabel war: Donna Olimpia Maidmina konnte ihn nicht leiden, schon weil auch seine Schwägerin, Donna Clementia, Geschenke empfing: ich habe diese Dinge bereits berlihrt: sie haben filr die Berwaltung Innocenz X eine gewisse Wichtigkeit: es erfolgten die gehässigken, ärgerlichsten Scenen. Cecchini ist gludlich, daß Donna Olimpia endsich entfernt ift: in ben Zeiten ihrer Ungnabe, turz nach bem Tobe Panzirolo's, ber

im Nov. 1651 starb, also ungefähr Ansang 1652, schrieb er bieses Bertden. Es fällt mir auf, daß in bemselben nicht allein in der Gesinnung, sondern bis in die einzelnsten Ausdrücke schon ein ganz modernes Wesen herrscht, das

tägliche Leben romifder Bralaten von beute und geftern.

#### 122.

Diario veridico e spassionato della città e corte di Roma, dove si legge tutti li successi della suddetta città incomiciando dal primo d'agosto 1640 fino all' ultimo dell' anno 1644, notato e scrisb fedelmente da Deone hora Temi dio, e copiato dal proprio e ginale Informatt, politt. Tom. XL bis Ende 1642; Tom. XLVII bis Ende, 1644; Tom. XLII Fortsetung 1645—1647; Tom. XLIII 1648—1650. (Bufammen mehr als 2000 Blätter.)

Es hat mir nicht gelingen wollen liber ben Autor biefes fo ungemein ausführlichen Tagebuches andere Notizen aufzufinden, als die welche er seber

bie und ba mittbeilt.

Es ergiebt fich, baß er in spanischen Diensten fand und baß er in ben Geschäften ber Niederlander mit Rom, vornehmlich mit ber Dataria, beschäf-Schaffen der Anterkander int Kom, vorneyning mit der Oataka, destaging war. Ich sollte urtheilen daß er wirklich ein Spanier und kein Niederländer gewesen. Zu dem Carneval übersetzt er Comödien ans dem Spanischen ins Italienische und läßt sie vor einer glänzenden Gesellschaft durch junge Leute aufsühren. Der spanischen Monarchie, welcher er angehört, widmet er eine religiöse Berehrung: er redet oft von der "heiligen Monarchie", ohne welche das Schissflein Petri gar bald untergehn wilte. Den Widerschen ober Abtrünnigen tritt er mit heftigem ober unverholenem haß entgegen. Die Catalanen, die side eine Zeit lang unabhängig hielten, erklärt er für eine barbarische Nation: einer ober ber andere hatte ihn um eine Empsehlung bei der Dataria gebeten: er erklärte, sie möchten erst wieder gute Diener des

Königs werben. Roch bei weitem weniger aber tann er es verschmerzen, bag bie Bortugiesen fich sogar einen andern König gesetzt haben: sein Buch ift voll von Invectiven gegen diese Nation. Er meint, wenigstens alle die, welche in Kom angesessen, seine gesen diese Nation. Er meint, wenigstens alle die, welche in Kom angesessen, seine geneigt zum Judenthum abzusallen. So schlecht es auch gest, so verliert er doch den Muth nicht. Er hosst noch immer, daß sich holland zu seiner Zeit einmal wieder dem König unterwersen werde: die Letzer habe ihre Perioden, man musse sie Archtgläubigkeit!

Alle vierzehn Tage nun bictirte biefer begeisterte Diener Philipps IV ein Schreiben, einen Bericht über die mabrend biefer Zeit vorgefallenen Mert-wurdigteiten, die er dann irgend einem Großen ber spanischen Monarchie gu-sandte. Es waren ursprunglich Avvift, wie fie damals so häufig vortommen:

jufammengefdrieben bilbeten fie ein Tagebuch.

Es ift nun gang in bem Sinne verfaßt ber bem Autor natürlich war. Bapft Urban dem VIII wird seine Reigung zu Frankreich und das gesammte politische Berhältniß, in das er sich geseth hatte, ilbel genommen und schlecht ausgelegt. Papst Innocenz X dagegen, der eine andere Bolitif einschlug, wird mit viel günstigeren Augen betrachtet.

Es ist nichts, was der Antor nicht berührte: geiftliche und gelehrte Sachen: Geschichte ber Orden und des Hoses: die innern hanslichen Berhaltniffe und

bie Bolitit: allgemeine politifche Betrachtungen und Stadtgeschichten.

Okthit: augemeine volltische Setrachungen and Stadigspacelle, wie Mittheilungen ein, so ist sie, wie mir scheint, hauptsächlich folgende: in den Borzimmern des Cardinal=Nepoten vereinigte sich an den bestimmten Tagen alles was Geschäfte im Palast hatte: es bildete sich ein allgemeines Gespräch: Jedermann brachte seine Notizen vor: es tonnte nichts die Aufmerksamkeit erregen, was hier nicht besprochen ward. fo weit ich aus einigen Andeutungen schließen tann, sammelte unfer Berfaffer bier die Sauptmaffe ber nachrichten die er mittheilt.

Er geht babei mit großer Redlichkeit zu Werke: er fucht die Dinge ge-

nau zu erfahren: oft trägt er Berichtigungen nach.

Augleich aber fab er boch auch jezuweilen ben Papft, ben Nepoten, bie einflufreichsten Staatsmanner: auf bas forgfältigste verzeichnet er mas er aus

ihrem Gefprach entnimmt: bann und mann ift es mertwürdig genug,

Man konnte nicht behaupten bag bie Lecture eines fo weitschichtigen Schriftwerkes gerade sehr interessant wäre; aber man sernt auch hier Bersonen und Dinge nach und nach fast wie aus unmittelbarer Anschauung kennen: so oft und in so mannichsaktigen Lagen werden sie uns vorgeführt.
Es wirde nun unmöglich sein einen einigermaßen genügenden Auszug davon einzusgalten: die Nittheilung der Stellen möge genügen, auf die ich

mich besonders bezogen habe.

- 1. Una delle più belle memorie di questa già dominatrice del mondo è un monumento antico in forma rotonda di circonferenza grandissima e di bellissimo marmo (obne Zweisel ein Irthum, das Monusment ist von Travertin) presso a San Sebastiano detto Capo di bove. Il Bernino, statuario famosissimo del papa per suo utile, ha posto in consideratione di fare una facciata sontuosa all' Acqua Vergine detta di Trevi: ottenne un breve di poter buttare a terra quella machina si bella, et incominciò a metterlo in esecutione: ma fu dal popolo Romano avvedutosene impedito, e l'opera cessa per non cagionare rumori.
- 2. Martedi mattina tenne concilio generale in Campidoglio il popolo Romano, che fu numerosissimo più che mai, atteso che vi concorsero molti titolati, che per il passato non mai intervennero. La proposta fu che sendo il popolo Romano suppresso dalle gabelle im-

poste da papa Urbano si dovesse supplicare Sua Sta per levare almeno la gabella della macina, tanto più che fu imposta fin che durasse la guerra all' hora in piedi, la quale hoggi è terminata. Passò il partito, e furono deputati sei gentilhuomini Romani per esporre al papa la petitione incontinente. Comparve Don Cesare Colonna, sio del principe di Gallicano, il quale dimandò udienza da popolo Romano da parte della signora Donna Anna Barberina. Gli fu risposto che venisse, e postosi allo scabelletto trasse dal seno un memoriale, dicendo che era di Donna Anna Colonna, e chiedeva che si legesse. Fu letto, e diceva che non si dovesse mandare al papa per levar gabelle giurdiche e con legitima causa imposte da papa Urbano, il cui zelo verso la giustitia e meriti che ha con questa città non permettono che si ritratti il disposto di lui. Restò ogn'uno meravigliato da simil dimandita, volente impedire il sollevamento del popolo: ma fu però subio penetrato che la buona signora haveva perinteso che si levarebe la gabella colli beni de' Barberini. Fu risposto al Coloma che'l sento e popolo non faceva altro che esporre alla Sua Sta il bisogno della città. Questa risposta il Colonna portò correndo a Donna Anna, che stava aspettando per quest' effettò alla chiesa d'Araceli. — Mercordi il cardinal Colonna havendo inteso la disorbitante proposta della se rella, mandò al senato Romano a farli sapere ch'egti non hebbe in quella sciocchezza parte alcuna, ma che era pronto di assistere alla giusta petitione del popolo. — Venerdì mattina il popolo Romano di nuovo convocò consiglio pieno, e fu riferito che S. Sta s'era contetato di levar la gabella della macina con l'effecto di Don Taddo. Barberini, di modo che fu ben divisata la pretensione di Donna Anna Barberina.

# **123**.

Del stato di Roma presente. (MS Vindob. Fosc. n. 147.) Muó mitt bem Titel: Relatione di Roma fatta dall' Almaden.

3ch will nicht entscheiben ob aus ber letten Zeit Urbans VIII ohn in ersten Junocenz X; sur die inneren Justande in jener Epoche recht betweiter Tiber und Anio, die Zunahme der Aria cattiva, die Einflinsse kiemer, die Geldgeschäfte überbaupt, den Zustand der Familien. Es mit ich, daß dieses Berkhen von dem Berfasser des Diario selbst hemitie einige Spuren sollten darauf führen.
Doch will ich die Anszüge nicht häusen, da ich, wenn ich mich nicht int.

bei bem verftorbenen Fea einen alten Drud bavon fah.

Stelle, auf welche ich mich oben, p. 111 bezogen habe.

Gregorio XIII considerando che quantità grande di danaro uscrita da Roma e dallo stato per prezzo di grani che venivano per mare di Barberia ed altri luoghi, spesse volte riscaldati e guasti, e tal volta non giungevano a tempo o si restavano affatto, per sostrarsi da tutti questi mancamenti, fece smacchiare per molte miglia riducendo la campagna a coltura, sicche Roma da quel tempo di rado ha havub bisogno di grano forestiero: ed il buon pontefice Gregorio ha conse guito il suo intento: ma lo smacchiare ha aperto il passo a'venti cattivi, da quali nasce ogni intemperie, che cagiona certo morbo chiamato da Alessandro da Civita medico, trattando de' morbi de' Romani, capitale il suo con la capitale del plenium, cosa sopra modo fastidiosa e più alli forestieri ch'alli natri morbo anco cresciuto dopo la condotta di tanti fonti, dalli quali Roma sendo bassa et umida di sua positura, vien resa più umida per la mol-

titudine dell' acque delle fontane. Siccome Gregorio XIII smacchiò la campagna sotto Roma verso il mare grassa ed attissima per la coltivatione del grano, così Sisto quinto smacchiò la campagna sopra Roma meno fertile, per torre il ricovero a'masnadieri che infestavano le strade, e ben riusciva il disegno, perche li sradied affatto. Der Berfasser billigt mar das Bersahren Sixtus V, weil es der Tramontana zum freieren Durchzug verholsen; aber wie viele Uebel hat man später von der Tramontana hengeleitet. (Cancellieri sopra il tarantismo p. 58.)

# 124.

Compendio delli casi più degni e memorandi occorsi nelli pontificati da Gregorio XIII fino alla creatione di Clemente IX. (50 St.)

Der Berfaffer versichert die Bolle gefehen zu haben, die beim Tode Sixver Veriager veringert die Abolte gejegen zu haben, die deim Lode Signs V den Omrinal verdunkelte (Aug. 1590). Da das Wertchen bis 1667
richt, so ist es flar daß es nicht von Einem Autor berrühren kann: es wird päter in ähnlichem Sinne sortgesetzt worden sein wie es damals angesangen war, b. i. als eine Sammlung römischer Wertwürdigkeiten und Anesdoten. 3. B. lieft man hier, wie die französischen Könche in Trinita die Monte mit den calabrefischen und andern in Feindschaft geriethen und diese vertrieben, so die Andrea della Fratte andauten, welches damals noch zwischen Gör- - ten lag; — wie die Jesuiten auch alle anderen Orden wieder erweckten ühre Pflicht zu thun; — Bunder die fich ereigneten; — Nachrichten von den Bauten ber Bapfte.

Es tommt babei boch gar manches Merkwürdige vor. 3. B. folgende Erzählung von bem Tobe ber Bianca Capello: Volendo la granduchessa di Toscana Bianca Capelli avvelenare il cardi Ferdinando suo cognato in certa consezione, il GD Francesco suo marito ne mangiò prima: il che inteso da lei, ne mangiò essa ancora, e tutti due morirono subito, et il card' si fece granduca. — Bon der Begführung Cardinal Clefels ans Bien, welche der jesuitsche Beichtvater Ferdinands II niemals jugeden wolke: Verospi edde un giorno commodità d'essere coll' imperatore senza il Giesuita, e con bella maniera fece capace l'imperatore che non poteva ritenere detto cardinale e solo il papa esser suo vero giudice, e talmente commosse Cesare che lo fece piangere e glielo fece consignare. — Ober auch Sittenzuge. Ein reicher Praiat flicht in sein Testament bie Clausel ein, daß sein Nepot nur seine Berlassenschaft erben solle, falls er tines natstrlichen Tobes fterbe; mo nicht, folle fie an frembe Stiftungen tommen; — Duca Cefarini bezahlt Niemand, ehe man nicht Anstalt macht, bas Pland zu verauctioniren, das er fich bereits hatte nehmen lassen. Ein Orfino broft einen mahnenden Gläubiger jum Henster hinauswerfen zu lassen. Der Gläubiger exsucht ihn, er möge ihn erst beichten lassen; Orfin antwortet, zu ihm musse man nur kommen, wenn man schon gebeichtet (che disognava venirci consessato.) — Ein Necromant sährt auf einem Wagen den ein paar hunde ziehen, in Rom ein: man bringt aus, es seien ein paar Teusel, mit benen er fahre wohin er wolle. Der Courier von Mailand behauptet, er habe ihn bei Mailand verlassen und bei Rom wiedergefunden. Man zieht den vermeinten Berenmeifter ein und bringt ibn um.

Baren biese Auszeichnungen nur etwas geistreicher, so waren fie unschäthar; sie wilrben Sitten und Zeiten vergegemwärtigen, ohne so ermilbenbe Studien nöthig zu machen wie obgedachtes Tagebuch.

Geben wir jest zu ben Schriften über, welche Junocenz X unmittelbar betreffen.

# Bemertung

über Gualdi Vita di Donna Olimpia Maldachina 1666.

So wie wir erfahren, daß Gregorio Leti, den wir hinreichend tennen gelernt haben, der Autor auch dieser Schrift ist, so fällt fast der Anlas mg. von ihrer Glaubwilrdigkeit zu handeln: sie hat die ftärkte Boraussetung

miber fic.

Da jedoch noch 1770 eine frangösische, 1783 eine beutsche Uebersetung bavon erschienen ist, und unser Soröch wenigstens die Hauptergähimg sie wahr halten zu dirsen glandt, weil sie ja niemals bestritten worden sei, bit wohl nicht überstüffig, ein Wort davon zu sagen. Behauptet doch der kim klihnlich, er werde nichts erzählen was er nicht selbst gesehen oder wom a

fich nicht die ficherfte Runde verschafft habe.

Bon vorn herein schiert er seinen Knoten mit der Erzählung, die Hamilie Maldachini, die er sür römisch hält, habe einst eine Wallsabrt nach kom unternommen, hier habe sich ihr in Borgheto der junge Pamfili zugesell; si in die Tochter des Hauses, Donna Olimpia, verkiedt und nach der Midthisch mit ihr verheirathet; gar bald aber sei Olimpia mit seinem Bruder, der nachmaligen Bapft, damals einem jungen Abbate, vertrauter geworden als mit ihrem Gemahl. Auf dies Berhältniß wird der Einfluß begründet, welchen Donna Olimpia über Innocenz X hatte.

Wir können aber getroft sagen, daß daran kein Bort wahr ist. Die Familie Maidalchina ist keine römische, sie ist aus Acquapendent. Donna Olimpia war Wittwe, als sie sich mit Pamsili verheirathete. Pade Nini zu Viterbo, der letzte von diesem Geschlechte, war ihr erster Mann: d sie ihn beerbte, so brachte sie in das Hamfili eine reiche Mitgist: dur rauf und nicht auf eine imaginäre Vertraulichkeit mit dem Bahft war die Autorität gegründet, die sie in der Kamilie genoß. Als die sie Vermählung word zu einer Inschrift, die der Semior des Hauses Als die sie Vermählung word zu einer Inschrift, die der Semior des Hauses in der Villa Maidaldim strate verichtet hat, heißt es: er habe diese Villa ausgeschmildt im Iskt 1625, ehe seine Schwester in das Hause Pamfili vermählt worden. Musdid Andreas Maldalchinus — — villam hanc anto nuptam sororem sam Olympiam cum Innocentii X germano fratre — extruxit ornarique anno Domini MDCXXV. In Vision kann die Viterdo p. 332 if die ganze Inschrift mitgetheilt. Mithin kann diese Vermählung erst ungelöft 1626 geschehen sein; da war Giambattista Pamfili, später Innocenz X, dereits 54 Jahr alt und seit 20 Jahren nicht mehr Kobate, sondern Krala. In diesem Augenblick war er in mancherlei Runtiaturen beschäftigt: das aus einigen seiner Achterungen einen Schluß zieben, so wird das Berdiens fie ihn beerbte, so brachte fie in bas Saus Pamfilt eine reiche Mitgift: beaus einigen seiner Aeußerungen einen Schluß ziehen, so wird das Berdinft ber Donna Olimpia gewesen sein, daß sie ihn hiebei so wie später aus ihrm Bermögen unterstützte. Er tonnte den Glanz behaupten, der in diesen Ziehen dazu gehörte um emporzukommen. Diesem Ansange gemäß entwidelte sich auch ihr gesammtes Berhältniß: hatte Donna Olimpia den Präsaten unterstützt und einen gewissen Antheis an der Erwerbung der päpstichen Wilke, sollte sie diese biele sie murg auch zu Vollen wachen.

wollte sie biese sich nun auch ju Rube machen. In jenem aussilhrlichen Diarto, bas ber Olimpia Schritt für Schrift folgt und wo von allen Geheimnissen bes papstichen Hauswesens gerebt mith ift feine Spur einer illegitimen Bertraulichfeit gwifden bem Bapft und feiner

Schwägerin zu entbeden.

Much biefes Wertchen Leti's ift ein aus apotrophen Nachrichten und dimärifden Dichtungen gufammengewebter Roman.

# 125.

Relatione degli ambasciatori estraordinarj a Roma al sommo pontefice Innocentio X, Pietro Foscarini Kr, Zuanne Nani Kr Procr, Alu-ise Mocenigo I fu di q. Aluise, e Bertucci Valier Kr, 1645 3 Ott.

Eine völlige Beränderung ift nach Urbans Tob eingetreten. Innocenz X ift von den Franzosen ungern gesehen: er möchte gern den Kaiser unterftülgen, wenn er nur könnte: er ift ein Freund der Benetianer. Nur wäre möglich, daß er ans natürlicher Unentschlossenbeit sich in seinen Maßregeln schwankend zeigte. Die Gesandten finden es deshalb doppelt nöthig sich nicht aus Pris vatrildsichten mit ihm zu entzweien, und nicht etwa wegen eines lieberlichen Mondes bas pap filiche Wohlwollen zu verscherzen.

Kolgenbermaßen werben bie Bräcebentien bieses Papstes bargestellt.

Nasce il presente sommo pontesice Innocentio X, chiamato prima
Gio Batt. card. Pamsilio, dalla famiglia de' Pamsilj originata già in
Ugubbio città dello stato d'Urbino. Questa venne habitare in Roma
sotto il pontificato d'Innocentio VIII, si apparento con le prime case della città, visse sempre in molta riputatione et honorevolezza. La madre di S. Bae fu della famiglia de marchesi dal Buffolo, nobile e principale, della quale ne fa il papa hoggidi molto conto, ritrovando-sene più d'uno al suo servitio in palazzo. Fu la Stà Sua allevata dal cardle Gerolamo Pamfilio, suo zio paterno, che visse in gran concetto e fu vicino ad esser papa e che fu fatto cardle da Clemente VIII, mentre si trovava auditor decano della rota chiaro per la virtù et in-nocenza de' suoi costumi. Si trova la Sta sua in età di 72 anni, di statura più che ordinaria, ben proportionata, maestosa nella persona, piena di grande mansuetudine e benignità: onde sempre che esce dalle sue stanze per occasione di concistori, capelle o altre occasioni, da prontamente e volentieri audienza a tutti di ogni conditione, benche poveri e miserabili, che se gli fanno innanzi, riceve i lor memoriali, e con molta patienza e carità procura di sollevare ognuno, consolar tutti con grande acclamation dei sudditi e con gran differenza dal pontificato antecedente. Fu il papa prima avvocato concistoriale, poi auditor di rota eletto da Clemente VIII. Fu da Gregorio XV mandato nontio a Napoli, e da Urbano VIII impiegato nelle legationi di Franza e Spagna del cardi Barberino con titolo di datario, fu dallo stesso Urbano eletto patriarca d'Antiochia, mandato nontio in Spagna, e poi promosso al cardinalato li 9 Novembre 1627. Come cardinale è stato in concetto di natura severa, inclinato al rigore, puntuale nelle cose ecclesiastiche. E stato sempre adoperato in tutte le congregationi principali, e si può dire che ha esercitate tutte le cariche più principali di Roma con universale sodisfattione, havendo nell' animo suo fatta sempre particolar sede la modestia, la patienza, l'integrità, la virtù, la mira di non disgustare alcuno, accarezzando tutti e condonando le ingiurie. Gode una buona salute, ha complessione assai robusta, va sobrio nel cibo, fa volentieri esercitio, assiste alle capelle et altre funtioni con gran maesta, e fa tutte le cose ecclesiastiche con

pompa, decoro, particolar godimento suo e puntualità. Va pesato assai in tutti li negotii gravi, vuol tempo ad esaminarli e risolverli. E state solito nella sua passata fortuna andar tardi e tardi levarsi dal letto, osserva il medesimo stile nel pontificato, onde rare volte è retirato avanti la mezza notte nè levato la mattina avanti qualche hora del giorno. Ha nei tempi andati fatta molta stima dei principi; ha desiderate le loro giuste sodisfattioni; si dichiara preservare ne' stessi concetti, non voler esser partiale d'alcuna delle due corone, ma padre universale amorevole di tutti: si risente non incontrar bene nè con l'uno nè con l'altra di esse al presente, e se n'è esalata con grande confidenza più d'una volta con noi: crede però che ognuno si dolga per avvantaggiare i propri interessi, non perche ambedue non conscano la necessità della sua indipendenza, e come che sia amica della pace naturalmente e la obblighi a questa il posto di pontefice in cui si trova constituito. Va nutrendosi cou simili concetti ricevado s grande alimento suo la confidenza con la Serenissima Republica come questa con l'autorità, consigli et amor suo possa esserle del maggior presidio: anzi soggetto di grand' eminenza e della maggior confidena nostra ha confidato ad alcuno di noi, forse d'ordine della S<sup>12</sup> Sua, la intentione ch'ella havrebbe di stringersi con l'EE VV con particolare alleanza, quando credesse incontrare la publica dispositione: sopra di che con termini generali ufficiosi fu risposto, nessun nodo poter maggiormente legare i principi che la sincerità e corrispondenza de' cuori e la uniformità de' fini et interessi.

# 126.

Relatione dell' ambasciatore Veneto Aluise Contarini fatta al senato dopo il ritorno della sua ambasceria appresso Innocentio X. 1648. (22 \$81.)

Auch dies Bontificat entwicklte sich lange nicht so vortheilhaft, wie man erwartet hatte. Der ersten, ziemtich ehrenvollen Relation fügt Aluise Conterini Sohn Niccolo's — ber frühere Aluise ist ein Sohn Commaso's — son

manche bei weitem minder gunftige Züge hinzu. In seiner Jugend habe Innocenz ritterliche Uebungen und der Riebe (passatempi amorevoli) den Studien vorgezogen: ans feun Runtiatur in Frankreich habe er fich wenig Ansehen erworben: man habe in wegen seines ewigen Abschlagens Monfignor "Es geht nicht" genannt (Mr "Non si puol"): bagegen in Spanien sei er burch Worttargheit in ben Ruf eines weifen Mannes getommen.

Bas ihn gum Papft gemacht? Antwort : Drei Dinge : wenig reben, fic viel verstellen und gar nichts thun. "Da corteggiani fu detto che tre cose l'avevano fatto papa, il parlar poco, simolare assai, e non far

niente."

Si fa conoscere hora poco inclinato alle gratie, delicato e vetri-olo (?) — riputato da tutti d'ingegno tardo nell' apprendere e poco capace di gran machine, ma ostinato nell' apprensioni: — procura di non farsi conoscere partiale di alcuna corona: Freund der Rube, der Ge-

rechtialeit, nicht blutgierig, guter Deconom. Die Umgebung bes Bapftes: Donna Olimpia; ihm beshalb lieb, weil fie eine große Mitgift in bas haus brachte und ibn bamit unterfilite: donna d'ingegno e spirito virile, solo si fa conoscere donna per la superbia e l'avaritia: Bancirolo: di tratti manierosi, d'ingegno vivace, cortese di viso e di parole: — Capponi: a bocca ridente ricuopre la sua maliticea

industria; — Spada: si pavoneggia delli suoi stimabili talenti. sieht wohl, nicht eben sehr ehrerbietig brildt sich unser Autor aus. Der Mau-gel eines Repoten war bei dieser Natur des Papstes doppelt sühlbar. Folgen einige Züge der Regierung. Tra li corteggiani si suol dire

Holgen einige Büge ber Regierung. Tra li corteggiani si suol dire che chi tratta col papa d'alcuno affare, nelle prime audienze lo reputa quasi perfettionato, nella seconda conosce esser totalmente da farsi, e nella terza si scuopre con stupore sconcluso. — Crede disprezzabile quel principe che non conserve appresso di se un buon numero di contanti da valersene in un' urgente bisogno. Per non spendere si contenta di soffrire dell'avversa fortuna ogni più opprobrioso strapazo. — Trovandosi l'annata di Roma spogliata di quelli assegnamenti de' quali si valse in altri tempi, come proprii per essere stati dissipati nella guerra Barberina. Sua Sta conoscendo l'annata presente penuriosa di grano ha più volte assegnato di esser pronto di sovvenirla di grossa somma di contanti: ma ripugnando la sua natura allo sborso, ha cercato aggiustarla in altra forma, sebene non a sufficienza. — Tutte le communità si trovano talmente esauste e ruinate per cagione della guerra Barberina che gl'è impossibile giammai risorgere e rihaversi.— Particolare entrata del papa di 800 m scudi consistente negli emo-lumenti delle componende della dataria e nelle vacabilità degli officii di quella e della cancelleria, come ancora di una sorte di monti vacabili dell' auditore e tesoriere di camera, chiericati di essa, et altri simili officii, di tutta questa somma, che entra nella borsa secreta e non nella publica, ne è assoluto patrone S. Stà, potendone disporre al suo arbitrio e donarla a chi più li piace senza temere che siano richieste dal successore. Seine Bauten: auf dem Capitol, in S. Pietro, im Lateran: — in cui rinnovandosi con nuovo modello le tre navate della chiesa, rimane nel suo essere l'adornamento di quel vago e ben inteso soffitto, — in Piazza Navona: con il gettato di alcune case per la parte S. Giacomo de' Spagnuoli restando in quadro la piazza.

Man sieht, dem schlechten Eindruck den der Hos hervorbrachte zum Trotz

ift Contarini boch im ganzen unparteiisch und unterrichtenb.

Memoriale presentato alla Sia di N. Sre papa Innocenzo X dai deputati della città di Fermo per il tumulto ivi seguito alli 6 di Luglio 1648.

In Majolino Bisaccioni's Historia delle guerre civili di questi ultimi tempi Ven. 1664 findet fich, wie ichon bemertt, mitten unter ben wichtigften Greigniffen, neben Carl I und Cromwell, ber Emporung von Bortugal und Catalonien, auch eine Historia della guerra civile di Fermo, b. i. die Geichichte eines Auflauses, in der der papftliche Governatore. Bisconti, erschlagen worden.

hier haben wir das Memoriale, mit welchem zwei Deputirte, Lorenzo Robile und Lucio Guerrieri, vor dem Papft erschienen, um ihn wegen ber

That um Berzeihung zu bitten.

Rach ihrer Darftellung, bie boch viel authentischer und anschaulicher ift als Bisaccioni und einen Blid in bas Innere ber Stabte zu biefer Zeit eröffnet, war bas Korn mißrathen und bas Brot ungewöhnlich theuer: bennoch wollte ber Governatore Getreibe aus bem Gebiete von Fermo aussuhren. Keine Barnung ließ er Statt finden. Seinen Carabiner zur Seite, Pistolen auf seinem Tisch, erklärte er, er wolle eber sterben, wie es einem Governatore und Solbaten zutomme, als nachgeben. Er verbot bas Configlio, zu welchem

Deputirte auch aus ben benachbarten Caftellen antamen, und zog Truppen Bufammen. Aber biefe feine Solbaten ,tamen von bem Ader wo fie geerntet, von der Tenne, wo sie gebroschen": fie kannten den Mangel dem man ans gesetzt war, und katt sich dem tumultuirenden Pöbel zu widersehen, ergeissen sie dessen Partei. Der Governatore sah sich trotz seiner Bravaden genöchigt nachzugeben und sein Getreibe innerhalb des Stadtgebiets zu lassen.

Allein kanm fing man an sich zu beruhlgen, als corsische Milizen, vom Governatore berusen, am Thore erschienen. Man glaubte nicht anders, als Bisconti wolle mit beren Hilse seinen Borsat boch durchsetzen. Ein Ansanjentstand. Alles schriebe, "wir find verrathen, zu den Wassen!" man zog die Gloden, stürmte den Palass und tödtete den Governatore.

Die Abgeordneten betheuern ihre Erene, und bestagen dies Ereigniß.

iber das vor allem der Abel betrübt sei (di vedere senza potervi imediare, da persone del popolo ucciso il prelato di Vra Stà datogli per suo governo.)

# 128.

Relatione della corte di Roma del Cayre Giustiniani data in sensio l'anno 1652. (Copie in ber Magliabechiqua zu Klorenz 24, 65.)

Bon Bewunderung und Erwartung ging man aber auch nuter Immon, erft zu Zweifel und Mißbilligung, endlich zu Klage und Berwerfung über. Zuan Zustinian — benn so sprechen und schreiben die Benezianer dien Namen — tam nach mancherlei andern Gesandtschaften von Wien nach Rom. und residirte hier von 1648 bis 1651. Diefe Jahre erfüllen seine Deneschen, und auf fie bezieht fich feine Relation.

dalle compositioni di persone processate come ree il valore di 1200 m. scudi, che s'accosta a due milioni di ducati." Als eine Art von lichem Unglud erscheint hier ber Einfluß ber Donna Olimpia Dabin Donna di gran spirito, prepotente per solo titolo di esatta economia. Se vacavano offici nella corte, niente si deliberava senza il beneplatio di lei: se vi erano benefici da distribuire, i ministri della datara tenevano ordine di trattenere ogni spedizione sinche datagli notizia della qualità delle vacanze scegliesse a sua disposizione ciò che più tenesse di gusto: se vi erano chiese episcopali da provedere, ad essa ricorre vano i pretendenti; e quello che rendeva nausea a tutti gli uomini onarati, era il vedere che erano preferiti quelli che più allargavano la mano a donativi.

So fährt er fort; boch bin ich nicht ficher, ob die Relation auch wirtlich

echt ist.

In bem venezianischen Archiv ift fie nicht vorhanden: in ber Maglie

In den denegamingen archid ist sie Gremplare, die aber nicht burchans mit einander übereinstimmen. Ich habe mich an das gemäßigtere gehalten.

Glikklicher Weise war es nicht nothwendig, ans dieser Kelation is schöffen da jenes Diarium und die Nachrichten Pallavieini's in dem keten Alexanders VII eine bei weitem bessere Auskunst darboten.

## 129.

Relatione dell' ambasceria estraordinaria fatta in Roma alla Stà di N. Sre Alessandro VII dagli Eccmi SSri Pesaro, Contarini, Valiero e Sagredo per rendere a nome della Serma Republica di Venetia la solita obedienza al sommo pontefice l'anno 1656.

Derfelbe Befaro, in beffen Gefanbtichaft bie Entzweiung Urbans VIII mit ber Republit fallt, ber feitbem immer eber für einen Gegner ber Geiftlichfeit gegolten batte, mar an bie Spipe ber begludwunschenben Befandten geftellt und jett von ben Uebrigen mit ber Abfaffung ber Relation beauftragt worben. Gel es nun baß feine Befinnung, wie er fagt, von Anfang febr gemäßigt gewesen mar, ober bag bie Reibe von Jahren, bie feitbem verfloffen, eine Beränderung in ihm hervorgebracht hatte: seine Relation ift sehr verstän-big, wohlmeinend und belehrend.

Schon fiber bie Regierung Innocenz X briidt er sich zwar migbilligend, aber nicht so volltommen wegwersend aus wie Andere. Oltre la cupidità insatiabile ch'è regnata in quella casa, vi si è aggionto che essendo mancato di ministri valevoli al sostentamento di così gran principato, non havendo luogo nell' animo suspicace di quel pontefice la fede di chi si sia, ogni cosa per lo più si regolava secondo gli appetiti immoderati di una donna, che ha aperto largo campo alle penne satiriche di fare comparire i disordini di quel governo maggiori ancora di quelli che in fatti si fossero.

Bie gesagt, so wenig bas nun lautet wie ein Lobspruch, so ift es boch mit den heftigen Exclamationen Anderer verglichen ein fehr mildes Urtheil.

Aber ber vornehmfte Gegenstand bes Berichtes ift nun ber neue Papft

Alexander VII.

Befaro findet, wie ja auch bie ubrige Welt bavon überzeugt mar, bag bie Meinung von ben Tugenben Fabio Chigi's, ber Auf seiner Auntiatur ihn beförbert habe, — obgleich die Medici im Grunde die Erhebung eines ihrer Unterthanen ungern saben. Più santa elettione non si poteva aspettare da un senato di soggetti che per quanto havessero distratta la volontà da mondani interessi, non potevano di meno di non lasciarsi in fine guidare da quel spirito santo che essi presumono assistere ad un attione di tanta rilevanza.

Er ichilbert fein Emportommen, im Allgemeinen ben Charafter feiner erften Handlungen; "von ben öconomischen Dingen zeige er wenig Berftand-niß, besto mehr von tirchlichen, und nicht ganz unbeugsam ftelle er fich an"; - auch feine Angeborigen; -- es ift nicht nothig, bieg zu wiederholen: nur

ju balb nahmen die Dinge eine andere Entwidelung als man erwartet hatte.
"Troppo per tempo parmi", sagt gleich unser Pesaro, "che il mondo canonizzi questi sentimenti del papa, e che per sarne più accertato giudizio faccia di mestieri osservarsi quanto con il tratto del tempo si sia per mostrarsi costante nel resistere alle mantellate dell' affetto." — Soon bamals machte man bem Papste von allen Seiten so viel Borstel=

lungen, daß seine Standhaftigkeit erschilttert werden zu milffen schien. Der Zweck bieser Gesandtschaft war jedoch nicht allein Glud zu wilnschen, sondern noch viel mehr, den römischen Hof um Unterfiligung für den

Rrieg von Canbia zu bitten.

Die Gesandten entwickeln, welche Anstrengungen Benedig gemacht habe um bem Feinde widerstehn, vor allem um nur zunächst die Ariegskoften bestreiten zu können: Anleihen mit starten Zinsen, lebenstänglichen ober immerwährenden — Bertauf allodialer und feudaler Süter, — Mittheilung der Birben bes Staates, bie bisber in einem engen Rreife fesigehalten worben,

ja ber venezianischen Notabilität überhaupt, die boch um so schähbarer sei, je weniger sie gemein gemacht werde, an eine größere Anzahl. Jeht aber seine ganz erschöpft: von den übrigen Botentaten der Christenheit lasse sich nichts hoffen, da es alzu viel innere Feindseligkeiten zwischen denselben gebe: ihre einzige Zuslucht sei der römische Stuhl.

Der Papft hörte sie nicht ohne Zeichen ber Theilnahme an: er antwortete ihnen mit einer glänzenden Lobeserhebung der Republit, die sich nicht allein mit dem Eisen, sondern auch mit dem Golde der Wildeit der Barbaren entgegensetze: was aber die hauptsache andelangt, so erklärte er ihnen, daß er sich außer Stande seine etwas für sie zu thun. Die päpstliche Casse sie so eichöpft, daß er nicht einmal wisse, wie er der Stadt zu Vrot verhelfen solle.

Die Gesandten ergaben sich nicht: sie stellten vor, daß die Gesahr es wost rechtsertige, wenn man den alten Schatz Sixtus V dies Mal angreise: — "prima che l'urgenza degli accidenti che possono sopravenire, maggiormente stringa, e per sostentamento della religione e per sicurezza del proprio dominio ecclesiastico;" besonders machte die Betrachtung auf machte bied eindruck, daß es die Kühnheit des Feindes vermehren werde, wenn sähe, daß auch ein neuer Papst die Hilse versage, deren man so sehr bedürstender sah wohl ein, daß etwas geschehen müsse: er machte den Borschlag einer Einziedung gestilicher Miter.

papit Einoriut, daß es die Achginete des Feindes betmerren werde, wenn a siehe bah auch ein neuer Papst die Hilse versage, deren man so sehr bedürft. Merander sah wohl ein, daß etwas geschehen müsse: er machte den Borschlag einer Einziehung gestillicher Gilter.

Bie merkwürdig ist es, daß der römische Hof zuerst mit Maßregeln diese Art hervortrat. Schon Innocenz X hatte den Benezianern die Auskehung zweiter Orden, der Canonici di S. Spirito und der Crucisert angetragen an hatte die Absicht, auß ihren Giltern weltsiche Canonicate zu bilden. Aber einmal sürchteten die Benezianer, der römische Hos werde sich die Berleihung derselben anmaßen, und sodann sahen sie diese Institute als Bersorgungen sür arme Nobili an. Jetzt nun schlug ihnen dieß Alexander auss neue vor.

Il papa postosi in atto di volerci rappresentare cosa di nostro sollievo, prese a dire che, da qualche tempo in qua essendosi dalla sede apostolica fatto riflesso non meno all' abondanza che alla superfluita degl' instituti religiosi, haveva trovato che alcuni di essi degenerando dalla primiera intentione de' loro fondatori erano trascorsi in una total rilassatione di costumi: che compliva non meno al servitio della chiesa che de' medesimi secolari il pigliare quegli espedienti che sogliono usare gli accorti agricoltori quando vedono in modo lussuriar la nie che la copia dei rampolli serve più tosto ad isterilirla che a rendeta più fruttifera: che a ciò s'era dato in qualche parte principio con la soppressione di alcune religioni, ma che ciò non bastava, conoscendosi in tutto necessario restringer questo gran numero a quei solamente che ritengono o che meglio possono ridursi a ritenere la prima forma della loro institutione: che per farsi strada a ciò s'era soppresso un numero grande di conventini piccioli ove con minor riguardo si rallentava il freno alla ritiratezza regolare, e che si persisteva nel primo pensiero di procedere alla finale abolitione d'alcuni altri ordini che con il loro licentioso modo di vivere riempivano il mondo anzi di scandoli e di mormorationi che di buon esempio e di edificatione, ma che si camminava lentamente, perche in negotio di tal rilevanza s'haverebbe voluto incontrare anche nella sodisfattione de principi, i quali, non ben esaminati i veri motivi che inducevano la sede apostolica in questa risolutione, havevano dato segno di qualche repugnanza all' esecutione de brevi ponteficii: ma che sperandosi ad ogni modo che in fine havesse ogni uno a dar mano al proseguimento di così ben ponderata risolutione, la metteva intanto in consideratione alla Serenissima Republica che abondando il dominio Veneto di questa qualità di religioni,

s'apriva un modo facile che venisse dato luogo alla retta intentione di chi ha la suprema direttione degli affari ecclesiastici et insieme a poter somministrare un considerabile ajuto in soccorso della presente guerra contro gl'infideli: che nessuno meglio di noi poteva sapere a che estremità di dissolutezza e di scandoli siano gionti li canonici di San Spirito di Venezia, essendosi la Serenissima Republica veduta in necessità di metter freno alle scorretioni di quel convento, che non contento d'haver postergata ogni osservanza regolare abusava anco si sconciamente delle ricchezze che haverebbono potuto servire a comodi alimenti di un numero quintuplicatamente maggiore di religiosi, che sempre grossamente si trovava indebitato: che il simile si poteva dire de' Cruciferi, ne' quali apena si discerneva vestigio di vita claustrale: che per tanto anteponeva che procedendosi alla soppressione di queste due religioni, s'haverebbe potuto andar pensando al modo di passare alla vendita de' beni da esse possessi, et il ritratto si convertisse in sostentamento di questa guerra, giacche era diretta contro il nemico ferissimo del nome christiano.

Dieß Mal schien es diesen Gesandten boch, als sei ein solcher Borschlag nicht zu verwersen. Sie berechneten, welch ein großes Capital der Berkauf gegen geringe und bald zu tilgende Zinsen eintragen, welchen Bortheil die Secularisation so bedeutender Güter dem Flor des Landes bringen könne. Auch ihre Betrachtungen sind bei einer Unternehmung, die damals so neu war und später so allgemein wurde, der wörtlichen Bemerkung werth.

In relaltà fatti anche congrui assegnamenti a' frati esclusi per il loro vivere, che non ascenderanno mai fra l'una e l'altra religione 10 m. ducati all' anno, se de' loro beni ascendenti alla somma di 26 m. ducati se ne ritrarranno 600 mila nella vendita, come verisimilmente si può credere, non sentirà il publico maggiore interesse di due per cento vitalitii e qualche cosa meno: et ogni altro motivo altre volte portato in dissuasione di negotio simile va per bene, supposti gli alimenti che annualmente si presteranno a superstiti: e così smembrandosi dall' ordine ecclesiastico questa grossa somma di portione di fondi collocati ne' migliori siti di questo dominio, vengono li laici a rimettere in possesso, senza far torto alla pietà di quelle anime grandi che hebbero cuore di spropriare le descendenze loro di così opulenti patrimonii, per fondare e stabilire in questo stato la religione: che se hora veder potessero quanto ella sia ben radicata, altra interpretatione non darebbono a' loro sentimenti se non che se gli fu grato di esser fondatori di tanti monasteri per ricovero di persone sacre, niente meno goderebono che l'istesse richezze, giache sovrabondano, si convertissero in propulsare l'impietà minacciante la distruttione di quella pietà che con le proprie sostanze cercarono di promovere.

Rach ben venezianischen Angelegenheiten, bie hier einmal wieder bobere Gefichtspunkte barbieten, treten bann auch die allgemein europäischen bervor.

Die Unternehmungen Carls X Gustav machten ben größten Eindruck in Rom, und man brachte Geld zusammen um König Casimir zu unterstützen. Noch viel empfindlicher aber fiel es bem römischen Hose, daß die Fransgesen sich nicht allein abgeneigt zeigten einen Frieden mit Spanien einzugehn, sondern daß sich Mazarin sogar mit England verbündete — ein Cardinal mit Protestanten, das allerchriftlichte Königreich mit einem Usurpator, der den legitimen Fürsten verjagt hatte, — und daß er dieß ohne alle Noth that, ohne durch irgend eine große Gesahr dazu veranlaßt zu sein.

Baren biefe Unruben nicht, so murbe ber Papft fein ganges Bestreben barauf richten Deutschland wieder tatholisch zu machen, wo seine Person in

fo gutem Rufe ftebe. Der Uebertritt ber Rönigin von Schweben mache

biezu alle Hoffnung rege.
Die Gesandten sahen die prächtigen Anstalten, welche man zum Empfang dieser Königin tras. Mit dem hernunschweisenden Leben, das sie führte (fuori forse della convenienza dell' etd e dello stato virginale, drückn sie sich sehr bescheiben aus), können sie sich nicht verstehn, doch lassen sie der Krast und Kilhubeit ihres Entschlusses alle Gerechtigkeit widersahren. "Ecco in compendio cid che ci è parso di poter riserire", sagt Be-

faro an biefer Stelle.

Diefer Schlufform fligt er nur noch ben guten Rath bingn, mit bem

Bapft immer in möglicht gutem Bernehmen ju ftebn. Der Bapft batte aussilhrlich fiber bie Genugthung gesprochen, Die esihm verschaffen werbe, wenn man auf seine Bitten die Zesuiten in Benedig wieder ausnehme. Der Gesandte ist doch dassit, daß man darauf eingehe. Parmi che sia gionto il tempo di decidere se s'habbia a dar luogo a questo regresso, o pure, per non haver di quando in quando ad urtare per questa causa in male sodisfattioni con i pontefici, s'habbia da imporri perpetuo silentio. — A sodisfare intorno a ciò al desiderio del papa par che possa esser motivo il conoscersi che essendo questi huomini grandi istromenti a sostenere le ragioni della chiesa, i papi pro tem-pore rinnoveranno le medesime istanze, le quali rejette daranno ne' principi de' pontificati materia a male sodisfattioni.

# 130.

Vita, attioni et operationi di Alessandro VII, opera del C<sub>1</sub> Pallavicini. 2 Foliobanbe. (Bibl. Cors.)

In der Bibliothet Barberini zu Kom gab man mir eines Tages ein MS-in die Hände, mit dem Titel: Alexandri VII de vita propria lider primus et tertius cum fragmentis lidri secundi: einen Coder den ungefähr 310 Blättern, so voller Correcturen, wie nur immer ein Autograph sein kann, aber durch einen unglücklichen Zusall in große Unordnung gerathen. Der Buchdinder hatte die einzeln zu lesenden Bogen in Duinternen zusammen zu-

beftet. Es war taum fortzutommen.

Der Anfang sautet: Res suo tempore gestas literis commendut, quamvis et nunc et olim usitatum, plerisque tamen eo nomine minus probatur quod arduum scriptori sit procul habere spem, metum, amo-rem, odium animi, nubes quae historiam, lucem veritatis, infuscant. Allenthalben wo ich aufschlug, zeigten sich interessante, aus guter Kenninik stammenbe Nachrichten über die Jugend Alexanders, die Berufung seiner Repoten nach Rom, die Ankunft Christina's: — sollte wirklich der Papst, mitten in ben Beschäftigungen ber bochsten geiftlichen Gewalt, noch Zeit gefunden haben sein Leben ju schreiben und ben Stil mit so großem Fleife burdjucorrigiren ?

Gar balb ergab sich, bem Titel jum Trotz, daß bieß nicht ber Fall

fein tonnte.

Der Autor erflärt unter anderm, daß er durch genaue Bekanntschaft mit bem Bapste ju dieser Arbeit vermocht worden. Fortunae obsecundantis beneficium fuit ut cum hoc principe inferiores gradus obtinente singularis intercesserit mihi animorum consensio et mutua tum ore tum literis consiliorum communicatio.

Die Frage entstand, wer diefer so genaue Befannte, ja Bertraute

Alexanders gemefen fei.

Muratori ergählt beim Jahre 1656, der Jesuit Pallavicini habe im An-

ALC: N

fang ber Regierung Alexanders, ber fo glangende Soffnungen erwedte, fich baran gemacht, bas Leben biefes Papftes ju fchreiben; aber nach ber Bernfung ber Repoten und ber damit zusammenhängenden Beränderungen sei ihm die Feber aus der hand gesallen. Vallaminenhängenden Beränderungen sei ihm die Feber aus der hand gesallen. Vallamicini war allerdings persönlich vertraut mit Alexander VII: im Ansang seines Pontificates sah er ihn alle Tage: es zeigte sich möglich, daß dies jene fragmentarische Arbeit von Pallavicini wäre.

Rach einigen neuen Nachforschungen sand fich nun auch in berselben Bibliothet eine Lebensbeschreibung Alexanders VII, welche bem Cardinal Ballavicini zugeschrieben wurde. Sie war zwar italienisch, doch war die Sache

einer Bergleichung werth. Der erfte Blid lehrte, daß bas italienische baffelbe Wert war wie bas lateinische. Der erfte Sat lautet: E opinione di molti che non si debba scrivere historie se non delle cose antiche, intorno alle quali la speranza e la paura, l'amore e l'odio verso le persone commemorate non habhian luogo né possono infoscare la verità. Die andere Stelle die ich angeführt, lautet italienisch: Imperoche m'è toccato a sorte d'haber con questo principe nella sua minor fortuna una singolare e corrispondenza d'affetto e confidenza di communicationi hor con la lingua hor con la penna per lo spatio già di 30 anni.

So geht bas fort. Das lateinische Eremplar wies fich offenbar als eine Uebersetzung bes italienischen aus: nur etwas frei, mit bem Bufat einer leich-

ten Ruance bes Gebantens.

Ungliktlicher Weise war aber die Aehnlichteit größer als ich gewünscht hätte. Wie das lateinische Exemplar sich schon in dem Titel als Fragment ankländigt, so war auch das italienische durchaus fragmentarisch. Nach einigen Erläuterungen über bie frühere Jugend fprang bie Ergählung auf bie Babl und die ersten Handlungen Alexanders im Pontificate über.

Suchen und Bedürsen macht nur um so begieriger: ich fragte allenthalben Auf ber Bibliothet Albani fant ich ein anderes Eremplar, aber eben-

falls fragmentarisch.

Und schon glaubte ich mich zufrieden geben zu mitsen, da ich in einer anonymen Lebensbeschreibung Pallavicini's nur ein Bruchfild von dieser Geschichte citirt sand, dieselben Blicher die ich schon kannte. Endlich bei den Corsini hatte ich das Glild auf ein vollständigeres zu floßen. Es ist eben dieß, dessen Titel ich oben bezeichnet habe, in zwei ftarken Foliobänden.

Das Merk trägt hier ben Namen Pallavicini's an ber Stirn und geht bis auf das zweite Capitel bes sechsten Buches ununterbrochen fort. Erft in bieser Gestalt verdient es ernstlich beachtet und für die Geschichte jener Zeit

benutt zu werben.

Das erste Buch enthält die frühere Geschichte Alexanders VII. Stirpe parentele, natali, fanciullezza di Fadio Chigi: — studj, avvenimenti della pueritia: — studj filosofici e legali: amicitie particolari: alles Capitel welche auch das erste Cremplar sowohl im Latein als im Italienischen enthält, benen nun saber das corsinische Cremplar weiter hinzusligt: azioni et esercitii pii: — vicelegatione di Ferrara sotto Sacchetti: — nuntiatura di Colonia.

In bem zweiten Buche wird alsbann die Regierung Innocenz X und ber Antheil welchen Chigi an berselben nahm, in 14 Capite n bis zum Con-

clave geführt.

3m britten ber Anfang bes Pontificates. Allgemeine Schilberung ber Lage von Europa, bes Rirchenstaates, ber erften oconomischen Magregeln: auch in hinficht auf die Monti vacabili. - Betehrung ber Ronigin Christine von Schweben, von welcher mit Ausführlichfeit und Borliebe gehandelt wird. Ich halte daffir, daß wenn man behauptet hat, wie Arctenholty Memoires de Christine IV, 39 angiebt, Ballavicini habe eine Historia di Cristina regina di Suezia gescrieben, biese Annahme aus einer bunteln Kunde dieser Fragmente beruhte. Die Beschrung wird in dem lateinischen Eremplar solgendergestalt motivirt: In lidris Tullii de natura deorum animadvertens veram religionem nonnisi unam, omnes salsas esse posse, super hac parte diu multumque cogitando laboravit. Sollicita quoque suit dubitare de liberorum operum bonorum pravorumque discrimine, nisi quantum alia saludria mundo sunt, alia perniciosa, cujusmodi naturalia sunt, et de divinae providentiae cura vel incuria circa humanas actiones, deque voluntate divina num certum cultum et statutam sidem requirat. Nullus suit nobilis autor qui ea de re scripsisset, quem illa non perlustraret, non vir apprime doctus harum rerum in borealibus plagis cum quo sermocinari non studeret. Et proclivis interdum suit ad opinandum, satis esse suae regionis palam colere religionem, caeterum vivere convenienter naturae. Ad extremum in hanc venit sententiam, deum, hoc est optimum, tyranno quovis pejorem sore scientiae morsibus acribus sed saleis humanum genus universum cruciaret, si mortalibus ad eodem insita notione communi grata sibi esse eorum sacrificia eorumque votis annuere nihil ea cuncta curaret. —

Im vierten Buche, welches nur zum Theil auch in dem lateinischen und den ältern Exemplaren vorhanden ist, beginnt der Autor mit der Herbeirusung der Nepoten. Raggioni che persuasero al papa di chiamare i nepoti. Discorsi di Roma. So wenig ist es wahr, daß dem Fassavinishind der Herber die Heber aus der Hand gefallen ist, daß er vielmehr das Ereignishind die Meinung die man in Rom darliber gehegt, aussishtich erörtert. — Die Berhältnisse der Königin Christine in Rom. Unterstähung die ihr der Kapst gewährt. La reina, ch'era vissuta con quella prodigalità la quale impoverisce senza il piacere e l'honore di spendere e che si esercita non in dare ma in lasciarsi rudare, nel tempo della sua dimora havera impegnato tutte le gioje con la speranza delle suture rimesse, nè per cio gli restava un scudo onde provedere al destinato viaggio. Però, sicome la necessità vince la vergogna, convenne che ella si sacesse violenza in dimandar soccorso al pontesice, ma nelle maniere più lortane che seppe dal limosinare: e perche la lettera non arrossisce, il pregò per mezzo di questa a fare che alcun mercante le prestasse danaro con promessa d'intera restitutione. Dem Papste schien es nicht schrenvoll als Bürge die ganze Last der Schuld ohne weitern Bortheil auf sich passavini selbst, jugleich mit einigen Gold- und Silbermünzen, die der Königin geschlagen worden, eine Börse mit 1000 Scudi als Geschent zustellen, "con escusarne la pochezza per l'angustia dell' erario". La reina nel ringratiare pianse alle volte per quella mistura d'affetti che sorgono in questi casi. — Anch der Wiederscherssellum der Sesuiten in Benedig widmet Passavicini aussischer Ersänterungen, ganz in dem Sinne den man in seiner Geschiche des tridentinische Conciliums dei ihm wahrgenommen hat.

In bem fünften Buche solgt bann bie Geschichte bes Jahres 1657. Carbinalpromotionen. Bauten in S. Maria bel Bovolo, bella Bace, auf ben

<sup>1.</sup> Die Stelle bekommt erst Licht, wenn man Cic. de n. d. I, 2 vergleicht (worauf Grauert, Christina II, 32 aufmertsam macht). Die Worte find: opiniones (de redus divinis) cum tam variae sint tamque inter se dissidentes, alterum sier profecto potest ut earum nulla, alterum certe non potest ut plus una vera sit — Man sieht auch bier ben Charafter von Palladricini's historiographie: er verleitet gleichsam absichtig, jedoch verstedt zum Jrrthum.

Betersplatz. — Die Königin Christine in Frankreich. Monaldeschi, dessen Katastrophe hier folgendergestalt erzählt wird. Mentre la regina si tratteneva in Fontanablo, Ludovico, il fratello di lui (Fr. Mar. Sentinelli). emulo nella gratia della padrona di Gian Rinaldo Monaldeschi principal gentil'huomo di questi paesi, per notitie, come si disse, mandategli di Roma dal prenominato fratello, scoperse a lei alcuni trattati del Monaldeschi per cui le appariva poco fedele: onde ella dopo haverlo convinto e trattane dalla sua bocca la confessione gli diede un'hora solamente di spatio per provedere alla coscienza con l'opera d'un sacerdote. e dipoi, cio che appena le sarebbe stato permesso in Stockholm quando vi dominava, il fè uccidere per mano dell'istesso suo emulo.

Im fechsten Buche febrt ber Autor zu ben innern römischen Sachen gurud. Dit ben Ginrichtungen in Sinfict ber Bralatur, für welche Alexander eine bestimmte Summe von Ginkunften forberte, bricht er ab.

Auch bies vollständigste Eremplar biefer Lebensbeschreibung umfaßt bennoch bei weitem nicht bas ganze Leben bes Papstes.

### 131.

Paolo Casati ad Alessandro VII sopra la regina di Suecia. (Bibl. Alb.)

Malines und Casati waren die beiden Jesuiten, welche von dem General bes Orbens nach Stochholm geschickt wurden um die Ronigin ju befehren.

Bon Malines findet fich ein Privatschreiben über biefe Unternehmung in ben Memoiren von Ardenholts Tom. IV, App. n. 27.

Einen noch bei weitem ausfilhrlicheren und fo ju fagen officiellen Bericht einen noch bei weitem aussichtlicheren und so zu sagen officiellen Bericht crstattete Easati an Alexander VII: ein eigentsches Schreiben "Alla Santità di Nºo Signore Alessandro VII", batitt dal collegio Romano li 5 Dec. 1655, — und unterzeichnet Della St. Vra umilissimo servitore ed obedientissimo figlio in Cristo Paolo Casati della Compagnia di Gesu, bas nun die einzelnen Momente viel eingehender und gentigender hervorhebt.

Per udbidire, hebt er an, ai cenni di V. St., che ha desiderato una breve memoria di quello è passato nella risolutione presa dalla regina Cristina di Succio di riporciara il regre per rendersi cettolica.

regina Cristina di Suecia di rinonciare il regno per rendersi cattolica, sono necessitato farmi un passo a dietro per spiegarne l'occasione, conforme alle notitie havute dalla bocca della stessa regina, alla quale mi assicuro non sia per essere se non di gusto che la Sia Vostra sia del tutto sinceramente informata.

Die erften Notigen von ber fruheren Beit find jedoch nicht von viel Bebeitung: von ben schwedischen Buftanben hatte ber Autor teinen Begriff: er

with erst mertwirbig, we er auf bie religiöfen Interessent fommt.

Havendo acquistato tanto di cognitione, cominciò far risessione che molte delle cose della setta Luterana, in cui era stata allevata, non potevano sussistere, e cominciando ad esaminarle, più le teneva inconvenienti. Quindi cominciò con più diligenza a studiare nelle cose della religione e delle controversie, e trovando che quella in cui era nudrita non haveva apparenza di vera, si diede con straordinaria curiosità ad informarsi di tutte et a ponderare la difficoltà di ciascuna. Impiegò in questo lo spatio di cinque anni incirca, con grande perturbatione interna d'animo, poiche non trovava dove fermarsi: e misurando ogni cosa con discorso meramente humano, parevale che molte cose potessero essere mere inventioni politiche per trattenere la gente più semplice: e degl' argomenti che quelli d'una setta si servono contro d'un' altra, ella si serviva per ritorcerli contro quella stessa: così paragonava le cose di Mosè nel popolo Ebreo a ciò che fece Maometto

negli Arabi. Dal che nasceva che non trovava alcuna religione che vera le paresse. Et io l'ho molte volte udita che s'accusava d'essere stata troppo profana in volere investigare i più alti misteri della divinità: poiche non ha lasciato a dietro alcun mistero della nostra fede che non habbia voluto esaminare, mentre cercava di quietare l'anima sua con trovare finalmente una religione, essendo che ogni sorte di libro che trattasse di cosa appartenente a ciò, ella leggeva, le capitarono anche molte cose degli antichi e de' gentili e d'athei. E se bene ella non giunse mai a tal cecità che dubitasse dell' esistensa di dio e sua unità con farne concetto come di cosa maggiore di tutte le altre, pure si lasciò empire la mente di molte difficoltà, delle quali poi varie volte discorresimo. E finalmente non trovava altra conchiusione se non che nell' esterno conveniva far cio che fanno gl'altri. stimando tutte le cose indifferenti, e non importar più seguir questa che quell' altra religione o setta, e bastar di non far cosa che fose contro il dettame della ragione e di cui la persona potesse una vota arrossirsi d'haverla fatta. Con questo s'andò qualche tempo governando, e parevale d'haver trovato qualche riposo, massime che haveva scoperte altre persone (anche chiamate di lontano) da lei stimate per dotte e savie essere di poco differente parere, giacche erano fuori della vera religione cattolica da loro riprovata sin dalla fanciullezza. Ma il signore iddio, che voleva havere misericordia della regina ne lasciarla perire negl' errori dell' intelletto, giacche per l'altra parte haveva ottima volontà e desiderio di conoscere il vero e nell' oprare talmente si lasciava guidare dal lume della retta ragione, che più m'ha assicurato di non haver mai fatto cosa che giudicasse non doversi fare nè di cui possa arrossirsene (che queste sono le sue formole di parlare). cominciò a farle apprendere che dove si tratta della salute eterna dell' anima. ogn' altro interesse deve cedere e che l'errore in cosa tanto importante è d'eterno pregiuditio: onde ripigliò di nuevo il pensiere che dovea esservi qualche religione, e posto che l'huomo doveva havere pure una religione, tra tutte quelle che si sapeva fossero nel mondo, niuna le sembrava più ragionevole della cattolica: perciò facendoci più attenta riflessione, trovò che li suoi dogmi et istituti non sono con sciocchi come li ministri luterani (li chiamano pastori) vorriano in credere.

Da wir nun einmal nicht bas ganze Werf aufnehmen tonnen, so meg noch folgenbe ausführliche Schilberung bes erften Infammentreffens ber

Jefuiten mit ber Königin genugen.

Partiti d'Hamburg dopo due giornate a Rendsburg ci accompagnammo col signor senatore Rosenhan, che ritornava in Suecia, e con lui andammo sino a Rosehilt, dove sono sepolti li re di Danimarca, toltone S. Canuto, il cui capo è a Ringstede. Egli tirò dritto a Elsenor per passare lo stretto, e noi andammo a Copenhagen. Questa cognitione fatta col sig. Rosenhan ci giovò poi in Stockholm per esser meno sospetti: e la regina un giorno dicendogli che non sapeva che concetto dovesse farsi di quei due Italiani, egli disse che non v'era di che temere, che erano buona gente, e ci usò sempre gran cortesia. Hebbimo pure fortuna nel viaggio d'unirci per alcune giornate col generale Wachtmeister gran scudiere del regno, il quale parimente ci fu di non poca utilità: perche essendo noi giunti in Stockholm alli 24 di Febbraro conforme lo stile antico, et havendo io il giorno seguente cercato di parlare a Gio. Holm, valletto di camera di Sua Maestà, per essere introdotto a presentare la lettera datami in

Roma dal padre vicario generale, nè havendolo trovato, la sera detto generale fu occasione che Sua Maesta sapesse il mio arrivo. Mentre stava la regina cenando, due cavalieri si lamentavano che faceva freddo, e il generale Wachtmeister gli sgridò, dicendo che non havevano tanta paura del freddo due Italiani venuti in sua compagnia. Udi la regina questa contesa et interrogatoli di che contendessero, udito ch'ebbe essere venuti due Italiani, richiese s'erano musici: ma rispondendo il generale che erano due galant' huomini che andavano vedendo il paese, Sua M<sup>ta</sup> disse che per ogni modo li voleva vedere. Noi subito fummo avvisati di tutto cio ed esortati ad andare il giorno seguente alla corte: anzi dal sigr Zaccaria Grimani nobile Veneto vi fummo condotti la mattina seguente e introdotti a salutare il conte Magnus de la Gardie primo ministro di Sua M<sup>ts</sup> per ottenere per mezzo suo l'honore di baciar la mano di Sua Mta: egli con somma cortesia ci accolse e ci assicurò che Sua Mta l'havria havuto molto a caro. Era l'hora del pranso, quando la regina uscì nel Vierkant, e noi fummo avvisati d'accostarci a Sua Mta, e baciatale la mano fecimo un piccolo complimento in Italiano (che così ella haveva comandato, se bene ci aveva fatto avvisare ch' averia risposto in Francese, giacche noi l'intendevamo) proportionato all' apparenza del personaggio che rap-presentavamo: et ella con grandissima benignità rispose. Subito s'inviò il maresciallo della corte e con lui tutti li cavalieri verso la sala dove stava preparata la tavola, ed io mi trovai immediatamente d'avanti alla regina. Ella, che la notte ripensando alli due Italiani e facendo riflessione che appunto era il fine di Febbraro, circa il qual tempo da Roma se l'era scritto che saressimo giunti, era venuta in sospetto che noi fossimo quelli che aspettava, quando fossimo poco lontani della porta e che già tutti erano quasi usciti dal Vierkant, mi disse sottovoce: "forse voi havete qualche lettera per me", ed io senza voltarmi che si; soggiunse: "non ne parlate con alcuno". Mentre noi il dopo pranso stavamo sopra cio che era seguito discorrendo, ecco sopragiunge uno che in Francese ci fa varii complimenti, poi s'avvanza a dimandarci se haveriamo lettere per Sua Mia. Io cominciai subito a dar risposte ambigue, che non havevamo negotii, che non havevamo lettere di raccomandatione etc., sin a tanto che egli alla fine disse per ordine tutto quello che nel breve e fortuito colloquio m'haveva detto la regina. Allora m'accorsi che da lei sola poteva esser mandato: pure per maggior sicurezza lo richiesi del suo nome, ed udito che egli era (io. Holm, gli consegnai la lettera. La mattina seguente, quasi due hora prima del tempo solito d'andar alla corte, ci avvisò Gio. Holm che Sua Ma voleva parlarci. Subito andammo: e appena erano entrati nel Vierkant, dove era solo l'officiale di guardia, quando uscì la regina, e mostrò di meravigliarsi, si perche non fosse ivi ancora alcuno de' cavaglieri, si perche noi fossimo stati i primi nell' andare: e dopo haverci interrogati d'alcune poche cose intorno al nostro viaggio, udendo l'officiale, gli dimandò se fosse comparso alcuno de' segretarii, e rispondendo quegli che no, comandolli andasse a chiamare uno di loro, e non torno che dopo un'hora. Partito che ei fu, cominciò Sua Mu con cortesissime parole a ringratiarci della fatica presa da noi per sua cagione nel viaggio, ci assicurò che qualunque pericolo potesse occorrere d'essere scoperti, non temessimo, perche non haveria permesso havessimo male alcuno. C'incaricò il segreto nè ci fidassimo di persona, additandoci nominatamente alcuni de' quali dubitava potessimo havere confidenza in progresso di tempo: ci diede speranza che havendo ella sodisfattione il nostro viaggio non saria stato indamo: c'interrogò dell' arrivo del padre Macedo e come noi fossimo stati eletti per andare colà: ci raccontò come fosse succeduta la partenza del padre Macedo. — -

# 132.

Relatione della corte Romana del Caval. Corraro 1660.

In ber That hatte man fich von Alexander VII glanzende Hoffmungen gemacht. Sof und Staat erwarteten ihre Reftaurationen, Die Rirche bie berftellung ber alten Disciplin von ihm: auch unter ben Brotestanten gab et Biele bie fich ihm näherten : es erregte beshalb ein allgemeines Auffeben und Erftaunen, als er so bald eben wie seine letzten Borfahren zu regiern aufing Die gute Meinung schlug in einen bestigen Widerwillen um.
Der erste Botschafter ben die Benetianer nach jener glildwilmstaden Gesandtschaft in Rom hielten, war hieronimo Giustiniano. Seine Docka sallen in das Jahr 1656. Er ftarb an der Pest.

An die Stelle besselben ward Anzolo Corraro, damals Podesta von Padia,

ernannt. Er zögerte so lange, daß man schon einen anderen filr ihn wische: hierauf jedoch eilte er nach Rom und residirte daselbst 1657 dis 1659. Die Relation die er bei seiner Rücksehr von dem Hose exstattete, siel mit nicht sehr gunstig ans. Der Papst und sein Haus werden mit Lade

Es ist für uns indeß eines befonderen Umstandes halber nicht nothwendig,

einen ausführlicheren Auszug berfelben mitzutheilen.

Diefe Relation brachte einen fo lebhaften Eindruck hervor, baß fie fic

fogleich ben Weg in bas Bublitum bahnte. Gine frangofische Ueberfetjung berfelben erschien zu Lenben : Relation de la cour de Rome faite l'an 1661 (0) au conseil de Pregadi par l'excell<sup>me</sup> Seigneur Angelo Corraro: — chez Lorenz, 1663, bit les italienische Original, wo ich sie irgend verglichen habe, vollständig wiedensicht und noch heute nicht selten ift.
Sie ward in dem Momente gedruckt, als die Entzweiung der Ship mit

Crequy die allgemeine Aufmertfamteit auf Rom richtete; die Bustauter follte mit bagu bienen, die Bffentliche Meinung gegen ben Bapft gu enflemma. Sie ift Benningen bebieirt, ber noch nicht gefagt hatte: "Sta sol".

### 133.

Relatione di Roma dell' eccelentmo Sigr Niccolò Sagredo 1661.

Eine Relation, von ber ich fein authentisches Eremplar fab, und bie fic

auch unter dem Namen Angolo Correr's findet. Da es aber kein Zweifel sein kann, daß die vorige wirklich von Connt stammt, bessen Thätigkeit im Kriege wider die Barberini ausbrikklich dam erwähnt wird, und in der vorliegenden dagegen der Autor den Bunis anfert, von 27 jährigen Wanderungen entbunden sich nun zu Hause der Erziehung seiner Kinder widmen zu durfen, was wahrhaftig auf Correr nicht paßt, der zuletzt Podesta in Padua gewesen war, so trage ich kein Bedenken, den Kama Sagredo für den richtigen zu halten. Sagredo war, wie wir wiffen, schwarzeinmal nach Rom, dann nach Wien gesandt worden: jetzt ging er zum zweiten Mal nach Rom. Er war überhaupt einer der am meisten beschäftigten ventzianischen Staatsmänner und wurde zulent Doge. Die Relation ift lange nicht so scharf wie die vorige; doch lobt fie barum

nicht: fle hat eber bas Geprage leibenschaftlofer Beobachtung.

Bei ber Anfnahme ber Nepoten bemerkt Sagrebo, bag Papft Alexander sonberbarer Beise auch bann noch immer auf die Reichthümer ber Borghesi, Barberini und Ludovifi fcalt, als er fcon felbft feine Gelegenheit verfaumte feine eigenen Repoten ju bereichern.

Schilberung bieses Bapfies: Placido e soave: nei negotii nè facile nè molto disposto: per natura è dubbioso nelle risolutioni grandi, osia

per timore che non rieschino, o perche mal volontieri s'affatichi nel procurarle, da ogni spina, benche lontana, parendogli sentirsi pungere. Durch die Unterbrildung jener Orden glaubte er den Benezianern genug-gethan zu haben: auf die Lange schien doch auch ihm der candianische Arteg nicht gesährlich. Unmittelbarer berührte ihn, daß Parma und Modena mit ihren Ansprüchen an den Kirchenstaat bei Frankreich Unterstützung fanden. Auch die portugiesische Sache ward nicht erledigt. Vedutosi quel regno in mancanza assoluta di vescovi e dilapidate le rendite di tutte le chiese, si sono sentiti molti clamori non solo, ma vivissime l'instanze del card! Orsino protettore, perche fossero provedute: ma non si è lasciato condurre il papa mai a farlo.

Ueberhaupt finden wir bas Papstthum bereits mit den meisten tatholischen Staaten in Differengen. Es war keiner, ber bie jurisdictionellen und pecu-

niaren Anspruche ber Curie nicht perhorrescirt batte.

Bon bem, was in Rom geschah, hebt ber Antor zunächst die Bauten Alexanders hervor. Wir sehen, daß das allgemeine Urtheil die Cattedra di S. Pietro in der Peterstirche den Colonnaten weit vorzog. In der Stadt selbst ging es bei den Verschönerungen oft etwas gewaltsam her. Molte strade della città con getti di case e di palazzi drizzate: levatesi le colonne et impedimenti che stavano avanti le porte di particulari: allargatasi la piazza Colonna del collegio Romano ad istanza de' Gesuiti col abbattimento del nobilissimo palazzo Salviati: ristrettisi tutti i tavolati delle botteghe: opere tutte che come riescono in fine di grand' ornamento della città, così il peso delle medesime su la borsa de' privati cadendo, non puonno che delle mormorationi partorire, il vedersi gittar a terra il proprio nido, il contribuirsi summe rilevanti per l'aggiustamento di strade ch'ai medesimi particulari nulla profittano, sotto colore che le loro habitationi habbiano a godere della vista più bella, non equivalendo all' aggravio che ne risentono et alla forza con cui sono a consentirvi costretti.

#### 134.

# Relatione di Roma del Kr Pietro Basadona 1663.

In ber Manier Corraro's bie jedoch hier noch überboten ift. 3ch will

inige Stellen anflihren.

Zuerst über die Streitigkeit mit Frankreich, ohne Zweisel bas wichtigste Preigniß bas mahrend biefer Gefandtschaft Statt hatte. Quanto alle brighe orrenti, so di havere nelle mie successive lettere dispolpate le ossa li tal materia quanto conviene: però non devo tacere che se l'impru-lente superbia fece cadere i Chigi nella fossa, l'ambitiosa mellonagine i gli habbia miseramente inviluppati. Costoro si persuadevano che loma fosse il mondo: ma il re di Francia a spese loro gli ha dato divedere che non havevano bene studiata la geografia. Varie ciarle anno divolgate le passioni degli huomini circa l'insolenza d'imperiali di Don Mario contra l'immunità dell' ambasciatore Francese. Io non irò che fossero innocenti, ma effettivamente affermo che congiunta lla loro mala volontà qualche colpa del caso, che accresce o sminuisce non di rado le humane operationi, li constituisca per rei et obligati a rendere puntualmente soddisfatte le pretensioni che il re di Francia può legitimamente fondare sulle ingiurie pur troppo sostenute nella persona del suo ministro: e sicome io conobbi questa verità, così contribuii indefessa applicatione per intepidire le mosse di Crequi, e prima che le cose corressero a manifesta rovina, saldare la scissura col balsamo de' negotiati. Ma erano troppi umori nelle teste Chigiarde e troppa ostinatione per condescendere ad una convenevole humiliatione verso il re, di cui non si volevano temere le bravate quasiche fatte in credenza e non durabili più di una effimera Francese. Insino mi hebbe a dire Sua Bre che i cuori Romani non havevano paura delle smargiassate dei giovinastri Parigini. Al che risposi, complire tal volts più pigliarsela con gli assennati vecchioni che con giovinastri cerrelletti, i quali sogliono per isfogare un favorito capriccio avventurani anche sull' orlo dei precipitii, e che il trescare con chi ha dei gilli in capo, esserciti a fianchi e milioni sotto i piedi, non era buon giucco per li pontefici, che hanno solamente le due dita alzate. Rappresenti più volte, quando si vide che il re diceva da senno, essersi pur troppo ruinato il dominio ecclesiastico dai quattordeci milioni che spese nella guerra Barberina, che i milioni di cui la camera è debitrice passano cinquanta, e che in somma Sua Sia senza rovinarsi non poteva armani. senza perdersi non poteva combattere, anzi che senza combattere il nemico poteva rovinarlo. Ma vane furono queste e cento altre più massiccie ragioni, havendo troppo amore per uon alontanarsi i parenti e troppo umore per il puntiglio di Castro. Ed un giorno che lo trova di vena, mi disse queste formali parole: "Tutti esclamano che si scameri Castro, e nessuno dice che si restituischi Avignone: tutti espongono che il re merita esser risarcito degli affronti presenti ricevuti, e nes suno parla che si rifacciano gli strapazzi degli ecclesiastici; se tosse vero, come si sa non essere, che imperiali e nostro fratello Mario labbiano dati gli ordini a Corsi contro l'ambasciatore e potrebbe il re pretendere sodisfattione contro questi due: ma come ci entra Castro? e poi se Mario è innocente, come si ha d'allontanare da noi?"

So geht es nun fort: selbstgefällige Invectiven: eine tiefe Berahtung bieses ganzen geistlichen Wesens: eine ganz moderne Gesinnung. Son wid die Möglichteit ins Auge gesaft, daß die Franzosen sich Komens ducktigen Bigner sons der bergleichen Dinge wirflich in den Senat vorgetragen werden durften. Betrachtet man aber, daß eben dumdls auf allen Seiten heftige Angriffe gegen den römischen Stuhl erhoben wurden (es erschienen die wildesten Satiren z. B. le putanisme de Kome, worin geradezu gesagt wird, man milise dem Papst eine Frau geben, um andern liebeln vorzubeugen, und das Papsthum erblich machen), daß dies die Epoche war, in der der Tredit desselbsten allgemein abzunehmen ansting, so sindet man es doch so unwahrscheinlich nicht. Uebrigens kannte der Berfaller Hof und

Rirchenstaat vernehmen.

Si palpa con mano, l'ecclesiastico dominio essere totalmente aggravato, si che molti possessori non potendo estrarre da i loro terren quanto basti a pagare le publiche impositioni straordinariamente aggiunte, trovano di consiglio di necessità l'abbandonare i loro fondi e cercare da paese men rapace la fortuna di poter vivere. Taccio di datii e gabelle sopra tutte le robe comestibili, niuna eccettuata: perche le taglie, i donativi, i sussidii e le altre straordinarie angherie che studiosamente s'inventano, sono tali che eccitarebbono compassione e

stupore se i terribili commissarii che spedisce Roma nelle città suddite con suprema autorità d'inquirere, vendere, asportare, condannare, non eccedessero ogni credenza, non essendo mai mese che non volino su le poste grifoni ed arpie col sopramantello di commissarii o della fa-brica di S. Pietro o de legati pii o de spogli o degli archivii o di venticinque altri tribunali Romani: onde restano martirizzate le borse, benche esauste, de' sudditi impotenti ad ultima prova. E però, se si pongono da parte Ferrara e Bologna, con le quali si usa qualche riguardo e le quali sono favorite dalla natura et arte di ottimi terreni e di mercatura industriosa, tutte le altre città della Romagna, della Marca, Umbria, Patrimonio, Sabina e Territorio di Roma sono miserabili per ogni rispetto: nè trovasi (oh vergogna dei Romani comandanti) in alcuna città l'arte della lana o della sita, non che dei panni d'oro, se due o tre picciole bicocche di Fossombrone, Pergola, Matelica, Camerino e Norcia n'eccettuo: e pure facilmente per l'abbondanza della lana e seta si potrebbe introdurre ogni vantagievole mercatura. Ma essendo il dominio ecclesiastico un terreno che si ha ad affitto, coloro che lo noleggiano, non pensano a bonificarlo, ma solamente a carame quella pinguedine che può spremersene maggiore che sia del povero campo, che smunto et arido a nuovi affituali non havrà agio di porgere che sterilissimi suffragi. E pare arso l'erario pontificio da un abisso di voragine: si hebbe per bene armare per due volte, quasi che il primo errore, che costò duo milioni, fosse stato imitabile per qualche civanzo alla difesa dello stato, quando alle prime rotture ogni prudenza insegnava a stringere l'accomodamento per (non) dare pretesto a Francia di chieder peggio. Un calcolo, che feci nella mozzatura di quattro e mezzo per cento che rendevano i luoghi de' monti, come fanno di sette per cento nella nostra zecca, ridotti a quattro solamente, trovai che a un mezzo scudo per cento in cinquanta milioni effettivi di debito, la camera venne a guadagnare 250 m. scudi di entrata, che a quattro per cento formarebbe un capitale di sei milioni e mezzo.

# 135.

Vita di Alessandro VII. Con la descrizione delle sue adherenze e governo. 1666.

Eine Lebensbeschreibung nicht, am wenigsten eine folde wie fie Ballavicini forieb; aber eine allgemeine Schilberung ber Sanblungen biefes Papstes, nach bem Einbruck ben fie in Rom hervorbrachten, von einem unterrichteten und

im Ganzen wohlgesinnten Zeitgenoffen. Egli e, heißt es vom Papst, veramente d'animo pio, religioso. divoto, e vorebbe operare miracoli per conservatione del christianesimo: - e vorebbe operare miracoli per conservatione del christianesimo: — ma è pigro, timido, irresoluto, e molte volte mal opera per non operare. Er schmähte ansangs ben Nepotismus und trieb ihn nachher doch jod. Alle öconomischen Behöltnisse lagen in den Händen der Nepoten: — sie bereicherten sich sehr: — die Zwistigkeiten mit Eregup waren ihnen undedingt Schuld zu geben; — nur die auswärtigen Berhältnisse behielt sich der Kapst selbst vor. Aber er wandte zu wenig Ausmerksankeit darauf. Er hatte literarische Zusammenklinste im Hause, die ihm viel Zeit wegnahmen: Abends war Kospisstiosse ein Stündschen zur Unterhaltung dei ihm. In der Khat gingen die Sachen nur sehr mittelmäßig. Der Papst antwortete in allgemeinen Ausbrücken, ohne doch einen Minister zu haben, an den man sich hätte wenden können. fönnen.

Der Schluß fällt daher nicht sehr tröstlich aus. Der Autor resumirt sch in ben Worten: L'ambitione, l'avaritia et il lusso dominano il palazzo: e pure la pietà, la bontà et il zelo dominano Alessandro VII.

# 136.

Relatione di Roma di Giacomo Quirini Kr. 1667 (8) 20 Febr.

Bierthalb Jahr war 3. Quirini bei Alexander VII, hieranf eine 3eit lang bei Clemens IX beglaubigt: biese ganze Zeit umfaßt seine Relation. Er schildert zuerst die letzten Jahre Alexanders VII, zwar nicht mit ber

Animosität wie seine Borgänger, aber wesentich in demselden Sinue. In 42 mesi che servii Alessandro VII, conoddi esservi il solo dome del pontesce, ma non l'uso del pontiscato, datosi quel esa alla quiete dell' animo, al solo pensiere di vivere, e con severo sinto ripudiato il negotio, scemate tutte quelle virtù che da cardiale prestantemente teneva con vivacità di spirito, ingegno nel distinguere, prontezza nei partiti, disinvoltura nel risolvere e facilità supragnade dell' esprimersi. Er schildert die Missoriache des Nepotismus. Son de Bau der Hallen dei S. Bietro, der dem Caval. Bernini zum Label grain, sagt er sogar Ungsisch vorher: — renderà per sempre disaditata la cità Leonina, spianate le case, moltiplicate l'acque delle fontane, scemati suochi: cagiona in conseguenza la mal' aria. — Die Rissiande de Benedig, von mo jährlich die Summe von 100000 Duc. nach 80m geben wille, von mor ischrich die Summe von 100000 Duc. nach 80m geben willen in der Sache von Castro, das sie sich an die sinten sichm selbst in der Sache von Castro, das sie sich an die sitrsten sichm selbst in der Schelen son castro, das sie sich an die sitrsten sichm selbst in der Schelen sichm, au geben wilkten: Si lagnava non esser dottrina e virtù sodissacente in quei porporati, non arricordando mei ripieghi o partiti che prima hi non li sapesse. Es war ein allgemeiner Bersall.

Das Conclave ward durch die Nachgiebigkeit Chigi's gegen den Squadrone volante beherrscht. Später zeigte sich doch, daß Chigi sehr mohlden gethan hatte. Eben dieser Nachgiebigkeit hatte er zu danken, daß Clausk IX

ihm einen Theil ber Gewalt überließ.

Quirini findet Clemens IX schwächlich, mit Krankheiten beladen. I. hartnäckig in seinen Meinungen: er verbot zuweilen seinen Minsken, an einen Gegenstand zurückzukommen, über den er seinen Beschlich gesaft hatt. Ein Musicus aus Pistoja, des Namens Atto, wohlbekannt in Benedy, hatt bei ihm vertraulichen Jutritt. Seinen Entschlich an den Auslagen der nachzulassen siehen kutschlichen sind der Mostro eroica pieta, levande der giulj di gabella di macinato dei rudiatelli, privandosi di 2 milioni di scudi.

Er tommt auf die Familie Clemens IX, besonders Cardinal Rospiglion,

ben er folgenbergestalt schilbert.

Tuttoche il giorno innanzi della mia partenza seguisse la promotione, restando al cardinalato promosso l'abate Rospigliosi in età di 38 anni finiti, ciò non ostante, avendolo per due volte conosciuto il Spagna e trattatolo in Roma con negotii diversi come coppiere de cardinal Chigi, posso con distinta cognitione riferire all' EE VV che il papa parlando meco frequentemente nelle audienze e lasciandosi con giustizia rapire lo considerava per cauto ministro, e per consentimento comune gli attribuiva merito e lode: et in que sto credo che moral-

mente non si possa ingannare, perche niun nipote di papa è comparso in teatro più informato di lui, mentre in corte cattolica fu sempre a parte della lunga nunciatura del zio. Nella secretaria di stato in Roma era l'unico direttore, formando lettere e risposte negli affari de' principi. Insorti poi li turbini per le pessime risolutioni con l'ambasciatore Crechi fu prima espedito a S. Quirico e poi a Liverno, con intentione più tosto di portar le lusinghe di palazzo che di soddisfare della percentare della consistenza della consi l'ambasciator duca: et aggiustato in fine il negotio fu nella legatione di Chigi spedito in Francia a consultare le formalità del trattamento: e ritornato in Roma col titulo d'internuncio passò in Fiandra: et assunto al pontificato papa Clemente credè con la speranza e con l'opinione di poter conciliare le differenze conservando nello stesso tempo gli ornamenti della pace e rimuovere i pericoli della guerra, dove gli espedi la plenipotenza per aggiustare i dispareri vertenti tra le corone. Nelli di cui viaggi et impieghi siccome nei primi giorni profuse con grande generosità molt' oro: così, caduto mortalmente infermo in Susa, convenne con prodigalità dispensare infinito contante, a segno che 140 m. scudi ne risente d'aggravio la camera apostolica. Nel resto il naturale suo è melanconico: uomo di poche parole e ritirato in se stesso: et in tanti anni di conversationi e d'anticamera si dimostrò con tutti indifferente, non palesando sviscerata amicitia o confidenza con alcuno, essendo più tosto misurato che sostenuto nei discorsi: et hora a causa del patimento sofferto resta per qualche momento predominato da certa fissatione de' pensieri, e tende nel negotio, nelle visite e nell'agitationi della corte s'applica e divertisca: con tutto cio dirige la secretaria di stato il cardi Azzolini sottoscrivendo lo stesso cardinale gli ordini alle legationi non meno che alle nuntiature de' principi. Sin qui resta poi dalla beneficenza del papa proveduto di 3 m. scudi di pensioni e badie che teneva il pontefice, di quattro mila scudi per la morte del cardie Palotta, e di dodici m. scudi della legatione d'Avignone come cardinal padrone.

# 137.

Relatione della corte di Roma al re christianissimo dal Sr di Charme 1669.

Eine Relation, die frangösisch und italienisch gebruckt ift, die aber, und vielleicht ift sie eben barum gebruckt worden, nur wenig Bedeutendes enthält.

Die Unordnungen der apostolischen Kammer werden auch hier erörtert:
— wie wenig ihnen damit abgeholsen werde, daß Clemens IX seine Nepoten eingeschränkt halte; wie auch keine Congregation etwas ausrichte und allgemeiner Bankerott zu sürchten sei.

Die Bemerkungen Grimani's über ben Mangel an tauglichen Leuten, ben guten Willen und bie geringe Energie ber Rofpigliofi, ben Zustanb ber Pralatur und bes Lanbes werben bier bestätigt.

Es giebt Ueberarbeitungen, bei benen man mehreres geradezu aus Gri=

mani herübergenommen hat.
Ich möchte boch zweiseln, ob biese Arbeit von einem französischen Gesandten stammt: es milite ber Duc de Chausnes sein, den wir in den Negociations relatives à la succession d'Espagne II, p. 579 als Ambassadeur in Rom finden : von einem nicht unterrichteten Zeitgenoffen ift fie aber auf jeden Fall.

## 138.

Relatione della corte di Roma del sigrantonio Grimani, ambasciatore della republica di Venetia in Roma durante il pontificato di Clemente IX. 1670.

Noch etwas zweiselhaft brlidte sich Quirini über die Tugenden Clemens des IX aus. Die Ersahrung, die man an Alexander VII gemacht, mochte ihm Bedenken erregen. In ein unbedingtes Lob dagegen bricht, wenigstens in moralischer Hinsche Frimani aus. Veramente la mansuetudine, la modestia, la piacevolezza, la moderatione, la clemenza, la candidezza dell' animo, la purità della conscienza sono doti sue particolari. Er behauptet, nie einen besseren Menschen gekannt zu haben.

Buerft erörtert er nun die Mäßigung, mit der Clemens seine Repoten ausstattete. Es zeigt sich doch, daß man in Rom vieles dagegen einzwenden sand. Grimani meinte sogar, die Bistojesen würden sich silr die unerwarkte Zurlicksetzung, mit der man sie behandle, später einmal an den Repoten

rächen.

Dabei bleibt freilich auch gewiß, daß Clemens keine ernstliche Anftalt machte, die übrigen Migbrauche zu beben: schon rief man aus, wenn nicht ein neuer Sirtus V komme, so lause das Bontificat Gefahr, völlig zu Grunde

zu gehn.

Grimani sählt die vornehmsten Uebelstände auf: Bersauf der Stellen, daher entipringe der Mangel an tauglichen Leuten; schlechte Geldwirthschaft; vorzüglich Bernachlässignung der Mönde. Al presente i religiosi sono tenutin un concetto si vile che da per loro si allontanano di comparir nella corte per non ricevere affronti da' cortigiani più insimi. Le porpore e vescovadi si tengono vilipesi su le spalle de' religiosi, e nelle concorrenze un pretuccio ignorante e vitioso ottenerà il premio sopra il religioso dotto e da dene. I nipoti non curano de' religiosi: perche non possono da questi esser corteggiati come da' preti. Se si parla di aggravj, i monasterj sono i primi: se di riforma, non si parla di preti, ma di religiosi. In somma, si toglie affatto ad ogni uno la volontà di studiare e la cura di disender la chiesa dalle false enimoli che vanno seminando i nemici di Roma: de' quali moltiplicandes giornalmente il numero, e deteriorandosi quello de' religiosi dotti et templari, potrebbe in breve soffrirne non poco detrimento la corte. Onde al mio credere farebbono bene i pontesci di procurar di rimettere i regolari nel pristino posto di stima, partecipandoli di quando in quando cariche e dignità, tanto più ch' essendo grande il numero possono scegliere i soggetti a loro piacere: e così nelle religioni vi entrarebono huomini eminenti, dove che tengono a vile hoggidì di coprirsi le monasterj che gente mecanica. Leiter sei acer von Clemens IX seine Abbilise su erwarten: er sei aliqu lau, aliqu gutmilithig.

Nach dieser Schilderung des Parstes geht der Botschafter auf dessen nächte Angehörige über. Zuerst der Cardinal Rospigliosi von dem man hosse, "quod esset redempturus Israel." Er zeigt an, warum diese Hossen det getäuscht worden. Tre cose per mio credere sono quelle che fanno camminar col piede di piombo il cardinal predetto, accusate di lensezza di genio e di mancanza d'applicatione. La prima è il gran desiderio di voler sar bene ogni cosa e di dar gusto a tutto il mondo, cosa che dissiderio padrone. La seconda è che la sua volontà viene imbrigliata e tratte-

nuta dal papa, il quale, se bene ama e considera con amore estraordinario questo nipote, gode però di fare il tutto a suo modo: onde dubioso il Rospigliosi d'incontrar nelle sue risolutioni le negative del papa e dall' altra parte volendo soddisfare gl' interessati, fugge le occasioni di concludere cosa alcuna. E finalmente gli noce ancora la capacità del proprio intendimento, particolarmente in quelle cose che dipendono da lui: poiche abbondando, come si è detto, di ripieghi capaci da sostenere il posto di nipote, da si gran copia nasce la gran penuria nelle risolutioni, perdendo la maggior parte dell' hore più pretiose a meditare e crivellare le materie, et intanto che si medita e crivella il modo da eligere senza mancare le più adequate, il tempo vola e le occasioni fuggono. — Die Gerechtigleit indefi musite man ibm miderialmen lasse er sito nicht bereichere: "havendo trascurato molte occasioni d'arricchirsi, e l'havrebbe possuto fare senza scrupolo e con buona coscienza." Man meinte mobil, Rospiglios beglinstige Chigi besonders su bem Ende um burch seine Gillse selbs einmal Bapst 3u merben. Der Ge-

fanbte miberlegt biefe Meinung.

Mermiirbig ist es, wie die Sessinung welche wir in dem Papst und dem Cardinal-Patron bemerten, auch in den untern Gliedern dieser Gewalt sich widerholt. Sie sind nicht ohne guten Willen und Kähigleit, aber um einer oder der andern Ursache willen dermögen sie doch nicht einzugreisen. Di due ministri si berve particolarmente il cardinale nelle cose che corrono alla giornata. L'uno è monsignore Augustini, huomo prudente e di vita esemplare, che può dirsi di lui come di Giodde: 'Vir simplex et timens deum', ma del resto lento, lungo e irresoluto e tanto inclinato a voler sar dene che sa poco per lo dubdio di non sar male: onde con questa natura ha saputo dare così dene nell' humore del padrone che lo decanta per un' oracolo e lo stima il principal ministro della corte, benche quelli che continuamente lo sentono nelle congregationi, ne sanno altro concetto e lo confessano dene per un soggetto mediocre, ma non più oltre, e della stessa opinione è ancora il papsa. L'altro è mons Fiani, a cui su dato il carico di segretario della consulta, ossiono veramente che ricerca gran considenza col card! padrone: onde con ragione Rospigliosi scelse questo huomo che conosce il dovere dell' amicitia e che in essetto non può desiderarsi maggior capacità nel goverao, tuttavia inhabile quasi di esercitare il suo ossicio per esser podagroso e infermo, prolongando per questo ogni cosa con gran rammarico della corte, dalla quale vien poco accettato, tanto più che si è vociserato haver le mani inclinate a ricever presenti, ma per me credo che questa sia una vera malignità di dettatori.

che questa sia una vera malignità di dettatori.

Es ist nicht nöthig, die weiteren Particularitäten über die päpsiliche Fasmilie, die doch zu keinem Einsiuß gelangte, zu wiederholen. Der Bruder des Bapsies, Don Camillo Kospigliosi, wilrde, wie unser Autor sagt, wenn dieß Gebrauch wäre, bei seinen Ledzeiten canonisirt zu werden verdienen. Er hatte sims Söhne, von denen jedoch nur zwei genannt zu werden brauchen: der zweitgeborene, Don Tommaso, der bereits den Gedanken hatte die Industriedes Kirchenstaates zu heben, und der zingssied anhattista — giovine di bellissimo aspetto e d'un cervello acuto e penetrante — der mit einer Pallavicini von Genua verheirathet wurde und das Haus Kospigliosi gründete. Es ist genug, nur noch die allgemeine Schilderung des neuen Berhältnisses dieser Kepoten aufzunehmen. Fra tutti li pontesiei ehe sono stati nel Vaticano, non se ne e forse veduto mai aleuno più politico e più prudente nel mantenersi con i suoi parenti come sece Clemente IX, il quale godeva di esser con loro, ma non già di darsi in preda di loro: anzi quanto

più li mostrava segni di affetto e di ottima volontà, tanto maggiormente li teneva indietro senza parteciparli in modo alcuno i segneti de' suoi pensieri. Alla buona intentione del papa di torre via dalla chiesa lo scandolo introdotto da lungo tempo mediante la comunicatione di quasi tutta l'autorità del Vaticano che i pontefici hanno costumato di partecipare ai loro nipoti, è andata congiunta la bontà del nipotismo: perche si può dire con buona ragione che mai in Roma si sono veduti parenti di papa più modesti, più humili, più caritativi e meno disinteressati de'Rospigliosi, e quel che più importa, tutti dotati d'una stessa bontà e modestia, che però sarebbe stato un disumanari di lascarli d'amare: anzi si può dire giustamente che il papa non li amò mai quanto sarebbe necessario al merito delle loro ottime qualità, havendoli tenuti più tosto come stranieri che come parenti per non comunicare con essi loro alcuna cosa di conseguenza: con che si rescondeva infelice, mentre dall' una parte si privava volontariamente della sodisfattione necessaria a'principi di sfogarsi con i congiunti, e dall' altra si vedeva privo di potersi aprire con i domestici, che per lo più erano gente idiota e di spirito ben mediocre. Si crede che il papa non confida le cose più importanti della corte che colla persona de cardi. Chigi, il quale come astuto et accorto ha saputo benissimo gua dagnarsi il suo affetto.

Es folgt eine Schilberung der Cardinäle und der Gefandten, die andem Hofe residirten. Doch sind die Bersönlichkeiten nicht bedeutend genng, und die Interessen zu flüchtig, zu vorlibergehend, als daß wir bei ihnen verwillen

follten.

# 139.

Relatione dello stato delle cose di Roma del mese di Sett.

1670. (Alt. 9 %)(.)

Den venezianischen Relationen, der angeblich französischen gesellen sich aus spanische hinzu. Denn ohne Zweisel ist diese Relation für Spanien versist. Es wird darin einer andern gedacht, welche an den spanischen Hof gegunge, weshalb man die in derselben enthaltenen Notizen hier weggelassen hate

Ctemens IX: la sua natura è placida: perche non viene alems a suoi piedi al quale egli non desideri di fare qualche gratia. — Va ristrettissimo nelle spese e parchissimo nel dare a suoi. Carbinal literi: opera tutto da se, e poca influenza riceve da altri. Sono seoli che non si è veduto un nepote di montefice nè di maggior autorità nè d'abilità ed integrita. Bir erschen, dan man aud unter dieser Regiums

bie meiften Beamten gelaffen hatte, wie man fie fanb.

Das Bichtigste aber, wovon unser Antor Melvung thut, ist die Entweining des Hoses. Spigt, Barberini, Rospisstoss waren auf das engste mit den Altteri verbunden. Bor allem hatte hiezu der spanische Gesandte beigetragen. Diesen gegenüber stand die Faction der Squadronisten, d. i. der innocentatischen Cardinäle, die so viel Einstuß auf die letzten Papstwahlen gehat und unter den beiden vorigen Regierungen ihre Anhänger in die öffentlichen Stellen gebracht hatten. Zu denen gehörten Omodei, Ottobono, Inpertali, Borromeo, Azzolino. In die Streitigkeiten dieser beiden Factionen mischte sich Königin von Schweden mit größtem Eiser. Man weiß, wie hoch sie Azzolino hielt. Hier wird sie dessen um die Squadronisten zu besördern.

## 140.

Memorie per descrivere la vita di Clemente X Pontefice Massimo, raccolte da Carlo Cartari Orvietano, decano degli avvocati consistoriali e prefetto dell' archivio apostolico di castello S. Angelo (Alt. 211 S.) di Roma.

Unmittelbar nach bem Tobe bes Papftes verfaßt, fcon im October 1676 sertig; mit ausbriedticher Selbstverpsichtung, alle Schneicheli zu vermeiben und die reine Wahrseit zu sagen (da questi fogli sara l'adulatione, mia nemica irreconciliabile, affatto sbandita, alla sola verità candida e pura attenendomi); jedoch nach der Absicht des Autors nur eine Sammlung, um fünftig von einem Andern benutt zu werden.

Anfangs follte es nun icheinen, als fei biefe Erklärung nur ber Ausbrud

der Bescheibenheit.

Recht artig ift ber Bater bes Bapftes, ber alte Loreng Altieri geschilbert, ben Cartari noch gut getannt batte: ale ein Mann von traftigem Geift, majestätisch in seiner Haltung, aber dabei doch sehr bescheiden, wie schon sein Blid das aussprach. Obwohl nur Sammler, enthält sich der Autor doch nichi fogleich ein Concetto im Beifte feines Sabrhunberts bingugufugen : "di altrettanto bella canitie nell' esterno ricoperto quanto di una candidezza dt

costumi, di una rara pietà a meraviglia dotato".

Emilio Altieri mar geboren 1590; wurde 1611 Doctor; ftand eine Zeit lang in bern Studio Bamfili's, nachmaligen Papfies, begleitete 1624 jenen lang in dein Studio Pamilit's, nachmaligen Papites, begleitete 1624 jenen Bischof von Nola, Lancellotti, bessen Instruction wir übrig haben, nach Polen; bei seiner Mildfunst ward er Bischof von Camerino an der Stelle seines Brusbers Joh. Baptista, der in das Cardinal-Collegium trat; man behauptet, obwohl dieß Cartari nicht hat, schon damals sei Emilio selbst zum Cardinalat bestimmt gewesen, man hätte ihn lieber genommen als seinen Bruder: er habe aber die Selbstüberwindung besessen, in diesem Augendlick von Rom wegzuziesen um seinem ältern Bruder den Borrang zu lassen. Unsern Selbstude hate Geschiede Instrucer des Allenius nach Neapel, und man behauptet, er habe bort gur Beilegung ber Unruben bes Mafaniello bas Seinige beigetragen; Alexander VII machte ihn jum Secretär ber Congregation de' vescovi e regolari: eine Lausbahn, die Jedermann sehr langsam fand. In seinem 79sten Jahre erst tam es an ihn, wesentlich befördert zu werden: am 29. November 1669 ernannte ihn Clemens zum Cardinal, doch hatte dieser Papst gar nicht einmal Zeit ihm den Hut zu geben: ohne diesen nur noch empfangen zu haben, ging Altieri in das Conclave: 29 April 1670 endigte dies damit, daß er selbst zum Papst erwählt ward. Er weigerte sich eine Zeit lang: er erklätte, es gebe andere, verdientere Leute; er nannte sogar einen Cardinal Brancacci: jedoch nahm er die höchste Würde an. Schon in so bobem Alter ftand ber neue Papft: er hatte nicht einmal

einen leiblichen Nepoten : er mußte einen Nepoten wahlen, um die Laft ber

Beichafte mit ihm ju theilen.

Ritrovavasi S. Beatitudine nell' anno ottantesimo di sua eta: onde per questa cagione e per imitare i suoi antecessori, quali ben conoscendo la pesante mole del poutificato stimarono necessario di deputare per proprio sollievo alcuno de' cardinali col titolo di sopraintendente generale dello stato ecclesiastico, si compiacque a dichiarare l'istesso giorno a questa laboriosa carica il cardi Paluzzo Paluzzi degli Albertoni suo attinente, permutandogli quel cognome coll' altro d'Altieri.

Kommen wir nun auf die Handlungen bes Pontificates, fo bleibt ber

Autor zunächst bei Rom fteben.

Die Ankunft ber Gesanbten von Ferrara und Bologna zur Obe-ziesstung, — Ausbeckung des Constantino M. am Fuß der Treppe Beters, — Ausschmückung der Treppe St. Augelo mit 10 Engeln carrarischem Marmor, — Bau des Palastes Altieri, wozu ungebiengleiftung, aus carrarischem Marmor, — Ban bes Palastes Altieri, wogu ungefähr 300000 Sc. angewendet worden seinen, die ja doch nicht verloren gegangen, da sie den Armen zu Gute gekommen, — Sinrichtung einer zweiten geschoffen auf dem Petersplatze, die jedoch der Rapst nicht vollendet sah: — dieß sind die hauptsächlichsten Gegenstände, dei denen Cartari verweilt. Bei dem Palass sind sie Bibliothet. Vedesi in sito quasi il più alto elevato del mede simo palazzo un vaso per libraria, altrettanto capace quanto vago per la veduta della città e della campagna, in masstose scanzie riempite della generotità del card! Altieri di pretiosi libri d'ogni scienza, che giungono al numero di 12000. 3ch fenne sie recht wohl: wie ost bin ich die Treppen hinausgestiegen! Bon den Fontanen: Trasportata la fontana di Paolo V con machine meravigliose, quasi direi tutte d'un pezzo, dal sito vecchio dove si ritrovava all'altro dove hoggidì si vede stabilita in corrispondenza degl' ingressi laterali del teatro, per accompagnamento della medesima ordinò se ne fabricasse un' altra affatto simile verso il giardino de Cesi, come fu eseguito, Das Merkwürdigste aber ift, was er von jenem angeblichen Mosait Giotto's, ber Navicella bi G. Bietro, erzählt. Nachbem es feit ber Zerftörung bet Borticus ber alten Basilica, wo es ursprünglich ftand, oftmals seinen Bas gewechselt, von Baul V in den Palast, von Urban VIII in die Kirche, von Innocenz X wieder in den Palast gebracht, wo es Alexander dem VII auss neue unbequem murbe, verzweifelte man es fortzubringen wie es mar, und jog es vor, es in Stilden abzunehmen, indem man bie Steinchen, die zu jeber Figur gehörten, immer in einen befondern Beutel legte. Unter Clemens X brachte ber Cardinal Barberini die Berstellung besselben nach einer unter Urbino VIII gemachten Copie in Antrag. Dierauf warb es aufs neue unammengesetzt und die Lunette über ben mittleren Gingang ber Borhalle gebracht. Wie es aber hiebei zuging, laffen die Borte Cartari's foliegen. Perche il vano non era capace, fu detto che lasciandosi le figure nel proprio essere, potevano restringersi i spatii: come fu diligentemente eseguito. Man fieht wohl, daß ber neue Meister von Ginigen nicht mit Unrecht ale ber Berfertiger betrachtet wird.

Endlich wendet sich der Versasser auch zu den Staatssachen. Allein fer eifer mangelhaft. Er berichtet, Clemens X habe trot aller sinanzielen Roth zu keiner neuen Reduction der Monti schreiten wollen aus Rückschapten bie vielen Familien und besonders die frommen Stiftungen, die dadurch keben warben: — ben considerando il danno che a tante famiglie ed in particolare a luoghi pii ne resulfarebbe: er zog Ersparnisse vor, und sogar der Cardinalnepot erbot sich auf seinen Gehalt als sopraintendente dello stato Berzicht zu leisten. — Dennoch schiefte man einiges Geld nach Polen, das von den Tilrten hart bedrängt ward: einmal 30000, ein ander Mal 16000 und noch einmal 70000 Sc. Die Cardinäle hatten eine besondere

Cammlung veranstaltet.

Das ist das Einzige, was ich von auswärtigen Geschäften sinde. Die Sachen des Kirchenstaates werden darin jedoch auch nicht allugründlich vorgenommen. Si adoperd alla libera introduzione delle merci forestiere, e surono rivocate tutte le esenzioni delle gabelle: si diedero ordini circa gli officii vacabili della dataria e frutti di essi: — si estinse la gabella del quatrino degli artisti: — si dichiard che alli Romani et altri nobili dello stato ecclesiastico sia lecito di esercitar commerci

senza pregiudizi della nobilità. Das ist eigentlich alles Wesentliche, was er sagt.

handlungen bes Papsithums in Bezug auf bas Innere ber tatholifden

Kirche erwähnt er taum.

### 141.

Clementis Decimi Pontificis Maximi vita. (Alt. 228 S.)

Cartari hatte gemeint, es würden sich Biele sinden um das Leben Clemens X zu beschreiben: eben Solchen widmete er seine Materialien. Bald sand sich Auch ein Autor, der es unternahm: aber freillich ein Jesuit, auf Besehl seines Generals Oliva. Cardinal Pauluzzi Altieri gab ihm dazu die Materialien.

Obwohl biefer Autor Cartari nicht nennt, so ift boch offenbar, bag er ihn vor fich hatte. Er thut häufig nichts als bag er ihn übersetzt, er-

weitert.

Hatte Cartari die Schmeichelei absichtlich vermieden, so fligt der Ueberarbeiter sie hinzu. Er meint, im Jahre der Geburt Clemens X habe der Tiber gewaltige Ueberschwemmungen angerichtet: "quasi praesentiret imperantis urdis fluvius augendam ab exorto tum infante Romanam gloriam."

Doch hatte er zuweilen auch nutglichere Zufätze. Er erzählt jenen Charafterzug von bem freiwilligen Zurucktreten Clemens X vor feinem Bruber.

In den spätern Capiteln geht er auch auf die sirchlichen Ereignisse ein. Innumeros in callem salutis reduces illo regnante vidit Hungaria, quam catholicam, ut Francisci cardiis Nerlii verbis utar, pene totam effecit:
— wahrhaftig eine starte Hungaria; denn nicht allein ward Ungarn damals kineswegs so weit satholisch, noch trug Clemens X dazu viel bei: — ad veram religionem in Hibernia conservandam ac propagandam solertem industriam contulit: — — plurimos in Vaticanum regressos Boemia et caetera Boemiae regna atque inter hos magnos principes, plurimos Rhaeti atque iis sinitimae valles, magnam illorum vim Hollandia, majorem vidit Gallia. Alles aber boch sehr im Allgemeinen.

Indem er dann die Gerechtigkeit und die Liebe des Papstes zu seinen Unterthanen belobt, entschuldigt er ihn, daß er jene Unterstützung der Polen wider die Tilrten durch Anstagen auf die Geistlichen zusammengebracht: daß er neue Anseihen gemacht: — drückende Austagen habe er abgeschaft und dafür Luxubartitel, überseeische Weine, den Tadak belaket: — auch in Rücksicht seiner Berwandten habe er die größte Mäßigung bewiesen. Man milste nicht bei jenem Palast stehn bleiben, sondern erwögen wie wenig Ländereien die Aktieri erworben — "quam minimum in spatium contrahantur Alteriis principibus subjecta oppida et rura, cum latissime pateat aliorum ditio."

### 142.

Nuovo governo di Roma sotto il pontificato di papa Clemente X. (Barb. 17 BL.)

Erörtert bas Familienverhältniß, bie sonberbare Erhebung Pauluggi's jum papftlichen Repoten.

Der Bruber bes Papfies, Stammbalter bes Saufes Altieri, hatte nur eine Tochter hinterlassen und verordnet, bag ber Gemahl, ber fich mit ihr vermable, ben Namen Altieri annehmen folle.

Ein Reffe bes Carbinal Bauluggi heirathete biefe Erbin bes Hauses Altieri. Daburd murben bie beiben Kamilien vereinigt. Alle andern Bermanbten, g. B. bie Gabrielli, bie fonft bie nachsten gewesen maren, muften

jurudftebn.

uruchtepn.
Uebrigens ließ sich diese Regierung gleich von Ansang weniger mild an als die frühere, was schon daher kam, daß Clemens IX auch diesenigen Einkünste, welche disher immer reservirt gewesen waren, mit Schulden belaste hatte. Schon sing man an, die kleine Armee abzudanken. Der Bersisse meint, jener geringsügige Nachlaß, den Clemens IX an der Steuer gewährt, werde machen daß man den ganzen Staat entwassne.

Auch er klagt über die Form des Regiments, die Ridsschlössekti, welche den Regierenden im Airchenst aate nun schon gewöhnlich war. Vendendosi ociatie et abdorrit tanto più s'insierano, e tiratosi il cappello sigli occhi non guardano in saccia a nessuno, e facendo d'ogni erda fascio non pensano, che al proprio interesse senza minima apprensione del publico.

pensano che al proprio interesse senza minima apprensione del publico.

# 143.

Relatione dello stato presente della corte di Roma, fatta all' eccamprincipe di Ligni governatore di Milano dall' Illmo Sr Feder.
Rozzoni inviato straordrio da S. E. alla corte appresso Clemente X. (24 Bl.)

Etwas später geschrieben als die vorige Relation.
Schon hatte sich die Stellung der Parteien wieder verändert. Rospiglios und Chigi wurden von dem herrschenden Hause vernachlässigt: diese such den Squadronisten zu nähern.

Das Berbaltniß bes Babstes und bes Carbinal Altieri wird folgenberge-

fluit geschilbert:
Il papa non ha applicatione alcuna, si per la cadente sua età, come anche per esser suo connaturale attendere alla propria quiete e sottrarsi dalle cure gravi che potrebbero turbare la serenita dell'animo suo, solo inclinato a vivere tranquillamente. Egli perciò non propente dell'animo suo. sapere le anninistrationi della giustitia ne altri negotii politici della corte e dello stato ecclesiastico: onde il ricorrere a lui non giora punto a quelli che da suoi ministri vengono oppressi: e per barer pretesto più colorito di non ingerirsi in simili affari, più volte si stimare ammalato, non tralasciando per questo le sue domestiche ser versationi, che dopo desinato giornalmente si prende con giucchi di carte e godimento di suoni e canti.

Lascia il governo della chiesa totalmente al cardinale Altieri, et in esso non si ingerisce se non quanto è necessario per la sua approvatione in voce o scritto: nel resto ha rassegnato in tal maniera che più volte l'ha temuto e nascostamente ha fatto fare elemosine, regali e cose simili: ma la collatione de' beneficii, vescovati et elettione de' sog; getti alla porpora resta al totale arbitrio di esso cardinale: il quale è uomo flemmatico, e difficilmente si sdegna esternamente, e quando cio fa, cessa di vendicarsi. Ha molt' attitudine a sostenere la carica che tiene, et in fatti vuol sapere et indrizzare tutti gli affari grandi e piccoli non solo della corte ma ancora di tutto lo stato ecclesiastico, il che da alcuni si attribuisce a grande avidità di suoi interessi, nelli quali è vigilantissimo, non lasciando passare occasione alcuna di non approfittarli: ogni giorno in tal' hore determinate da audienza a tutti i ministri della corte et alli loro segretarj, et esso da le regole et istruttioni non solo generali ma anche particolari, di modo che li giudici et il medesimo governatore non hanno nelle loro cariche arbitrio alcuno.

Il principale ministro del medesimo cardinale è stato et è l'abbate Piccini, soggetto di deboli parti et inferiori natali, che prima della promotione di Clemente decimo era suo cameriere: onde per introduttione, anzi per l'arbitrio, conforme la comune stima, che haveva de' voleri di esso cardinale, ha congregato un' annua entrata di 12 m. scudi et un capitale di 200 m., havendo altrettanto empito il capo di fumo quanto la borsa d'oro. Però al presente è cessata tant' aura fumo quanto la borsa d'oro. Pero ai presente e cessata tant aura sua, vogliono alcuni per punti politici e non già perche si sia diminuita la sua gran fortuna dall' unione delli quattro regi ambasciatori: ancorche detto abbate Piccini unitamente col commissario della camera chiamato mons. Zaccaria siano li più intimi del cardinale: quanto a ciò, spetta all' interesse, mostrandosi esso cardinale da questo alieno, volendo lasciar cadere sopra di questi due ministri o torcimanni l'opinione volgare molto interessato.

## 144.

Relatione della corte di Roma del N. H. Piero Mocenigo, che fu ambasciatore a papa Clemente X, fatto l'anno 1675. (44 %).)

B. Mocenigo war früher in England gewesen, jest tam er nach Rom, das ihm nun besonders in commercieller hinsicht einen so ganz andern Anblid darbot: hier ward er mit dem Hause Altieri in ziemlich hestige Streitigteiten verwidelt: er trat an die Spite ber Gefandten, welche man einiger ihrer Freihelten berauben wollte. Rein Wunder, wenn er von bem mas er fieht und erlebt, fich nicht febr erbaut zeigt.

Er theilt feinen Bericht in brei Theile.

I. La qualità di quella corte, sua autorità così spirituale come temporale, con aggiunta dell' erario e delle forze. "Tutto il riflesso", beginnt er, "dei pensieri de' regnanti è rivolto a non lasciare la propria casa esposta alle persecutioni et al ludibrio della povertà. Di ciò deriva che la tramontana di quella corte è l'interesse privato, e colà non s'applica al publico bene che colla speciosità delle apparenze." Die Begunftigung ber vornehmen Gefchlechter hatte jetzt ben Erfolg, bag besonders der Mittelstand, auch der geringere Abel nicht mehr forttam. Er besach nicht Gelb genug um sich durch eigene Kraft zu erheben, und war boch zu selbstständig um sich zu der Unterwilrsigkeit der wirklich Armen zu erniebrigen.

"Die Schmeichelei", sagt P. Mocenigo, "ift hier zu Sause; aber nicht minder giebt es auch viele Leute, die sich über ihre sehlgeschlagenen Hoffnungen burch Afterreben troften, welche bie Maxime begen: man irre nie, wenn .

man bas Schlimmfte bente.

Bichtige Congregationen: ber Inquisition, ber kirchlichen Immunität, bes Conciliums, der Prodaganda, der Bischöfe und Ordensgeschlichen, des Index. Bill der Hof etwas abschlagen, so überläst er die Sache ihnen: sie halten sich an ihre Canones und den Gebrauch der vergangenen Jahrhunderte: da bekommt das Geringsstigigste Wichtigkeit. Ift der Hof aber günstig gestimmt, in nieme ar sollen die Aufrage ist. fo nimmt er felber bie Sache an fich.

Besonders in den weltlichen Angelegenheiten zeigt fich beffen burchsahrende Gewalt. Carbinale wilrben nie gebilligt haben, bag man Krieg führe. — (Seit geraumer Zeit, burfen wir hinzuseten, geschah bas auch nicht mehr.) Der Zustand bes Lanbes verschlimmert sich täglich. Seit 40 Jahren,

sagt man dem Autor, habe die Einwohnerzahl um ein Dritttheil abgenom-men: wo man früher 100 Feuerstellen gablte, finde man nur noch 60, viele Bäufer reiße man nieber, obwohl die Confulta verbiete dieß zu thun: täglich

werbe weniger Land angebaut: Die Beirathen nehmen ab: filr die Kinder suche man eine Buflucht in ben Rlöftern.

Er berechnet Die Rinfen ber Staatsschulden, b. i. ber Monti und officii vacabili, auf 2,400000 Sc., bas Deficit auf mehrere Hunderttausende.
II. Il presente governo di Clemente X, sua casa, sacro collegio

e corrispondenze con principi. Clemens X. Er sehe wohl Datar, Segretario be' Brevi, Staatssereike und den Cardinal Altieri ju den gesetzten Stunden, aber er habe nur die Formalität des Unterschreibens: unangenehme Dinge verberge man ihm: dasn gebe das ganze Bestreben Cl. Altieri's. Der Gesandte behanptet, der Buft habe keine Kenntnis von den Geschäften der Welt: er sei niemals Runtins gewesen. Wie wir wissen, ist dieß falsch. In Roma ai dice che benediere e

sanctificare sia del pontefice, reggere e gubernare sia dell'Altieri.

Carbinal Altieri: di complessione delicata: —— la sua natus è ardente, impetuosa e di prima impressione. - - Assuefatto alla cortesia Romanesca di non negare cosa alcuna, anzi di concome con parole officiose, ad esaudire le instanze facilmente, poi quando la ponderato il negotio, dà indietro. anco col negare l'impegno, e dà nelle scandescenze. — Da poca speranza vien sollevato, come per contrario da poco timore abbattuto. Bir sehen in diesen Acuserungen nos bie Radwirfung perfontider Difverhaltniffe.

In bem nemlichen Ginne aber werben auch die übrigen Berfonlichteiten geschildert. Laura Altieri, von nelcher doch das Glück dieser Familie komm. befinde sich in derselben nicht wohl, deshalb lasse man sie niemals zu den

Füßen bes Papftes tommen. 3ch glaube baran boch nicht recht.

Unbebentlicher ift es, wenn ber Berfaffer die Bereinigung des hofes mit ben Squabronisten schilbert: wir faben icon, wie fie fich vorbereitete Bar-berint, Rospigliosi und Chigi maren jest in geringerem Anfeben: bie Squabronisten brangen besonders auf Unabhängigleit der Eurie von den fremba Höfen: fie hatten die Altieri gang an sich gezogen. Der Berfasser behanptet, die Berwickelungen, in welche der Hof sich einlasse, seien ihnen zuzuschreiben.

Er geht naber auf biefe ein, allein in feiner irritirten Beife. Den Kaifer mitse ber Hof zuweilen burch gestliche Geschenke, Aguns bi u. f. w. zu begiltigen suchen. Mit Frankreich habe man fo viel Irumen, baß man sich freue, wenn es in Krieg verwickelt werbe. Wie sollte bie Bapft noch ben Frieden vermittelu? — Spanien bellage sich unter anden. baß man im Rirchenftaat die Banditen aus Neapel aufnehme und zugete, M das gestohlene Gut dasselbst versauft werde. "Ma non segli danno orecchie: perche così comple alla quiete di quei confini, promessa e mantennia dai medesimi banditi." Man versaune, Polen recht eifrig jum Türkenties anzutreiden, nur um dann nicht genötigt zu sein es zu unterstützen. Den Car wolle man biefen Titel nicht gewähren, und beshalb trete man mit im nicht in Berbindung : wovon fich doch sonft so viel Beibillfe gegen ben Et seind erwarten ließe. Per timor d'ingombrarsi in obligatione di rimettere e contribuire soccorsi maggiori si sono lasciate cadere le propositioni fatte da un' inviato Polacco, che l'armi del re sarebbero passate il Danubio, entrate nella Bulgaria, e promettevano di portar la guerra nelle viscere dell' imperio Ottomano. Son bemerte bas nur, reil fich banub ergieto baß man biefe Soffnungen foon banuals begte. Denn mos ber is milde Sof niel begte them foot banuals begte. mifche hof viel bagu thun tonnte, besonders wenn es fich mit bem Buftond ber päpstlichen Eassen und Länder so verhielt wie oben geschilbert worden, sieht man boch auch nicht ein Dem König von Portugal wollte man das Patronat über seine transmarinen Kirchen, dem Herzog von Savopen einen Indult zur Besetzung der Listhümer seines Landes nicht zugestehn. Auch in

Toscana, in den Keineren Fürstenthümern regte sich dieser Anspruch auf die firchliche Selbständigkeit.

Die Incameration von Castro erweist sich sogar schäblich. Die Schulben, bie man übernommen, fordern 90000 Sc. Zinsen: ber Bächter ber Einfünfte zahlt nur 60000. In Rom autwortet man: so rechne ein Fürst nicht.

III. Corrispondenze colla Republica: nur sehr turz und hauptsächlich über perisnliche Streitigkeiten. "Impiego scabrosissimo." Alles in bem-

felben Beift.

In Benedig war man auf eine Relation in diesem Sinne schon vordereitet worden. Roch ehe B. Mocenigo wiedersam, erschien eine Lettera scritta a Venetia da soggetto den informato sopra l'ambasceria (eine zweite Hand sett hinzu: insame) del Sr Kavr Mocenigo: wo der steine Mann mit der großen Perside, der immer von England sprach, start mitgenommen wird. Sett sitze er Tag und Nacht mit einem Literaten, um in seiner Relation den römischen Hos anzuschwärzen: "un governo, migliore del quale per i principi secolari non è stato da S. Pietro in qua, piacevole, moderato, senza puntiglio.

Auch hat Mocenigo gewiß ibertrieben: beshalb ift aber nicht alles zu verwerfen, was er fagt.

Jebermann trägt am Enbe seine Meinung auf bie Dinge über, von benen er Relbung thut. Wir andern haben uns nun ba zwischen Object und Subsiect zurecht zu finden.

## 145.

Scrittura sopra il governo di Roma. (MS Rom.)

Unter Schriften besindsich, die sich auf 1670—80 beziehen und ungefähr eben dahin gehörig. So trossos wie die Klagen Sacchetti's nur immer. I. Sopra il cattivo stato de' popoli. Come mai in ogni ponissicato, s'ha da trovar modo di metter 100 et anco 150 m. scudi in una casa, e non è possibile di levarne 50 m. di peso agli aggravati popoli. —— Il peggio è non voler permettere i modi honesti di riempire le bor e con procacciarsi per mezzo di lecite mercantie quei guadagni ch' altri con l'autorità indebitamente s'appropria. II. Sopra la gran povertà et il gran lusso. Abetorista unagesiibrter Gegensa. III. Dell' annona e del vino. Borzissich iber die Misstänche der Annona. I ministri del principe vogliono sar da mercanti. Quindi tanti sallimenti di mercanti e di sornari, tanti sconcerti nelle case e nelli luoghi pii, il cui loro maggior avere consiste in terreni, e tanti grani lasciati marcire nel granari a chi non ha voluto soccombere all' estorsione di si detestabil trasso. IV. Del ritardamento della giustitia e de' frutti de' luoghi di monte. Auch die Depositarii der Monti werden der Beruntrenung und Billidhrichteit angessat. V. Sopra l'irreverenza nelle chiese: — mie m Theater, meint er. VI. Sopra l'irreverenza nelle chiese: — mie m Theater, meint er. VI. Sopra il fasto de' banchetti palatini. VII. Sopra l'aduso del cerimoniale. Der Autor mississifi das häusige Sanctissimus Sanctissima portat." VIII. Sopra l'immunità ecclesiastica: — er bestagt, das die Berbrecher in den Kirchen Freisätten sinsem: IX. Sopra le lordure delle strade. — Bohmeinend, im Ganzen descimend, doch nicht durchgreisend.

## 146.

Vita del servo di dio papa Innocentio XI raccolta in tre libri. (MS Rom.)

Ein febr icones Exemplar auf 144 Blättern, mahricheinlich einem fpa

teren Bapft ju eigenen banben übergeben.

Das erste Buch umfaßt bas frühere Leben Innocenz des XI. Der Amtor hatte sich Mühe gegeben, davon anthentische Nachricht einzuziehen. Er längnet, daß der Papst in seiner Jugend einen Feldzug mitgemacht: S. H. selbst war darüber gefragt worden. Dagegen erzählt er, daß Cardinal Cueva es gewesen, der den jungen Mann, welcher ihm vom Governator zu Mailand empfohlen war, auf die Bortheile der Lausbahn an der Curie ausmerksam gemacht babe.

Das zweite Buch umsaßt die früheren Regierungshandlungen dies Papsies; Deconomie, Einziehung unnührer Stellen, Herabsehung der Amit auch für die Communitäten, Beschränkung des Wüchers, der besonden wechteto getrieben wurde, neue Taren sitt die geistlichen Sportelin. Sein Grundigt: "essere egli non padrone, ma amministratore delle cose alla santa sede spettanti con l'obbligo rigoroso di distribuirle non secondo la gratia de' parenti ma conforme la legge della guistitia." — Egli medesimo disse che da cardinale haveva cominciato ad esser porero e da papa era divenuto mendico. Uebrigens gedentt der Autor auch die englischen Ereignisse und trägt sein Bedensen zu erklären, daß König Jacob England habe satholisch machen wollen: Volendo ricondurre al Romano cortile i suoi sudditi, cominciò a servirsi nel ministero di cattolici.

In dem dritten Buche wird die Theilnahme Innocenz des XI an dem Türkentriege erörtert; seine persönlichen Eigenschaften werden ausgesicht. Er erscheint, wie er war, trästig, rlicksichtelos, ehrenwerth. Mit vieler Einsicht wird sein Thun und Lassen geschildert, bei weitem besser als in dem Berthen von Bonamicus, das wir dei Lebret sinden, und das eigentlich nur eine seiche

Lobschrift ift.

Merkoürbig tritt auch hier der Widerspruch hervor, den die Witstamschieses Papsies erregte. Was erhob man alles sür Einreden gegen den kontrourf einer Bulle zur Abschaffung des Repotismus. Il volgo vedende sidermati molti ministri in palazzo et unite le loro cariche ad altri ministerj, che il papa non inclinava a spendere nè a beneficare con grätie, senza pensare più oltre diasimava 'l genio di Istnocenzo come incapace della conditione del principe. Bald auf die eine, dald auf die anden Weise trat dies Missallen bervor.

#### 147.

Memoriale del 1680 al papa Innocenzo XI concernente il governo e gli aggravj. (Bibl. Vallic.)

Man erkenne, heißt es in dieser Schrift, den heiligen Sifer des Kapstes an. Aber leider sei der Ersolg seiner Handlungen eine allgemeine Ungustiedenheit. Durch die Reduction der Monti seien viele Familien zu Grunde gegangen, — die Cardinäle höre man nicht; den Fürsten gewähre man kint Gnade; die Prälaten seien ihrer Hossnungen beraubt; die Armen ohne Amosen; ganz Kom ein Schauplatz des Elendes.

Ber sollte es glauben? Raum giebt ein Papft ben unaufhörlichen Rlagen über ben Repotismus Gebor und ftellt ihn ab, so forbert man ihn wieber zurud. Ond' è. sagt unser Memorial nach Anführung einiger Grunde, che

sia una gran fortuna per un principe l'aver parenti buoni e capaci del governo: poiche avendo questo più potenti motivi dei ministri d'interessarsi nella riputatione e gloria di lui, possono anco con maggior sincerità e franchezza dire i loro pareri.

Ode satirica contro Innocenzo XI. (Bibl. zu Frankfurt a. M. MS Glauburg. n. 31.)

Noch gemäßigt ift in Schriften wie bie vorige ber Ausbruck bes Unwillens: gab aber, fet es ein wirklich begangener Fehler ober and nur ein Ge-rlicht, Anlag zum Tabel, so machte er sich in ben heftigsten Ansbrichen Luft, wie das hier geschieht.

> lo non ritrovo ancor ne' vecchi annali bestia peggior, che sotto hipocrisia col sangue altrui tingesse e'l becco e l'ali. Per altri era zelante, ma concesse al nepote però che il gran comprasse due scudi il rubbio e nove lo vendesse.

Discorso sopra la soppressione del collegio de' secretarj apostolici fatta per la Stà di N. Sre Innocenzo XI.

Trop fo heftigen Wiberspruchs suhr Innocenz in seinen Resormen fort. Unser Discorso zeigt, wie man in einzelnen Fällen zu Werke ging. Es wird zuerst ber Ursprung biefer Segretari, bie man seit bem Schisma

sinbe, und der Uebelstand geschildert, der mit ihrer Existenz verknüpft sei. Dauptsächlich komme derselbe daher, weil gar keine Berwaltung zu dem Amte gehöre. I possessori degli officii di katto non hanno aniministratione o servitio alcuno nella speditione dei negozj: mentre così il segretario di brevi come quello delle lettere o brevi a principi, come versati nel mestiere, si sogliono deputare ad arbitrio del papa fuori del collegio, ne l'officio porta seco la prelatura conferendosi a persone seculari per lo più inesperte et in età tenera, a guisa di quelli altri officii popolari i quali sono in commercio per il solo commodo et interesse borsale.

Da die Interessen ungehener waren, die Kammer für 200000 Sc., die sie empfangen, 40000 Sc. jährlich Zinsen zahlen mußte, beschloß Innocenz das Collegium auszuheben, und setzte eine Congregation nieder um die Ausprüche

ber Theilnehmer zu ermägen.

Der Papft wollte nur bas jurudjahlen, mas bie Kammer wirklich empfangen: die Betheiligten forderten wenigstens so viel, als der laufende Preis

ber Aemter betrug. Die Congregation tonnte ju feinem Entschuß tommen. Unser Autor ist ber Meinung, daß ber Papst nur zur Erstattung bes nominellen Preises verpflichtet sei: er findet dieß in der Praxis des papstlichen Stuhles gegründet.

Auch andere Schriften sinden sich, die hieher gehören, z. B. Stato della camera nel presente pontificato d'Innocenzo XI; aber sie bestehen aus Zahlen und sind keines Auszuges fähig.

# 150.

Scritture politiche, morali e satiriche sopra le massime, istituto e governo della compagnia di Gesù. (Bibl. Cors.)

Eine Sammlung von allerlei ben Orben betreffenben Schriften, von benen einige, 3. B. eine Consulta des Aquadiva, satirisch und erdicktet anden aber sehr ermschaft gemeint und aus den besten Quellen gezogen sind. Die wichtigste ist: In nomine Jesu. Discorso sopra la religione de'

padri Jesuiti e loro modo di governare: allein gegen 400 Blätter sati jur Zeit des Generals Novelle, also zwischen 1681 und 1686 abgesaft: den Orden allerdings ungünstig, jedoch so, daß man aus jedem Worte sieht, der Berfasser war mit dem Zustande desselben seit der Mitte des Jahrhundens

auf bas genauefte befannt. Er nimmt folgenden Bang.

ift jedoch zu enge, hauptsächlich nur Rom und ber Kirchenftaat. 3. Del loro governo. Bon bem Mißbranche ber monarchischen Gewalt. Ueber die Wicking Rickle: s. S. 125. 4. Qualità proprie del governo 3. B. Flagello sordo, b. i. Denen die gestraft werden, macht man ihre Bergehn nicht eigentlich namhaft: Angebung ohne vorhergegangene Erinnerung: der Ober bebiene sich oft eines Unteren zur Aufsicht, was alle Ordnung ausöfe. 5. Governo in ordine ai loro convittori e scolari. Ihre ehrenrühngen Büchtigungen. 6. La moltitudine delle regole. Gie laufen oft einander

entgegen: es gebe Riemand ber sie alle kenne II. Hierauf sucht ber Autor nach einigen Wiederholungen über Unach und Wirkung bieser Uebelstände die heilmittel dagegen zu bezeichnen. Es mertwilrbig baß icon er unter ben letten vor allem bie Ginrichtung wi Generalbicarien neunt, die man so oft gesorbert hat und der Orden so hat gesallen lassen wollen. Er sagt: Constitutie un vicario generale se le provincie della Spagna, Germania, Francia et Indie, etta sangue ad un corpo troppo pingue, — leggi certe a delitti certi.

III. Er fehrt bann wieber zu seiner alten Methobe zurud bie Mingle bes Institutes unter mancherlei Aubriten aufzuzählen. Es tommen babeiem Menge Einzelnheiten zur Sprache, die mit mehr ober minder Authentickst wegetragen werden. Vielleicht das Beste ist der letzte Abschnitt, Delle lord ladiche missioni, aus den Briefschaften gezogen die sich im päpstlichen Ardworfanden, mit großer Sorgsalt, so daß die Onellen einzeln angegeken sied bier werden die Acte des Ungehorsams gegen den Papst, bessen sich Schutten

in Indien schuldig gemacht. ausgesührt: schon so lange vor Bere Rorbert. Allerdings ist nun diese Schrift den Jesuiten unglinstig: aber ingleich überaus belehrend. Die Fehler des Institutes enthüllt sie mit einer Schrift und Benetration, daß man viel deutlicher, als es sonst möglich wäre, in das innere Getriebe besselben blickt. Man tonnte nicht sagen baß fie geraben feinbselig wäre: auch bas Gute erkennt sie an. Schon nimmt man aber wahr, welche Stürme sich gegen ben Orben im Innern ber Geister vor-

bereiteten

## 151.

Relatione di Roma di Gio. Lando Kr, inviato straordinario per la serma repca di Venetia ad Innocentio XI et ambr straordinario ad Alessandro VIII in occasione della canonizzazione di S. Lorenzo Giustiniani. 1691. (17 Bl.)

Shabe bağ wir über bie wichtige Regierung Innocen; XI feine Relation besitzen die diesen Namen verdiente: durch die wir über die Ersolge der Thätigseit dieses Papstes unparteiisch ausgeklärt würden. Die Geschäfte der Republit versah in den ersten Jahren desselben 1678—1683 der Cardinal Ottobon, ein Benezianer, nachmals Alexander VIII, der niemals zurückging und baher nicht referirte; nach biefem Johann Lando, aber ohne eigenklich officiellen Charafter. Wohl hat Lando nichts besto minder einen Schlugbericht erstattet, aber erft bann, als man icon wieber nach bem Tobe Alexanders VIII in das Conclave gegangen war; ungludlicher Weise fällt er überdieß aus bem Tone venezianischer Relationen beraus.

Er beginnt damit die göttliche Würde des Papstthums zu erörtern, und bestagt das es nicht allembalben herrsche. Ja die Zahl der Ketzer sei größer als die der Katholiken. Haben nicht selbst die verruchten Quietisten in Rom ihre Berkstatt ausgeschlagen! Am römischen Hose wolle man nicht glauben daß man selbst daran Schuld sei, und doch verhalte sich das so. Auch jetzt noch achte man einen Mann der mit tieser Gelehrsamkeit oder dem Beispiel ber heiligfeit für die Kirche streite, bei weitem geringer als die Canonisten, welche sur bas papstliche Ansehen schre Uebertreibungen bewirten aber gerabe, daß die Fürsten sich dem hofe entgegensetzen.

Erft nachbem er felbft einen Berfuch gemacht bie Grangen ber geiftlichen und ber weltlichen Gewalt zu bestimmen, nabert er fich langfam ben weltlichen Geschäften. Bon dem Zustande bes Kirchenstaates macht er eine traurige Beschriften. "Aesolato uegli abitanti spiantato nella coltura, ruinato coll' estorsioni, mancante d'industria". Er berechnet die Schulden auf 42 Millionen. Alexander VIII habe die Ausgaben um 200000 Sc. vermindert und dadurch das Gleichgewicht zwischen Ausgabe und Sinnahme wiederhergestellt In der Dataria habe der Rapst eine Ader von Gold. Zedoch mit nichten bleibe nun dies Geld auch in Kom: einzeln komme es, im Ganzen webe es kart uns eine Alekanis 2 Millionen Schuld. gehe es fort : Innocenz XI habe gewiß 2 Millionen Scubi zum Türkentrieg in Ungarn heigesteuert. Bon jenen 42 Millionen seien vielleicht 15 Millionen ber Chriftenheit ju Gute gefommen.

Noch immer findet er daß Rom ein allgemeines Baterland, einen Sammelplat für alle Nationen bilbe. Seboch tomme Jeber bloß feines Intereffes halber. Deutsche und Franzofen febe man wenig, weil ihre Beforberung nicht vom römischen Hose abhänge, Spanier nur von der geringeren Classe; würde jeder Fürst auch in Italien seine gestillichen Stellen selber beseitzt, so würde der römische Hos zu Grunde gehn. Italien habe dassit aber auch den Genuß des Papstthums. Tutta la corte, tutte le dignità, tutte le cariche, tutto lo stato ecclesiastico resta tra gli Italiani. Und wie viel trage bies Berhältniß aus. Bei ber Unficherheit ber Succession in allen italienischen Saufern beruhe bas Beil von Italien ganz allein auf ber Bereeinigung zwischen Benedig und Rom. Er nimmt Anlag fich über bie Rothwendigfeit bes guten Bernehmens zwischen beiben zu verbreiten. Er meint boch, man könne in Benedig Manches nachgeben. Den Schutz ben man un-- gewisse Prätenstonen ber Gerichtsbarkeit rubigen Frati angebeiben ließ. nehme man in Rom febr übel.

Das find nun, wie wir feben, alles recht gute, brauchbare Bemerkungen,

bie von redlicher Gefinnung zeugen, aber uns, die wir positivere Radrichten ole von kericher Schnung zengen, doer und, die wir positiere Mannahm iber die Staatsverwaltung suchen, können sie nicht genügen. — Alber die beiben Pähfte bei denen er diente, sagt Lando — übrigens ein sonderkare Antor, der unter den Redesormen keine so sehr liedt, wie das Anakoluth — mu Holgendes: Quando so risletto a quello che ho sentito a risuonare senza ritegno contro Innocenzio XI, il quale veniva accusato di non dare audienza, d'asprezza, di crudelità, d'inflessibile nemico di principi, di studioso di controversie, d'irresoluto e tenace, di distruttore delle dio cesi e beni ecclesiastici: perche stava molti anni senza provederii, perche aveva calati li monti senza sollevare lo stato coll' avvanzo risultatone, per avere tenuta ferma l'estorsione che chiamano dell'annona per essere stato indulgente a'quietisti, e tante altre cose con che non vi era persona che non esclamasse contro di lui: e pareva all'on al volgo indiscreto che non fossero virtù d'alcuna importanza al pontiricato, quale memorabilissimo d'una costante alienatione del suo magne de un' illibata disinteressatezza per lasciare intatto tutto quelle a della camera, fuorche impiegato nelle guerre contro gl'infedèlic s'auguravano all' ora un pontefice che, se bene un poco indulgente alli suoi, lo fosse anco per gl' altri, e che fosse dotato di quelle riti che all' ora si giudicavano più necessarie, perche pareva mancassente allessandes VIII. henche tutto unanitatione del suo magnetica del seconto Alessandes VIII. Ma veduto poi che assonto Alessandro VIII, benche tutto umania facile all' audienze, dolce, compassionevole, pieghevole, rispettoso a principi, nemico d'impegni, sbrigativo, franco nei negotii ed in tutte le sorti di speditioni, benefico allo stato, sollevato di 200 mila scud di gabella e dell' angaria dell' annona, che ha fulminato li quietisti, che ha finito quietamente il negotio molestissimo del quartiere, ha soccorso lui pure la guerra contro il Turco, ed ha fatto ancora altre attioni importanti nella gran brevità del suo pontificato ad ogni modo, perche all' incontro ha mostrato affetto alli suoi nipoti, perche ha voluto fidarsi di loro più che degl' altri nelle cariche, perche ha voluto provederli con qualche larghezza ma di molto inferiore a quello hanno fatto tanti altri, e perche in questa parte ha mostrato un poco d'umanità e la tolleranza del sangue, è stato anche egli bersgio d'invettive maligne e continue fin alla morte, ma egualmente injuste dell' uno e dell' altro.

Bulett bezieht er sich noch auf seine übrigen Dienste, wie erwaim Laufe seines Amtes mehr als 700 Depeschen geschrieben habe.
Diese mögen benn wohl besto mehr Thatsachen enthalten. Jum Peil besinden sie sich in Benedig, zum Theil in Wien.

Confessione di papa Alessandro VIII fatta al suo confessore il padre Giuseppe Gesuita negli ultimi estremi della sua vita. (MS Rom. 21 28(.)

Alles Ernstes berichtet ein Scriptor bes vaticanischen Archives, G. B. Berini, unter andern Bapieren ber Beit Alexanders VIII habe er auch biefes Actenfilid gefunden. Er fcreibt dieß b. 9. April 1736, wo Riemand ein 311teresse haben konnte einen Bapst zu verunglimpsen der schon so viele Radsolger gehabt hatte. Das Werlchen ist daher trot seines omindsen Titels der Betrachtung werth. Was ist es, was der Papst darin bekennt?

Er beginnt bamit, feit 1669 habe er niemals orbentlich gebeichtt: burch himmlifche Stimmen ber Absolution versichert, wolle er es jego. Um hierauf bekennt er nun Handlungen wie folgt: — er habe fich ber Erlaubnit

bie ihm Papft Clemens einstmals ertheilt, für ihn ju unterschreiben, ju ben unerlaubteften Concessionen bedient; Papft Innocens XI zu feinen Schritten gegen Frankreich veranlagt, und boch mit ben Frangofen insgeheim gegen ben Bapft conspirirt; selbst zum Bapfthum erhöht, habe er bann mit Wissen von Willen mtanglide, ja verruchte Leute bestrett, nur auf die Bereicherung seiner Angehörigen gedacht, darüber hinweggesehen daß man in dem Palast Gerechtigkeit und Gnade verkauste; und was dem mehr ist.

Man wird wohl inne, daß da keine Beichte des Bapstes zu sinden ist:

bie wilrde gang anders lauten, gang andere Particularitäten wilrde fie ent-billen. Ich glaube, es ist eine von jenen Schnähschritten, wie sie damals so hänsig erschienen, die eine Meinung darstellen mag, welche sich über Alexander gebildet hatte, aber keineswegs die Wahrheit. Sie wird unter die Scripturen der Spoche gerathen sein, wo sie dann ein diensteilriger Archivbeamter sand und sir echt nahm. Auch in dem venezianischen Archiv stieß ich auf offenbar medte Stiide.

## 153.

# Relatione di Domenico Contarini K. Roma 1696 5. Luglio. (Arch. Ven. 18 %).)

Contarini batte icon an bem frangofischen und an bem taiferlichen Bofe

Contarini hatte schon an dem französsischen und an dem kaiserlichen Hose geständen, als er an den päpstlichen geschickt wurde. Ursprünglich zu Mexander VIII, den er jedoch schon so trank sand, daß er ihm nicht vorgesellt werden konnte. Seine Relation ist Innocenz XII gewidmet. Antonio Bignatellt — geb. 1615 — stammte aus der Familie der Herzoge von Montectione in Neapel und trat früh in die Prälatur ein. Er ward Bicelegat von Urbino, Inquisitor von Walta, Governator von Perugia: eine Earriere zwar an sich nicht zu verwersen, die aber dem Ehrgeiz nur wenig Befriedigung darbot. Auweilen hätte Bignatelli Neigung gehabt, die kirchliche Lausbahn völlig zu verlassen. Doch gelang es ihm endlich, in eine Nuntiatur zu kommen, was ihm der sicherste Weg zur Beförderung schien. Er verwaltete die slorentinische, acht Jahr die polnische, die beutsche, welche in er Kegel dem Eardinalshut verschaftet allein, war es nun, sagt Contarini, der Einsluß ungünstiger Gestirne, oder Abneigung der damaligen Rezierung ber Regel ben Cardinalshut verschaffte: allein, war es nun, sagt Contarini, ber Einsuß ungünstiger Gestirne, oder Abneigung ber damaligen Regierung Clemens IX, statt besohnt zu werden ward er abberusen und als Bischof nach Lezze an die äußersen Gränzen von Neapel geschickt. Er muste unter biesen Umständen die ganzelkraft seines Geistes ausbieten, die münstichste Standstigteit; und in der That seize die Mäßigung und Ergebung, die er bewies, den gesammten Hof in Erstaunen. Mit übernatülricher Heiterteit dankte er noch für diese Bestimmung, "weil er nun doch nicht mehr die schwere Last jener Runtiaturen zu tragen habe." Contarini nimmt an, Clemens IX habe Bignatelli nach jenem Bisthum verwiesen, und Clemens X ihn wieder nach Kom berusen: bei den römischen Autoren sindet sich jedoch, daß beides unter Clemens X geschehen. Wie dem nun auch sei, — mag Cl. Altieri ein eigenes oder ein fremdes Unrecht haben gut machen wollen, er stellte Vignatelli bei seinem Oheim als Maestro di Camera an: in diesem Amte sand und bestätigte ihn Innocenz XI. thn Innocena XI.

Run aber nahm sein Glud einen plötlichen Aufschwung. Er warb im Jahre 1681 Carbinal, gleich barauf Bischof von Faenza, Legat von Bologna, Erzbischof von Meapel. Schon nach Innocenz XI Tobe bachte man im Conclave an ihn: nach Alexanders VIII Abgang waren, was Niemand erswartet hätte, selbst die Franzosen für ihn, einen Neapolitaner. Der Grund lag barin, daß fie einen milben und ruhigen Mann bedurften. So ward er

gemählt, obwohl erft nach einem schwierigen Conclave von fünf Monaten, bas

alle Carbinale ermubete.

Auch Innocenz XII bestätigte den Secretär der Breven und den Datar die er im Amte fand, obwohl sie Creaturen seines Borgängers waren, Albano und Panciatichi. Allgemeinen Beisall sand die Ernennung Spada's zum Staaissecretär: sie geschaß auf den Rath Altiert's. Nur die Repoten Alexanders VIII bestätigte er nicht in ihren Aemtern: er hielt sich ganz an Arte Alleinische Griefeld Angeweren der in der Angesen der bas Beispiet Sunocena XI. Andava procurando il papa d'imitare imo-centio XI, di cui è creatura et aveva preso il nome, forzandosi ser-visse al modello del suo la forma di quel governo, levandoli però quella parte che nell'austerità e rigidezza non era stata laudata. Bic wir seben, burch größere Milbe suchte er sein Mufter noch zu übertreffen. Leicht gab er Aubieng: vornehmlich machte ihm die öffentliche, für bie Armen, einen guten Ramen: obwohl fie nicht, wie biefe hofften, jur rafchen Eu-fcheibung ihrer Streithanbel führte, jo hielt fie boch bie Gewaltsamteit ber Bornehmen im Zaum. Tutti confessavano che questo publico ricorso portava un gian freno a tutti li ministri e giudici, mentre era troppo facile la strada di avvicinarsi all' orecchie del principe e di scoprili quello che in altri tempi era impedito o dalla autorità o dall' astutia di chi s'appressava al papa. Ein ungliidlicher Fall hinderte eine Zeit lang feine Thatigleit, balb aber

nabm er fie wieber auf.

Die frangofische Sache ward beigelegt; die wichtigsten Reformen begannen Es erschien die Bulle über den Repotismus, in welcher bestimmt wurde, bis bie Pfründen und firchlichen Einkunfte, die in Zufunft einem Repoten iber tragen wilrben, die Summe von 12000 Sc. nicht übersteigen durften. Imceng XII hob die Käuflichleit so wichtiger Stellen wie ber Chierici di Camna auf, er zahlte ben Breis, 1,016070 Sc., zurück: "er nahm bamit bem Gelbe seine Macht und öffnete ber Eugend wieder die Mkglicheit, zu den hohm Stellen zu steigen." Schon erwartete man viele andere Resormen. "Dn Papst", sagt Contarini, "hat nichts vor Augen als Gott, die Armen und die Kesorm der Misstäuche. Er lebt mit der größten Enthaltsamkeit: iede Stunde widmet er ohne Misstäuchet auf die Gesundheit seinem Annt. Er ihren keleschen ist einem Annt. Er ihren keleschen ihren ihren keleschen ihren keleschen ihren keleschen ihren keleschen ihren ihren keleschen ihren ihren ihren ihren keleschen ihren ihre unbescholten in seinen Sitten, gewissenhaft, ohne Interesse ober Mildficht auf Berwandte, voll Liebe gu ben Armen, mit allen Borgigen ansgestattet bie man an einem Oberhaupte ber Kirche wilnschen tann. Könnte er ilberall felbst hanbeln, fo würbe er einer ber erften Bapfte fein"

Jedoch nicht Jebermann war das lieb. Contarini bedauert daß Innocenz teine Repoten habe, die fich filr ben Ruhm ihres Obeims perfonlich im tereffiren konnten, — bag feinen Miniftern zu viel Spielraum bleibe (veden dosi offuscate quelle grandi e risplendenti virtù dalla soleria de ministri troppo pratici dell' arte della corte): man giebt ihnen Sond, daß sie, um dem Eiser Innocenz XII eine andere Richtung zu geben, sein Augenmerk ausschließlich auf die Unterfilitzung der Armen zu leiten gewißt. Es warb das Hospital im Lateran vorgeschlagen. Bald sesset del Geben der Beite des Auf Geben des Rousses des Beites de Geben der Beite des Auf Geben des Rousses des Beites de Geben des Beites des Bei banken bes Papstes. "Questo chiodo fermo l'ardente volonta del papa

Der Antor ist überzeugt, daß ber Papst bei 2 Millionen Scubi erspart und zuruchgelegt haben tonne. Bon ber Reinheit ber Gefinnung beffelben if er tief burchbrungen: er nennt ihn einen Mann von Unbescholtenheit, ja Un: foulb ber Sitten.

## 154.

Relatione di Roma di Nicolò Erizzo Kr 1702 29. Ottobre. (40 81.)

R. Erizzo hatte schon P. Mocenigo auf seiner Gesandtschaft unter Clemens X begleitet; er wurde nun selbst Ambassadenr; noch unter Innocenz XII langte er an und machte bann die ersten Jahre Clemens XI mit. Daß er icon langer mit Rom befannt mar, giebt feiner Relation boppelten

Berth.
Er handelt zuerst von den früheren Räpsten. Nach einigen allgemeinen Bemerkungen tommt er auf Innocenz XI, "diesen heiligen Mann, dessen vornehmstes Berdienst allerdings nicht die Wissenschaften waren, der aber dassille becond ihre Kenntnisse besaufellen incht allein dahin brachte, das Gleichgewicht zwischen Ausgabe und Einnahme berzustellen, sondern auch den Kaiser und Bolen in ihrem Kampfe gegen die Osmanen reichlich unterftiligen zu tönnen". Alexander VIII gab feinem Repoten wenigstens nicht das Geld der Kammer. Dagegen verlor er bei dem Fallissemmt des Hauses Kerli unge-heuer, und Manche wollten seinen Cod diesem Berluste zuschreiben. Inno-cenz XII schloß den Abgrund des Nepotismus; obgleich er so viel für die Armen that, eine Gabelle ersieß, Bauten sür den Dos, Hasenbauten ausführte, fo hinterließ er boch noch eine betrachtliche Gumme im Schat. Aber bem Carbinalcollegium, bas er auch seinerseits nicht sehr hoch schäute, lebte er zu lange Er schien ihnen bas Interesse bes heiligen Stuhles ber Rachgiebigteit gegen die fürftlichen Sofe auszuopfern.

Endlich starb er 27. September 1700, und mit großem Eiser warsen sich bie Cardinale in die Händel des Conclave. Ihre Absict war, einen Papst zu ernennen, der den nach ihrer Meinung erlittenen Schaden wieder gut machen sollte. Sie ersahen dazu Cardinal Marescott, einen Mann "von starter Brust, der Regierung würdig, dartnäckig in seinen Borsätzen und von undeugsamer Mannhaftigkeit": Erizzo nennt ihn einen großen Mann. Der kaiserliche und der spanische Botschafter unterstützten ihn. Jedoch allzu großer Eiser ist sur eine Papstwahl oft gefährlich und war sur Marescott tödtlich. Es gesanz den Franzosen, die von ihm offene Feindschaft besürchteten, ihn auszuschließen. Hierauf fam eine ganze Anzahl Anderer in Borschlag: aber gegen Jeden gab es Einwendungen: der eine war zu heftig, der andere zu mild. ein britter batte zu viele Redoten: dem Cardinal Roris widersetzen Endlich starb er 27. September 1700, und mit großem Eifer warfen sich milb, ein britter hatte zu viele Repoten: bem Carbinal Moris wiberfetten muld, ein dritter hatte zu viele Repoten: dem Cardinal Moris widersetzen sich die Freunde der Jesuiten, weil er ihnen in seiner Geschichte des Pelagianismus zu nahe getreten war. Die Eifrigen, hier zum ersten Mal so unterschieden, Zelanti, hätten gern Colloredo erhoben, doch dam dieser den Uedrigen wiel zu sirenge vor; — endlich als die Nachricht von dem Tode Carls II einlies, "wurden die Cardinäle", sagt Erizzo, "sichtbarlich von der Hand Gottes berührt, so daß sie in Einem Augenblick von ihren Leidenschaften und den Hossinungen, mit denen ein Jeder sich selchen diesen und ihre Augen auf den Cardinal Albani warsen mit der innern Bewegung, welche das größte Zeichen des göttlichen Antriedes ist". Cardinal Albani widersetze sich Erizzo sindet, der Widerstand, den er geseistet, sei wahrhaft und ernst gemeint aewesen. Er schien endlich nachzugeden, mehr auß Scrubes und um meint gewesen. Er schien endlich nachzugeben, mehr aus Scrupel und um nicht langer gebeten ju werben, als aus freiem Billen.

Erizzo geht nun baran, das hertommen und die Persönlichkeit des Ge-wählten zu schildern. Albani stammte aus Urbino. Als der alte Franz Maria von Urbino sich entschloß sein Herzogthum noch vor seinem Tode an Urban VIII aufjugeben, schiedte er einen Albani, ber ihm selbst biesen Rath ertheilt hatte, um es bem Bapft anzuzeigen. Zwei Mal schiedte er ihn. Das erfte Mal ward es ihm wieder leib, und er berief den Botschafter zurlich. Erizzo behanptet, auch das zweite Mal habe er sich anders besonnen und Gegenbesch erlassen, aber Albani habe sich dieß Mal nicht daran gekehrt und die Acte der Berzichtleistung ohne weiteres Urban VIII überliesert. Dasitir ward er Senator von Rom, fein Sohn Maftro bi Camera bei bem Carbinal Barberini. Deffen

Sohn war dann Johann Franz Albani, der neue Papft.
Johann Franz Albani widmete sich der Literatur und der geistlichen Lauf.
Sahn: das Glück wollte ihm so wohl, daß er den damaligen Päpsten bald persönlich näher trat. "Unter Innocenz XI", sagt Erizzo, "lerute er seine Entschlässe bedachtsamer sassen, als ihm von Natur eigen war, und in dem Unternommenen ausharren; unter Alexander nahm er freiere, kedere Formet ver Unterhandlung au: man fand ihn zugleich vorsichtig und entfolsen, sich und bedächtig und bem äußern Anscheine nach Jedermann zugethan: die Künste übte er dann unter Innocenz XII aus. Weder seinen Datar wis seinen Staatssecretär konnte dieser argwöhnische Alte leiden: Albani alein hatte Zutritt und sand das Mittel um zugleich ihm und dem hofe wat behrlich zu werden.

Der erfte Schritt Clemens XI nach feiner Erwählung mar, bag er bu Gefandten andeutete, viele Neuerungen, die unter feinen Borgangern im geriffen, muffe er abstellen; — er berief ben Governatore gur Kronung, mi biefe ihrer Rangstreitigkeiten halber nicht wünschten: — er kundigte alle frie ftätten auf: — bie Gesandten saben, daß er es nur thue um Eindrud auf

den Hof hervorzubringen. Die Ernennungen, die er hierauf vornahm, scheinen unserm Eripo nicht sehr glücklich. Clemens umgab sich mit lauter schwachen Subjecten. Felicitato il coraggio di questi suoi ordini dal successo e dal rispetto de regj rappresentanti, non credette Sua Sta d'aver bisogno a palazzo de ministri di gran valore: onde chiamovvi per segretario di stato il cardinale Paulucci di cortissima esperienza et elesse per datario il cardinale Sacripante, infaticabile e diligentissimo per quell' impiego, ma non insignito che della qualità di buon curiale. Indi diede a mons Olivieri suo parente la segretaria de' brevi, che aveva digià egre giamente esercitata sotto di lui stesso: e pose nelle cariche che più lo gran legista, monst Origo per segretario delle lettere latine e mansi per coppiere confidente, tutta gente di pochissima estrazione, mini o delli vicini municipi, che non avendo veduto se non Roma hampe conseguenza pochissima cognizione delli principi e molto meno po degli affari del mondo. Non volle presso di se cardinali di grande testa nè ministri che da essi dipendessero, preferendo la sua quete e la sua autorità a que consigli, che non gli potevano venire dalle suddette persone domestiche non esercitate nelli maneggi e digià tra loro gelose e discordi. Meno volle Don Orazio suo fratello, padre di tre figlioli di grande aspettazione, uomo d'una singolare modesia et integrità, lasciatolo alle sue angustie per pompa dell'osservanza della bolla contro il nipotismo, che la Sta Sua giurò nel giorno della sua esaltazione, con aspetto d'evitarne interamente lo scandalo, il quale

perd, per sentimento di molti, "semper vetabitur et retinebitur semper."

Sedoch sogleich zeigten sich die größten Schwierigkeiten. Der Streit über bie spanische Erbschaft wurde bem römischen Hole höchst gesährlich. Clemens Al benahm sich im Ansang außerorbentlich schwantenb. Der Gesanbte glaubte fein ganges Betragen aus einer Abertriebenen Feinheit herleiten gu tonnen. Wenn er ben Benezianern einen italienischen Bund worfchlug, fo habe bas hauptsächlich zum Zweck gehabt bie Gesinnungen von Benedig auszusorschen Bon biesen Bemerkungen politischer und allgemeiner Bebeutung geht Erizzo auf die streissichen Beredig und Rom unaushörlich im Gange waren. Rom, sagt er, habe eine doppelte Gestatt: die eine heilig, in so sern der Papst Wächter des Heilighums und des göttlichen Rechtes sei: diese müsse man verehren; die andere weltlich, in so sern er seine Macht zu erweitern suche, was mit dem Gebrauch der ersten Jahrhunderte nichts gemein habe: gegen diese müsse man auf der Hut sein. Er kann es setzt doch nicht verschmerzen, daß Benedig bei einer Cardinalpromotion unter der letzten Regierung übergangen worden: — er bestagt es, daß die Republik das Recht ihre Bisthümer zu vergeben nicht mehr bestigt; wie viel arme Ebellente würde sie dann unterstützen können: — jetzt suchen die venezianischen Unterthanen auf ungeradem Wege, auch durch Berwendungen fremder Fürsten, zu dem Lemtern zu gelangen: — Cardinal Panciatichi habe die Maxime in der Dataria aufgebracht, daß man gerade Diesenigen begünstigen müsse wond den Kirsten, in deren Gebiete die Pfründe liege, am unabhängigsten seien; er sindet es einen Mißbrauch, daß bie Repoten der Päpste so vielen Antheil an den geistlichen Giltern seines Baterlandes bestigen: warum verleihe man ihnen auch so leicht den Kang venezianischer Nobili? — Andern Staaten, selbst dem Großerzog von Toscana, werde eine Liste von Nuntien mitgetheilt unter denen man sich einen anssuchen könne, der Republik widersadre eine solche Ehre nicht; — Bon biefen Bemerkungen politischer und allgemeiner Bebeutung geht Erizzo Absecha, werde eine Litte von Annteen mitgetzeit unter denen man jich einen anssinchen könne, der Republik widerfahre eine solche Ehre nicht; — anch den Titel Carissimo versage man zu Kom dem Dogen von Venedig. — Wir sehen, daß sich zu den alten Streitigkeiten unaushörlich neue sammeln. Der Gesandte empsiehlt deshalb seiner Republik sich der römischen Angelegenheiten ernstlicher anzunehmen. Könne ein Papst zeht auch nicht mehr so viel helsen wie ehedem, so vermöge er doch noch sehr viel zu schaden, be-

sonders wenn er jung, muthig und sparfam fei.

#### 155.

Relatione del N. U. Gio. Franc. Morosini Kr fu ambasciatore al sommo pontefice Clemente XI. 1707 17. Dec. (36 XI.)

Morosini, ber Nachfolger Erizzo's, stand vom Januar 1702 bis zum Rov. 1706 bei Clemens XI, beffen Berwaltung nun erst ihre volle Eigen-

thumlichfeit entwidelte.

Morofini schildert ausflihrlich, wie fo eifrig ber Papft bas Beispiel feiner berühmtesten Borfahren nachahme. Gelbst die Thranen mit benen er die Bilroe ausgeschlagen, seien nicht ohne ein Muster. Er ersölle alle Aenser-lichkeiten mit denen man ein gutes Eremps gebe. Vita sodria e regolata: frequenti pubbliche devotioni alla scala santa, a visite di chiese, al servitio negli hospitali: somma edificatione et accuratezza nei riti sacri e nelle più solenni et humili funtioni, a quali vuol supplire anche con pregiuditio della salute. Al paragone pure dell' interesse comparisce egualmente incolpabile: prima consultore, poi esecutore della bolla del nipotismo. Con ogni facilità dona ai vescovi poveri le sue propine e nudrisce del proprio molti operarj ed opere pie. Nella scelta de' vescovi, sopra tutto essentiale al servitio della chiesa, con la debita pesatezza procede, cercando l'informationi dai fonti più sinceri, senza dar luogo che molto parcamente al favore. Ne esamina talvolta alcuno egli stesso ad usanza dei papi antichi. Dell' altre dignità parimenti e benefici ecclesiastici va così misurato et attento nella distributione che anche sopra gli stessi suoi congiunti vuol che si scorga giustificata la convenienza d'accomodarli dal requisito di studj e costumi comendabili.

In biefem Sinne behandelte Clemens nun and die jurisdictionellen Sachen, b. b. mit allem Eifer, ben fein Amt von ihm forberte. Die umb ba gewann er fogar Terrain. Der neue Köni, von Spanien fant fich bewogen, ihn um die Erlandniß zu bitten Geiftliche vor das weltliche Gericht zu ziehen und Zehnten einzusorbern. Der König von Polen ftellte einige Ditglieber ber hoben Geistlichkeit vor das Gericht des Papstes. Der Bicelönig von Reapel unterwarf sich nach langem Widerstand in dem kritischen Augenblic, als die Deutschen nach Unteritatien vorrsicken, den päpstlichen Besehlen — (un trionfo che sard registrato nelli annali della chiesa —); desto w bafter wurden nun Savopen und Lothringen angegriffen. Der Bapft wir fand es, ben gfinftigen Moment ju benuten (studiosissimo d'ingrandire con paune vo, ven gunnigen abomen zu vennigen (studiosissimo a ingrandire ein motivi di pietà la potenza.) Bon einem ähnlichen Geiste sindet Morssin ben gesammten Hof durchtungen. Man wolle nichts wissen von dem lintesschied zwischen Kirche und Staat: Alles sei Kirche: jede Congregation name sich hellig, möge der Gegenstand ihrer Berathungen sein welcher er welch man mache keinen Unterschied zwischen hirten der Kirche und Kralatand Sofes: auch jene entbinde man von ihrem Amt und brauche fie in Statt geschäften. Uebrigens bediene man sich der Frömmigkeit gleichsam wie eine Milinze, die zum Fortkommen unentbehrlich geworden. Bon den Congrestionen werden vier als besonders bemerkenswerth herausgehoben: der Jugustion, welche alle Unterstützung verdiene, da sie die reine Lehre bewache, un sei es auffallend, daß man die schlimmsten Ketzereien gerade in Rom annese (er meint ben Quietismus), — ber Propaganda, leiber finde man jest weng Lente bie fich mit voller hingebung bem Geschäfte ber Miffion mibmen molten, — ber Bischöfe und Alostergeistlichen, die besonders über die letzen eine sehn, en ochwendige Aussicht führe, — und der Immunität: diese sei wie eine Wache ausgestellt, um die Gränzen zu beobachten: würde es nach ihrem Sinnt gehn, so würde die sieht Macht ganz vernichtet werden.

Morosini geht nun auf den Staat über. Er wiederhalt die seit einiger

Beit fo baufigen Rlagen über ben Mangel an Ginwohnern und Cultur; gem Zett so hausgen Rlagen uber ben Mangel an Euwohnern und Entun; gem hätte ber Papst Berbesserungen eingessihrt, z. B. des Andaus der Campagna, aber es kam zu nichts als zu glänzenden Projecten. Der Gesandte benecht daß das geistliche Ansehen auch die fürstliche Gewalt vermehre. Die Nach des Senates sindet er einen Spott für einen solchen Namen. Die Banst seien in hinsicht der Bestrafungen dem geringsten Pöbel gleichgestellt; das halte sie unter strenger Aussicht, weil er sehr zut wisse daß in ihrem Ind det wicktigste Senates über das Berhältnig des Papstes zu Frankreich und den Die wicktigste Setelle über das Berhältnig des Papstes zu Frankreich und den Raifer, auf welches bamals wieder einmal alles antam, muß ich wirtlich mittheilen. Se il papa abbia avuta mano o partecipatione nel testa mento di Carlo II, io non adirò d'asserirlo, nè è facile penetrare il vero con sicurezza. Bensì addurrò solo due fatti. L'uno che questo arcano, non si sa se con verità, fu esposto in un manifesto uscitò alle stampe in Roma ne' primi mesi del mio ingresso all' ambasciata, all' ora che dall' uno e l'altro partito si trattava la guerra non meno con l'armi che con le carte. L'altro che il papa non s'astenne di far publici el con interiori del con le carte. lici elogi al christianissimo d'essersi ritirato dal partaggio, ricevendo la monarchia intiera per il nipote. Fatto riflesso a tali premesse, non pare che rendano stupore le conseguenze vedutesi di direttione fluttuante e fra se stessa contraria, non potendo mai riuscir uniformi attioni nate da diversi principj: e tali erano l'obbligo da una parte d'ostentar indifferenza propria di padre comune, e l'occulto affetto et impeguo preso dall'altra nel giudicare senza maggior pesatezza li vantaggi et il merito della causa. Considerò piamente la Sia Sua il decoro e beneficio della religione nell'escludere gli eretici dall'usurpato. Concepi speranza, facilitata dal genio a Francesi, che o non vi sarebbe guerra o si farebbe inutilmente contro le forze di quell'invitta natione: e dandosi a credere che la monarchia si manterebbe unita, non stimò in un tal vaticinio meritar disprezzo, errando con la finezza Spagnola, la quale in tal caso ebbe ragioni di necessità più che di politica. L'esito instruì dell' altre ponderationi che dovevano avanzarsi. S'ammassò, scoppiò e tuttavia infuria fatale agl' inimici et agli amici quel fiero nembo che la gelosia, l'astio, l'interesse eccitarono nelle potenze collegate ad abbattere la macchina sospettata nella Francia di monarchia universale. — Riusci ad ogni modo per molto tempo ai Francesi lo studio di mantenersi nel credito d'invincibili appresso il papa, il quale pieno di confidenza seguendo tacitamente i loro consigli veniva dagl' incauti lodato d'una condotta che oscurasse quella d'ogni altro: perche dove la Serma Republica in particolare osservando una sincera neutra-lità pareva, patisce danni nelle sostanze de' sudditi, aggravj al decoro e lo sdegno d'ambi li partiti: egli all' incontro col professare neutralità e minacciare assieme di romperla immantenente contro quel partito che l'offendesse, ma intendendosela occultamente con Francesi, era da questi coltivato et occorrendo difeso senza dispendio, da Cesarei trattato con riguardo per non fornirlo di pretesti a deponer anche l'apparenza di neutrale. Furon immuni per un pezzo li suoi stati: vide rispettate le censure in mezzo all' armi, e comparse flotte di eretici ne' suoi mari senza il minimo oltraggio. Ma il rovesciamento della fortuna Francese, particolarmente in Italia, ha fatto scorgere se meritasse allora encomii o la condotta o la sorte, e se le sane e sincere insinua-tioni fatteli da VV EE replicar spesso col mezzo dei loro ministri di soda indifferenza come padre comune per rendersi arbitro e venerato a beneficio proprio e della cristianità e d'aumentare le sue truppe sotto buoni officiali per appoggiar meglio il rispetto contro l'altrui intemperanza, dovessero sbracciarsi come consigli infelici, anche nell' esperienza di chi li porgeva. Il frutto d'aver preferite arti più obblique e atudi d'economia, la peggior consigliera della politica, fu di soffrir dopo e tutt' ora ciò ch'è noto, ma quel ch'è più, con apparenza di non soffrir senza colpa nel tribunale della fama, ch'è sovrano anche al principi. Spedì, come adduce a sua difesa, nuncj estraordinarj per la pace universale senza riguardo a spesa et all' ingiuria dell' esclusione incontrata a Vienna: propose leghe, accordi, armistitj per la quiete particolare di questa provincia, ma fuor di tempo e dopo che le dimostrationi di partialità nel principio e nel progresso notate introdussero il verme nei migliori semi: onde l'essersi reso una volta sospetto fu un spogliar il zelo di autorità e constituire per sempre impotente Difficile riuscirà in principal instrumento della concordia. effetto alla Sta Sua il purgar questa imputatione, anzi quella d'aver contribuito a tirare nel suo senso tutti li principi d'Italia appresso quali voleva, notoria essendo la condotta non solo di quello di Parma, suo feudatario, ma della casa di Fiorenza: onde la sola cautela costante della Serma Republica ha data soggetione al papa e documento agli altri, mercandone però immeritata odiosità appresso Francesi che sopra di lei fu da Sua Bae scaricata.

#### 156.

Lorenzo Tiepolo Kr Procr, Relatione di Roma. 1712. (40 EL)

Die Competenzen zwischen geistlichem und weltlichem Forum nehmen von Jahr zu Jahr die Ausmerksamkeit mehr in Anspruch. L. Tiepolo beginnt gleich mit benselben.

Er thut das aber mit einem ungewöhnlichen Ernft. Die Materie, sagt er, sei absichtlich verwirrt; um sie zu scheiben, den Fürsten das Ihre zusommen zu lassen, und doch auch die Berehrung die dem päpstlichen Stuhl gebühre nicht zu verletzen, brauche man doppelt die Gnade Gottes.

Buerft ichilbert er aufs neue die Persönlichkeit Clemens XI. And er bewindert die Gelehrsamteit, den Eifer, die Leuteligkeit und Mäßigung defelben; jedoch es könnte sein, sagt er, daß sie nicht den einzig zulässignen Ind hätten, die Tugend selbst, sondern menschliche Rebenruckssichen, und daß se darten nicht von Gott gesegnet würden; es könnte sein, daß der Eiser, wie welchem er sich der Regierung widmet, von einer zu großen Meinung war welchem er sich der Berdenft umgeben, und weniger auf die Sache selbst als auf daß Lob und das Ansehen, das daher entspringen kann, gerichtet wie: Lob vermöge alles über ihn; sein Arzt z. B., um seinen Sinstuß zu behaubtn, psiege diese Reigung; die Schmeichelei seuere ihn an, die Ehre des h. Suhles aufrecht zu erhalten: — daher komme es, daß er die Rechte der Jürsten und Staaten so wenig berücksige; seine Umgebung wage es sogar, von siese auf eine so schwählichtige; seine Umgebung wage es sogar, von biese auf eine so schwählichtige Weise zu reden, wie es sich weder mit der hohm Stellung des Bapsies noch vielleicht auch mit der driftlichen Liebe vertrage.

Von dem Papst geht er auf dessen Minister über, welche er so weng wie seine Borsahren besonders ausgezeichnet und nur zu Dienstleistungen, nicht zur Leitung der Angelegenheiten geeignet sindet. 1. Tardinal Albani. Der Bapk hatte dis nach seiner Mission nach Deutschland gewartet, ehe er ihn zum Cardinal ernannte. Der Hof billigte diese Ernennung, weil er damit eine Canal zu dem Papsk sinden zu können glaubte, ein Interesse; sedoch Clemens Al gewährte ihm wenig oder gar keinen Einssus. — (de certo che l'autorità del cardie nipote non apparisce a quel segno che per l'ordinario s'havers veduto in quella corte). 2. Der Staatssecretär Cardinal Kaulucci, heren gut, aber nicht eben sehr geschickt, mit einer Art von Furcht don dem abhängig. 3. Corradini, Auditore di Papa: "dotto nel dritto, ma dim uguale esperienza negli interessi dei principi: — forte nell' impega, ma pieghevole alla ragione": der einzige, auf den man sich durchaus wa lassen der principi i es war nilysich, Sachen an ihn zu bringen wo man entstüden Recht hatte: weniger bei den zweiselhaften; — mit dem Repoten stand er nicht gut, man glaubte sogar, dieser habe ihn zum Cardinalat besördert um ha aus der Rähe des Papstes los zu werden. 4. Orighi, Secretär der Consula, Nedenbuhler Corradini's, der sich eben deshald enge an den Repoten anschläs; pare che più con l'accortezza et adulatione che con la sermezza et ingenuità abdia avanzato la sua fortuna. 5. Cardinal Sagripanne, Datario: pare che più con l'accortezza et adulatione che con la sermezza et ingenuità abdia avanzato la sua fortuna. 5. Cardinal Sagripanne, Datario: pare che più con l'accortezza et adulatione che con la sermezza et ingenuità abdia avanzato la sua fortuna. 5. Cardinal Sagripanne, Datario: den dire der der despendent sub dire gelernt haben ihre Gitter zu dewirthschaften — si pud dire essere un vero distintivo dell' abbadie de' cardinali il ritrovare le case in abandono e le chiese dirocate, — den alten Glanz nicht mehr bequiten sen der such et et et un sen ser et et su einer Bapstwahl, s

Und num geht Tiepolo an eine Schilberung ber politischen Berhältniffe. Wie gesagt, sein Gesichtspunkt ift politisch-firchlich: er erörtert bie Streitigkeiten zwischen bem römischen Sofe und ben Fürsten; man fage, ber Papft habe eine

amijden dem tomijden dole into den Gutjeet, man jege, det papp pade eine gleiche Liebe zu allen: man könne aber besser signen, er habe gleich schwache Liebe, eine gleich geringe Achtung gegen alle.

E ben vero che se pochi pontessei si hanno preso a tal punto quest' assunto di sar pompa di superiorità sopra i principi, è forza di dire che anche pochi pontessici hanno havuto la sfortuna uguale al presente di non poter uscire dagl' impegni volontariamente con gli presente di non poter dagli impegni voionariamente con gui stessi principi presi, se non con qualche diminutione del suo honore. Pure se ha qualche interna inclinatione, quest' è riposta verso la Francia, benche quella corte replicatamente si dolga delle sue partialità verso la casa d'Austria, e in fatti in più incontri l'evento ha comprovato i suoi lamenti, ma perche ha havuto tutta la parte il timore. In ciò la corte di Vienna, o sia a caso o per la cognitione, rilevata del vero temperemento del postefice he nel tretter seco fetta la prodel vero temperamento dei pontefice ha nel trattar seco fatta la profittevole scielta delle minaccie e delle apprensioni.

Diefe allgemeinen Bemertungen führt er bann nach ben einzelnen Staaten weiter burch, bis er auf Benedig tommt, bei bessen nun freilich nicht weltbebeutenben Berhältniffen er am längsten verweilt.

#### 157.

Relatione di Andrea Corner Kr, ritornato dall' ambria di Roma 1724 25. Luglio. (24 Bl.)

So lebhafte Antipathien erweckte Clemens XI trop des besten Willens und einer untadelhasten Ausstützung. Hier, wo er noch einmal austritt, sehen wir jedoch, daß sich wenigstens nach seinem Tode die Stimmung gewaltig änderte. Dann bewunderte ihn Jedermann: selbst diesenigen stimmten ein, die ihn turz vorher getadelt. Man sand, was man nie geglandt, wenn er zuweilen mehr versprochen als er habe halten können, so sei das wirklich Gutmilthigseit gewesen. Es kam an den Tag, daß er aus seinem Privatvermögen die muthigiert gewesen. Es tam an den Lag, daß er and seinem privatoreinwyen vie reichsten Almosen ausgetheilt hatte, deren Betrag in 20 Jahren seiner Herrschaft sich die auf eine Million Sc. belief: eine Summe, die er mit gutem Gewissen saufe in Million Sc. belief: eine Korner erzählt, Clemens habe turz vor seinem Tode Cardinal Hannibal, seinen Repoten, um Berzeihung gebeten, daß er daß Haus nicht besser hebacht hinterlasse. (Parers che il pontificato di Clemente sia stato este op quando fu de' pild lunghi.)

pontificato di Clemente sia stato effimero, quando fu de' più lunghi.) In dem Conclave trat die Beränderung ein, die man erwartete. Mit wenigen Ausnahmen war das ganze Collegium unter Clemens XI erneuert worden: aber da Cardinal Albani wie überhaupt an der Regierung so auch an diesen Ernennungen nur wenig Antheil genommen, so trennten sich die Cardinäle nach ihren Nationen. Zuerst war Paulucci vorgeschlagen, wie wir wissen, Staatssecretär des vorigen Papses: allein der kaisersiche Gesandte Graf Althan erklärte, sein herr werde Baulucci niemals als Papst anerkennen: er gebe dieß Ihren Eminenzen zu bedeuten. Nun hatten schon vorher einige Freunde des Pauses Albani ihr Auge auf Michel Angelo Conti geworfen: einer von ihnen, Monsignor Riviera, wurde Secretär des Conclave. Zuerst sprach er darilber mit Cardinal Spinola, der nachdem er den Boden untersucht und gesunden hatte das Conti nicht missale, sich mit Bergnikgen an die Spize der Partet stellte und ihn vorschlug. Fras Althan fragte underzählglich bei seinem Hose an. Da kam es nun Conti zu Statten, daß er Nunginglich bet seinem Hose an. Da kam es nun Conti zu Statten, daß er Runtins in Portugal gewesen und bort die Gunst der Königin Maria Anna von Destreich, Schwester Carls VI, erworben hatte. Der östreichische hof war für

Conti; auf die ganze öftreichische Berwandtschaft, namentlich Bortugal und Bolen, tonnte man rechnen. Auch ber fpanische Gefandte befragte feinen bof;

bessen Antwort war nicht günstig, aber sie kam zu spät an; indes war Innocenz XIII schon gewählt (8. Mai 1721). Innocenz besaß tressliche Eigenschaften für die geistliche sowohl wie sur weltliche Regierung. Rur war er von tranthafter Leibesbeschaffenheit, und baber tam es, bag er mit feinen Aubienzen fehr fparfam mar. Dafür batt es aber auch Bebeutung, bei ihm Aubienz zu haben: Eine war flatt biefer. Er faßte fehr gut und gab entscheibenbe Antworten. Der Gesandie wie Malta, fagt Corner, wird daran benten, wie ihm auf ein etwas fillemifos Gesuch um Unterstützung ber Papft auf ber Stelle seinen Segen gab mb bit Alingel zog, um ihn zu entlaffen. Als ber portugiesische Gesandte die Kobbung jenes Bicchi zum Cardinal forberte, wollte ihn Innocenz zuletzt ger nicht mehr anhoren (non ritrovando merito nel prelato e passando sopra tutti li riguardi che potea avere per una corona di cui era stato potet

Die mit Innocenz XIII verwandten römischen Familien, die im im befördert zu werden gehofft hatten, sanden sich sehr betrogen; selbst sein » poten konnten nur mit Mühe zu dem Genuß der 12000 Ducaten komm, welche jetzt das gewöhnliche Einkommen eines Repoten geworden.

Das vornehmfte Bemilhen des Papftes war, die Streitigkeiten übrit firchliche Jurisdiction beizulegen; doch gelang ihm das keineswegs ihmil Nur mit dem kaiserlichen Hose bildete sich ein besseres Berhältniß: wie bil jener Bahl zusolge in der Natur der Sache lag.

#### **158**.

Relatione del N. H. Pietro Capello Kr, ritornato d'ambasciator di Roma 1728 6. Marzo. (14 BL)

Schon am 7ten März 1724, nach wenig mehr als 34monatiker Andreweng, farb Innocenz XIII.

Capello, ber noch ju Innocenz geschickt wurde, ftimmt in ber Schilbent beffelben mit seinem Borganger überein. Er findet ihn friehfertig, von gene Urtheil, wohlbedächtig, fest in seinem Bornehmen. Er bestätigt das Seicht daß diesem Papst die Ernennung des Dubois zum Cardinal, zu des Mans Rücksicht auf die Macht und den Einstuß dieses Menschen hatt wert laffen, in seinen letzten Augenbliden schwere Scrupel gemacht habt. La lui morte su ben un' argomento delle più morali risessioni: monte attaccato da scrupoli di coscienza, tarlo che non lascia di rodere mo la mente dei papi, non potè mai lasciarsi persuadere a compre la comitati di controlla di control nomina di quattro cardinali nella vacanza d'altrettanti cappelli; e per quello si è potuto iscoprire, fu giudicato che non sentisse di consumit una tale elettione forse per pentimento d'averne eseguita alcun' altra con maniere atte a turbare la di lui delicata coscienza. Tale non or dinario accidente partori funeste conseguenze alla di lui casa, a favo della quale non restò alcun partito da disponere dopo la di lui morte: ma con tutto ciò vi fu universale argomento per giudicar molto bene di sua persona, che dimostrò per tali suoi ottimi sentimenti un spirito egualmente nobile che rassegnato.

Am 29sten Mai 1724 folgte Benedict XIII. Capello findet ihn wi feinem Borgänger fehr verschieden: besonders entschlossen und seung in alm geifllichen Angelegenheiten. In dem Cardinascollegium bemerkt er wenig auf-gezeichnete Leute, keine starke Faction, auch keine Aussicht, daß sich unter Benedict eine solche bilbe, da schon die Sisersucht zwischen Coscia und Kini et nicht babin tommen laffe. Eine Faction ber Kronen giebt es, aber fie bat auch teine rechte Festigleit. Ginen großen Einbrud hatte es an bem Hofe gemacht, daß der herzog von Savopen doch julest seine Absichten erreichte. Capello schließt daraus, daß man hier mit der Zeit alles erlangen könne. Er fordert nur Rube. Der Eiser, den man für seine Sache habe, muffe nie in

Rlagen ausbrechen.

Cavello geht nun näher auf die eigentlich venezianischen Intereffen ein. Buerft ftellt er aufs neue vor, daß fich Benedig eines festern Ansehens zu Rom bemächtigen milfie. Er glebt nochmals an, wie man ben Papft zu behandeln habe. Dan muffe ihn immer mit geiftlichen Buvortommenbeiten zu gewinnen und unvermerkt geneigt ju machen suchen. Sobann tritt er auch ben welt-lichen Berhälmissen, besonders bes handels, naber. Es zeigt sich, daß ber römische Staat im Ansang bes 18ten Jahrhunderts sehr ernftlich auf commercielle und induftrielle Berbefferungen gebacht batte.

Die Dulcignoten und Ragufaner trieben einen Sanbel in Ancona, ber ben Benezianern nicht fehr willtommen war. Besonbers führten fie viel Bachs ein, bas man sonft von Benedig bezog, und bas man jest auch in

bem Kirchenftaate zu bearbeiten anfing. Innocenz XII hatte S. Michel a Ripa zu bauen angefangen; Clemens XI hatte es erweitert: jest mar es burch Boll- und Seibenarbeiten bebeutenb: "dalla figura d'un ospitale, dove per carità alimentavano molti giovani, fu convertita con amplificatione di sito e con grandissima giunta di fabriche in una casa di commercio, nella quale a presente si travagliano le manifatture di lana e di seta." Man wetteiserte bereits mit dem französischen Tuche und sübrte über Ancona nach der Türkei und nach Spanien aus. Ich will doch diese ganze Stelle wörtlich mittheilen. In questo sontuoso ediscio vi si è introdotta la fabrica degl' arazzi con egual perfettione di quelli che si travagliano in Fiandra et in Francia: e vi è fondato un lanificio, nel quale vi entra la lana et escono i panni perfectionati di tutto punto. La fabrica di seta dipendente da questo luogo s'esercita in più contrade di Roma, e quelle della lana sono in tanti generi divise, con idea d'adattarle all' uso del paese per haverne con un spaccio facile il pronto ritratto. Si fabricano in S. Michele tutti li panni per le militie, li scoti per servitio de' monasterj, le tele di tutti i generi per il vestiario delle ciurme, e li panni sono divisi in varii generi che restano distribuiti per una data quantità, con obligo alli mercanti di farne l'esito. Di recente si è dato anco mano alla fa-brica di panni colorati ad uso di Francia, che passano in Ancona e Sinigaglia per concambio alle mercantie che vengono di Turchia. In somma, la casa di S. Michele è una delle più vaste idee che possa esser compita da un principe grande, e sarebbe sicuramente l'emporio di tutta l'Italia, se non fosse costituita in una città dove ad ogn' altra cosa si pensa che al commercio et alla mercatura, essendo diretti questi gran capitali da una congregatione di tre cardinali, tra quali vi è il segretario di stato, sempre occupato e divertito ne' più gravi affari del governo. Con tutto ciò questa casa di commercio sussiste con floridezza, e colli suoi travagli s'alimentano migliaja di persone ricavandosi dalle sue manifatture pronto il ritratto. La fabrica degl'arazzi si mantiene da se stessa, perche si lavora ad uso de' particolari, et il maggior effetto di questi lavori si è quello desiderabile a tutti li stati, che il danaro non esca ad impinguare l'estere nationi.

Wie sonberbar, bag ein Benegianer feiner Baterftabt anrath, ein indu-Arielles Inftitut ber Bapfte jum Mufter ju nehmen. Schon hatten fie auch Ginrichtungen für geiftige Cultur getroffen, Die er gur Nachahmung empfiehlt.

Oltre le arti mecaniche vi sono pure le arti liberali, che servono ad ornamento et utilità dello stato. Il solo nome di Roma et il credito degli antichi suoi monumenti attrae a se stessa molte estere nationi et in particolare gli oltramontani. Sono in quella città instituite molte accademie, dove oltre lo studio delle belle lettere non meno fiorisce quello della pittura e scoltura: oltre quella di Campidoglio, che sussiste sotto la protettione di quel rettaglio d'autorità esercitata con tanto credito ne' secoli passati da quella insigne republica. Ve ne sono pure anco dell' altre instituite e governate dall' estere nationi, tra le quali si distingue quella che sussiste col nome della corona di Francia.

Der Antor meint nun, man solle auch in Benedig eine ähnliche Alabemierrichten. Man bestige auch in Benedig die schönsten Denknale bes Mirthums. Habe boch sogar Bologna etwas Achnliches mit großem Successumenehmen tönnen!

Uebrigens waren mit ben Tenbenzen, welche Corner bezeichnet, himis noch einige andere, gleichartige verfnühft, iber welche uns andere Dulmik Austunft geben.

#### 159.

Osservationi della presente situatione dello stato ecclesiastico ca alcuni progetti utili al governo civile et economico per ristabilire l'erario della revda camera apostolica dalli passati e comenti suoi discapiti. (MS. Rom.)

Im Anfange bes achtzehnten Jahrhunderts gelangte man über bas gang fübliche Europa bin zu der Ueberzeugung, daß man fich schlecht befinde, bis man fich unverantwortlicher Weise vernachläsigt habe: es regte sich Bedufuß und Reigung, einen befferen Buftand berbeizuführen. Wie viel ward in Swnien geschrieben und versucht, um die Finangen, ben Sandel berzuftellen! 3 nten geigtrecht und bersindt, um die Filangen, den Handel derzieden int des Testamento politico d'un accademico Fiorentino, Colonia. 1734. — welches die Mittel anaiebt, durch welche man handl. Aderbau und die Einflinfte der Kammer verbeffern könne — noch immer in gutem Andenken. In der That eine wohlmeinende, geschiefte, eindingent Schofft, voll von gesunden Bemerkungen. Jedoch blieb es nicht dei der Kammilyungen bloßer Privatlente. In den Sammilungen jener Zeit seine eine Wenge Entwilrse, Berechnungen, Plane zu bemselben 3wede, minder officiell. Gine Schrift bieser Art, für Clemens XII selbst ich find unsere Offervationi, welche in die Zeit des politischen Testament im Der Bersaffer sucht besonders die Unordnungen und Migbranche annecht. bie man abzuftellen babe.

Nachdem er einen Augenblick bei ber traurigen Erscheinung verweit in baß im Kirchenstaate fo viele Morbthaten erfolgen, felbft außerhalb Ami und der vier Legationen jährlich wohl noch tausend — der Bersasser min, man müsse doch sehen, was andere Filrsten dagegen thun, — fommt auf die Finanzen. Das Desicit giebt er auf 120000 Sc. jährlich au. Er mach solgende Vorschläge: 1. Resorm der Ofsiziere, welche starte Besoldungen ichn ohne sich auch nur in ihren Garnisonen aufzuhalten. 2. Besordnung der Respectiven der Rose kerneling der Respectiven der Rose kerneling der Rose Ausgaben des Palastes. 3. Eigene Berwaltung der Dogana fatt der Re-pachtung, die er auch deshalb verdammt, weil sich der Bächter dem Berbel ausländischer Manusacturen widersetze. 4. Einschrändung des Einsusses dem Gebalternbeamten, die ihren Bortheil bei der Bermehrung der Anstagen seine — Er bemerkt, daß die Annona sich auch darum nicht halten sinn, weil man jegt von der Türkei so wie aus dem Norden so viel Angler hohren. ber Kornhandler tonne bie Concurreng nicht aushalten. Bor allem emich

ihn, daß so viel Geld aus dem Lande gehe für Bieh, Del, Wein, was man alles felbst im Ueberstuß besitze. Was tomme darauf an, daß man diese Artikel ein wenig theurer bezahlen milffe, wenn nur dafür das Geld, "das Blut bes Staates", seinen gehörigen Umlauf habe. Die Inhaber der Monti, welche die Zinsen ziehen ohne daß sie sich im Lande aushalten, sollte man wenigstens besteuern, wie das ja auch mit abwesenden Lehenbestigern im benachbarten

Reapel geschehe.

Namentlich ben Zustand ber Mart, die jährlich an Einwohnerzahl verliere, findet er beklagenswerth. Er leitet ibn besonbers baber, bag man bie Aussuhr bes Getreibes so febr erschwere. Zwischen Juni und October fei fie geradezu verboten; dann werde fie nur gegen Abgaben erlaubt, beren Ertrag für die Rammer geringfügig, beren Wirkung aber doch die sei, daß der Fremde sich lieber wo anders wohlseileres Korn suche. Die Messe von Sinigaglia erweise fich verberblich. Sie mache bie Umgegend von bem Auslande abhängig: man brauche nur hinzugehen nach Urbins, ber Mart und Umbrien, wo man weber Kunft noch Bohlftanb mehr finde, fondern alles in tiefem Berfall.

Der Autor beschwört ben Papft, eine Congregation von wenigen aber erwählten Mitgliebern nieberzuseten, um Heilmittel für diese Uebel aufzufinden, vor allem nur geschickte und redliche Beamte anzustellen, die übrigen aber zu züchtigen. "Dieß hoffen", schließt er, "die Unterthanen von E. heiligkeit!"

#### 160.

### Provedimento per lo stato ecclesiastico. (MS Rom., Antograph für Staatsbeamte.)

Man fieht, es mar auch bier auf Einführung bes Mercantilspftems abgesehen, welches bamals in Europa fo großen Beifall fanb. Und ware man nur muthig baran gegangen. Einen gewissen Aufschwung wurde boch vielleicht bie Induftrie genommen haben. Aber bas Unglud ber romischen Abministration war, daß die nachfolgenden Bapfte fo gern das Gegentheil von bem thaten, was ihren Borfahren gut geschienen. Ein Beispiel davon giebt uns vorliegende Schrift.

Im Jahre 1719 nahm die Einsuhr fremder Tuche aus Benedig und Rapoli, hauptsächlich auch aus Deutschland dergestalt zu, daß Clemens XI sich dewogen sühlte sie geradezu zu verdieten. Auch dei Vergani (della importanza del nuovo sistema di finanza) geschieht der beiden Decrete Melbung, vom 7. August 1719 und 1. August 1720, durch welche dieß geschah. Wenn aber Vergami seugnet daß es etwas geholsen, so ist er damit ohne Zweisel in Irrihum. Den Ausschmang der römischen Industrie bemerkte Pietro Capelloschon 1728. In unserm Provedimento, versast unter Clemens XII, mird ausdrücklich versichert, daß sich gerade in Folge jener Verbote die Manusacturen bedeutend gehoben. Innocenz XIII, Benedict XIII bestätigen dieß Verbot. "In pochi anni si eressero a proprie spesse de' particolari in molte città e terre dello stato fabriche nuove di sanissii, di valche, di spurghi, di tintorie et altre, in specie a Roma, Narni, Perugia, Rieti, Tivoli, Alatri, Veroli, Segni, Subiaco, S. Severino, Giulianello." Im Jahre 1719 nahm die Einfuhr fremder Tuche aus Benedig und Veroli, Segni, Subiaco, S. Severino, Giulianello.

Allein eine Congregation, von Clemens XII im Jahre 1735 eingesett, fand fich bewogen bieß Berbot aufzuheben und die Ginfuhr ber Tuche gegen einen Zoll von 12 Procent in den Produgen und 20 Procent in Kom wieder zu gestatten. Die Folge war, wie wenigstens unsere Schrift versichert, daß die eben gegründeten Fabriken zu Grunde gerichtet wurden. Sie berechnet, daß eine Summe von 100000 Sc. für das Tuch aus dem Lande gehe. Sie wunscht eine Erneuerung bes Berbotès, eine Ausbehnung beffelben auch auf bie Seibenwaaren; — boch finde ich nicht, baß sie einen Erfolg gehabt hatte.

#### 161.

## Altri provedimenti di commercio. (MS Rom.)

Bestätigung der momentanen Erhebung der Manusacturen seit jemm Berbote. Die alten Klagen über das Berbot der Aussuhr. Es komme so vieles aus Tossana: wollte jemand aber auch nur einen Schessel Korn himüberschaffen, so würde er Consiscation der Güter, Excommunication. ja selft das Leben verwirft haben. Uebrigens war auch hier wie in Deutschland eine gewaltige Münzberwirrung eingerissen. Die pähftliche Münzbe war zu sowe, obwohl schon Innocenz XI und Clemens XI leichtere geprägt hatten. Sine Menge fremdes Geld, bei dem man viel verlor, drang ein. Man senkerte den Bapst auf, auch seinerseits leichtere Sorten zu prägen, wie er dies hien mit den Zechinen zu thun ansing.

Noch mehrere andere Schriften ähnlichen Inhaltes liegen uns vor: alle zu excerpiren, wilrbe uns in allawiel Detail ziehen. Genng wenn wir bemerken, daß auch der Kirchenstaat die industriellen und ökonomischen Tendenat theilte die das übrige Europa ergrissen hatten, obwohl Zustand, Bersasiung und unvoertilgbare Missträuge es zu keinem rechten Gedeüben kommen ließen— die Ruhe der Aristokratie: die Behaglichkeit eines genießenden Lebens, ohnt anderes Object: die Sistigkeit des Nichtsthuns. Uhser Winckelmaann war auzusätt, als er bald nach dieser Zeit nach Italien kam. Das dortige Beim bäuchte ihn wie eine Erlösung aus der betriebsamen Thätigkeit und strengen Unterordnung unserer Gegenden. Der Gelehrte hatte Recht sür sich: er deburste der Muse, der Anerkennung, er nußte freier Athem schoffen kömm: auch mögen sich diese Dinge für den Augendlick, sür das Privatleben is Gleiche sehen. Eine Kation aber wird doch nicht anders als durch alleiche Anstrengung blühend und mächtig zu werden vermögen.

### 162.

# Relatione 28. Novembre 1737 del N. U. Aluise Mocenigo IV, K'e Proc', ritornato di Roma. (Arch. Ven.)

Wir sehen hier, was dem Emportommen von Seiten der Berweitung entgegenstand. Mocenigo ist keineswegs ein Tadler: die commercielle Ansnahme von Ancona erkennt er an, und sie macht ihm sogar Sedanku: die Institut er in gutem Justand, namentlich an der Rota; aber die Berwaltung erklärt er für von Grund aus verderbt: Beruntrenung sei an der Lagesordnung: die Ausgabe größer als die Einnahme: keine Hille abgeschaften Paps Clemens hatte das Lotto ergriffen: aber der Sesandte bezeichnet es als böchst verderblich (l'evidente esterminio e ruina de' popoli).

Bom Papst Clemens XII ist sein Urtheil, er sei mehr burch die Gaben eines Cavaliers und eines prächtigen Prälaten ausgezeichnet als durch des Salent oder die Krast, die schwere Last des Pontisiates zu tragen. Er schilder ihn und seine Regierung nur mit solgenden wenigen Zügen. Il pontisiem presente insluisce piuttosto le nobili intraprese e la magnisicenza, the essendo stata sempre l'inclinatione del papa sino dalla sua gioventi, e tuttavia nell' età sua cadente e rovinosa sostenuta dal genio e dagi esempj del cardinale Corsini nipote, che più ancora si distingue nell'

inclinazione per le belle arti e per il modo affabile di trattare che per un fondo di vera sufficienza negli affari del governo. La serie dei successi nel cadente pontificato, in cui per lo più ha governato l'Eminenza Sua, rende chiara testimonianza a questa verità, e si può dire che i dissapori violenti occorsi quasi con tutte le corti avrebbono dovuto opprimere il cardinal nipote, se egli non fosse stato sostenuto da un credito fondato in un cuore disinteressato e mancante piuttosto per difetto di talento che di cattiva volontà. Vero è che Roma non scusa in lui la premura con cui vuole in ogni caso disporre di tutti gli affari politici, geloso sino all' eccesso della sua autorità, e quindi aver egli allontanato dal ministero il card'e Riviera, il più capace di tutti per gli affari di stato, et aver ivi sostituito il card'e Firau per disponerne a piacere e senza contrasto. Per altro, sia inclinazione, sia virtù, certa cosa è che durante tutto il pontificato di Clemente XII nel corso di sette anni con la disposizione assoluta delli tesori pontificj la casa Corsini non ha aumentate le rendite sue patrimoniali di 8 m. scudi annui, esempio ben raro.

Der Nepot hatte wieder große Macht, obwohl er sich nicht bereicherte. Der Staatssecretar hing gang von ihm ab, und man mußte sich bilten auf Neußerungen beg letten au trauen, wenn man best ersten nicht gewiß mar.

Neußerungen bes letzten zu trauen, wenn man bes ersten nicht gewiß war. Bon ben innern Geschäften geht Mocenigo zu ben Berhältnissen mit ben Hösen über, welche, wie schon berührt, von Tage zu Tage schwieriger wurden. Ich will diese für die Geschichte ber kirchlichen Streitigkeiten bedeutende Stelle

ganz aufnehmen.

La corte di Napoli anela continuamente all' abolimento della solita investitura con argomenti legali, istorici e naturali: nè sarebbe difficile che vi riuscisse, quando il re Don Carlo acconsentisse ad una solenne rinunzia di ogni sua pretesa sopra Castro e Ronciglione. Ma questo non è il tutto: mentre i Napolitani condotti dalle scuole dei loro giurisconsulti sono talmente avversi alla corte di Roma che ogni cosa studiano per sottrarsi dalla dipendenza del papa nel temporale: e quindi ogni giorno escono nuovi regolamenti e nuove pretese così ben sostenute dai scrittori loro valenti che la corte Romana n'è più che mai imbarazzata e già si vede nella necessità di rilasciarne una gran parte per mettere in salvo il resto. Il punto si è che queste riforme tendono principalmente ad impinguare l'erario regio e quindi a scemare le rendite e l'autorità pontificia in quegli stati. Il padre Galliani, uomo di profonda dottrina et erudizione, è in Roma il grande propugnatore per la corte di Napoli, tanto più efficace quanto nelle sue lunghe consuetudini in quella metropoli ha penetrato nel più fondo dei misteri del papato, e proveduto d'una memoria felicissima tutto ha presente per prevalersene nell' opportunità.

Il grande appoggio della corte di Napoli è quella di Spagna, dove l'irritamento parve tempo fa giunto all'eccesso e dette occasioni a quelle strepitose propositioni di riforma della dataria e ristabilimento del juspatronato regio, delle quali ebbi più volte l'onore di trattenere Vra Serenità nei riverenti miei dispacci, e che ora si vedono già concluse con aggiustamento più utile per la corte di Spagna che per quella di

Roma

La corte di Torino con costante direzione nel maneggio degli affari politici, protetta dalle bolle e concessioni di Benedetto XIII, non si è mai lasciata rilasciare un momento da quei fondamenti che per essa sono inconcussi e troppo facilmente attaccati dal presente pontificato. Il card<sup>10</sup> Albani, uomo per sagacità e risoluzione senza pari, ha sin ora sostenuto con tutta l'efficacia le ragioni di quella corte, a segno che non lasciò mai giungere ad effettuazione le minaccie fatte da pontefice presente, e secondo tutte le apparenze ne deve sortire faston col successore.

Anco la corte di Francia pati alcuni motivi di querela per le vicende della Polonia: ma furono cose di si poco momento che più ella sola contarsi affezionata e stabile al presente pontificato, e si perche negli affari ecclesiastici poco o nulla più resta da discutere ca Roma, osservandosi pontualmente dall' una e dall' altra parte i concordati e la prammatica, ma principalmente perche la corte di Roma va con essa più cauta che non qualsivoglia altro nell' introdure, sostenere e resistere alle novità che intervenir potessero. Il sempe mai lodevole card¹º Fleuri, grand' esemplare nel ministero politico, la saputo tener sempre soggetta la politica alla religione senza mai confondere l'autorità spirituale con la temporale: e questo fa che durante il suo ministero la corte di Roma sia si trattenuta nei limiti dorati e quasi con una perpetua condescendenza, a segno che l'ambbe costituito l'arbitro di tutte le sue differenze, se gli altri potentati non avessero temuta la grande equità e l'imparzialità di quell' eme nel

ministero politico.

Gravissimi furono i sconcerti, tuttavia non appianati ancora, ca la corte di Portogallo, dove il carattere di quel re fa che acquistano giornalmente vigore et insistenza le sue pretese quanto più si contra stano: e per dirlo con chiarezza, le differenze insorte col Popogulo e con la Spagna avendo da qualche tempo sospese le rendite opuler tissime di que' vasti regni, ha quasi scompaginata la corte e la città di Roma, dove migliaja di famiglie da qualche anno in qua sono nionite. dall' opulenza alla povertà e tante altre dalla sufficienza alla misera Questo fa che la disposizione d'infiniti beneficj in Spagna, in Porte gallo e nel regno di Napoli rimanendo sospesa, anzi correndo sprarenza che rimaner possa all' autorità temporale di que' regnant, gran numero dei loro sudditi secolari e regolari altre volte consersi sostenere la corte di Roma presentemente l'abbandonano, e gran sostenere la corte di Roma presentemente l'abbandonano, e gran sostenere la corte di Roma presentemente l'abbandonano, e gran sostenere la corte di Roma presentemente l'abbandonano, e gran sostenere la corte di Roma presentemente l'abbandonano, e gran sostenere la corte di Roma presentemente l'abbandonano, e gran sostenere la corte di Roma presentemente l'abbandonano, e gran sostenere la corte di Roma presentemente l'abbandonano, e gran sostenere la corte di Roma presentemente l'abbandonano, e gran sostenere la corte di Roma presentemente l'abbandonano, e gran sostenere la corte di Roma presentemente l'abbandonano, e gran sostenere la corte di Roma presentemente l'abbandonano, e gran sostenere la corte di Roma presentemente l'abbandonano, e gran sostenere la corte di Roma presentemente l'abbandonano, e gran sostenere la corte di Roma presentemente l'abbandonano, e gran sostenere la corte di Roma presentemente l'abbandonano, e gran sostenere l'abbandonano de l'abbandonano de l'abbandonano de l'abbando numero ancora dei Romani stessi vengono condotti a coltini le potenze straniere dall' avidità e necessità loro. Particolare e comoss è stata la condotta della corte di Roma verso le pretese di questo principi cipe di aver il cardinale nato il patriarca di Lisbona. Fu comiderato da quel re come condizione indispensabile dell' accomodamento delle vertenze che corrono tra le due corti, di godere una tale distinzione, ed il papa, usando in ciò dell' antico costume Romano, si è dimostrato alcune volte del tutto alieno, altre quasi propenso di soddisfare le premure del re. La cosa non è ancora decisa, ed in ogni maniera che venghi consumata fornirà argomenti non indifferenti di discorsi e forse di querele tra gli altri principi.

Altre volte il pretendente faceva un oggetto massimo della conte di Roma, la quale si lusingava molto sopra l'appoggio delle corti di Francia e Spagna, dacchè si riunirono ambedue nella casa di Borbon: ma in oggi scopertasi la gelosia tra la linea primogenita e la cadetta e conosciutosi che la regina di Spagna non ha veramente altre mir che l'ingrandimento dei propri figli, l'esule pretendente e la degna si famiglia divengono presto a molti oggetto più grave ancora che di conforto.

conforto.

Limperatore ha fatto e fa tuttavia tremare il presente ministeno Roma, vedendosi egli stesso dar mano ad introdurre nei suoi stati

d'Italia quelle riforme d'abusi che devono col tempo servire di esempio sommamente pregiudiciale ai Romani: e ciò ch'è peggio per loro, appena ha introdotto le sue truppe nella Toscana, che ivi pure si veggono incamminate le medesime direzioni, a segno che di tutti gli stati esteri al dominio Romano non se ne vede pur uno continuar ciecamente sul piede dei secoli passati. La corte di Vienna professando tempo fa acri motivi di querela per le distinzioni usate a Spagnoli, poco amati dal popolo Romano, si è totalmente attratto il favor d'esso noncle in Rome a pallo state catta coltico di processione della contra della catta coltico della favor d'esso popolo in Roma e nello stato sotto il pontificato presente col maneggio accortissimo de' suoi ministri et emissarj, ch'è cosa maravigliosa l'udire in universale il popolo Romano dichiarato in favore dell' imperatore. Tuttavia in oggi tanta è la forza dell' interesse della famiglia Corsini che non vi è sagrificio che non si faccia affine di guadagnarsi l'amicizia di Cesare: di che l'Ecc. Senato ne ha abbondanti prove nelle direzioni de' negozi vertenti.

#### 163.

Relatione del N. H. Franc. Venier Kr, ritornato ambasciator da Roma 1744 24. Apr.

Leiber nur zwei flüchtige Blätter, Benebict bem XIV gewibmet.

Benier versichert, daß die Cardinäle eigentlich diesen Papst nie gewollt haben: inalzato anzi dalle sue rare virtu, dalle vicende di quel conclave, dalle sue note lunghezze, che da un' efficace favore de' cardinali che lo esaltarono. Fu opera sola del divino spirito.

"Il papa", fährt er sort, "dotato di cuore aperto e sincero, trascurò sempre ogn' una di quelle arti che si chiamano romanesche, cuo estato controlle arti che si chiamano romanesche, con controlle article si chiamano romanesche, controlle article si chiamano romanesche, con controlle si chiamano romanesche con controlle si chiamano con controlle si chiamano con controlle si chiamano con controlle si chiamano con controlle si chiama

lo stesso carattere che fece conoscere senza riserva allora che era prelato, fu quello del card<sup>1</sup> Lambertini e si può dire quello del papa".

#### 164.

Relatione di Aluise Mocenigo IV, Kavr ritornato ambasciator di Roma 1750 14. Apr.

Nicht etwa neuerbings ber Gefanbte von 1737. Der erfte mar ein Sohn Muise Mocenigo bes Dritten: biefer zweite ift ein Sohn Aluise Mocenigo bes Erften.

Leiber hat er fich auch mit brei Blättern begnflgt: ich will, bei ber Spärlichteit authentischer Rotigen fiber ben römischen hof in bieser Zeit, die

wichtigfte Stelle wortlich mittheilen.

ll regnante Benedetto XIV non solo non è mai stato nell' impiego di nunziature presso alcuna corte, ma nè pur ha sostenuto al-cuna legazione: egli essendo vescovo d'Ancona è stato fatto cardinale, et essendo arcivescovo di Bologna fu assonto al supremo grado in cui regna. Possiede per pratica fatta sin dagli anni suoi più freschi l'ordine della curia, e non se ne scorda certamente, oltre di che si picca d'esser perfetto canonista et ottimo legale, non ammettendo egli in ciò differenza dall'esser suo di decretalista, studio che non lascia al dì d'oggi ancora. Perciò egli è parzialissimo del suo uditore mons<sup>10</sup> Argivilliers, perche si dirige colle stesse dottrine. Conformandosi dunque le massime del papa con quelle del suo uditore, si rende questi nel pontificato presente uomo d'importanza, quando particolarmente per l'esercizio suo, ch'è ristretto alle sole civili ispezioni, non avrebbe altro che il vantaggio di vedere in ogni giorno il monarca et

ora entra a dir parere negli affari di stato. Per dir vero, egli è uomo di probità, ma di nessuna esperienza negl' interessi dei principi, auatero et inaccessibile, scarso di corrispondenza forastiere non solo ma ancora tra li stessi palatini. Per l'aura di favore ch'ei gode sembra che contrasti al card'e Valenti segretario di stato l'accesso vantaggios presso del papa, che la gran mente di quel porporato, quando vogin gli prema et a lui convenga, in mezzo alle più difficili determinazione e massime sempre possiede et ottiene. Et eccomi al caso di superfluità e repetizione. Di questo soggetto, perspicace nella coltura degi affari polítici e di stato, ministro d'esperienza, accorto e manieros, attari politici e di stato, immistro d'esperienza, accordo e mancavo, avran detto quello conviene li miei eccellentissimi predecessori, e circi questo non altro posses aggiungere se non ch'egli col nuovo posto camerlengo di S. Chiesa, conferitogli da S. Sta in tempo della mis ambasciata, tha fermato anche dopo la vita del pontefice que le monorifico e lucroso posto, che lo renderà ancora necessario e mientio. quando forse dopo di aver dimessa la segretaria di stato l'emissione, l'invidia e li mal contenti avrebbero potuto spiegar la loro fora a l loro sdegno. Va ora esente da questi sfoghi, uon perche sia da gui parte circondato: ma sa egli far fronte e scansar ogni assalto: e s lui giova, cimenta: in caso diverso non cura. Oltre al nominato unito del papa, poco o niente amico suo vi è ancora monsi Millo datam, con il quale benchè a mio tempo apparissero riconciliati in amicina, in sostanza non lo erano, et il detto datario è piuttosto del partio dell'attividati dell'a uditore. Questi tre soggetti si possono dir quelli che nel presente pontificato abbino ingerenza et intelligenza negli affari dello stato. Ma se li due prelati sono accetti per l'esposto di sopra et il carde sa rendersi necessario per le tante ragioni ben note, però arrivano de momenti che il papa ascolta gli uni e l'altro e poscia tutto a sa relatità della carde differentemente ricalita. volontà e talento differentemente risolve. Per questo ancora, se n sono degli altri ben distinti soggetti tra li palatini, non contano gra cosa nel presente pontificato o almeno in rapporto ai gravi affari dello stato. Uno è il card'e Passionei, studiosissimo et amante delle scienzi pratico ministro per le nunziature sostenute, e non ha altra ingenera che nella secretaria dei brevi. Del giovane prelato mons e Marcantonio Colonna maggiorduomo il zio cardie Girolamo promaggiorduomo e mo tra li prediletti del papa: ma egli non si da pena d'altro che di quelle cose che interessino le particolari sue brame. Il segretario alle mire mons e Antonio Rota, conosciuto dal papa e dall' universale di pubili sagro collegio et a parte dalle congregazioni coram sanctissimo per un'uomo della più scelta politica et un pensamento il più fino che per l'aggiustatezza dell' estero, dove abbia ad esservi un tratto d'accortezza, altro non ha migliore talmente conosciuto necessario che con distinto modo si ammette anche podagroso nelle occorrenti congregazioni, non ha però maggiori ispezioni che quelle del suo carto o le avventizie.

## 165.

Girolamo Zulian, Relatione di Roma 15. Decembre 1783.

Gegen bas Ende ber Republik nahm auch ber Sinn für biefe Art politischer Thätigkeit ab.

Die Relationen werben klirzer: die Beobachtungen, die sie mittheilen, sind an Benetration und Umfassung mit den alten nicht zu vergleichen. Zulian, dessen Relation die letzte ist die mir vorgekommen, handelt gleich gar nicht mehr von ber Bolitit, ben auswärtigen Geschäften ober ber Ber-fonlichleit Bius VI: er bleibt blog bei einigen Momenten ber innern Staats-

verwaltung stehn.

Die papfiliche Kammer, melbet er, habe ein ftartes Deficit, bag burch bie außerorbentlichen Ausgaben, ben Bau ber Sacristei in S. Bietro und bie Arbeiten in ben pontinischen Sumpsen -- beibe mochten schon bamals 2 Mill. arbeiten in den pontiniquen Sumpjen — detde modien jagon bainals 2 Mill. gefostet haben — noch dermehrt worden: das man mit Anticipationen und Greation von Papiergeld zu decten jude. Auch gehe sonst die Geld aus dem Lande. Le canapi, le sete, le lane che si estraggono dallo stato, non compensano li pesci salati, li piombi, le droghe e la immensa serie delle manifature che si importano in esso da Genova specialmente e dalla Francia. Il gran mezzo di bilanciar la nazione dovrebbe essere il commercio de' grani: ma la necessità di regolarlo per mezzo di tratte affine di proveder sempre l'annona di Roma aprezzi bassi lo rende misero e spesso dannoso. Quindi resta oppressa l'agricoltura e spesso succedono le scarsezze del genere che obbligano a comprare il for-mento fuori dello stato a prezzi gravissimi. È comune opinione per-tanto che questo commercio cumulativamente preso pochissimo tanto che questo commercio cumulativamente preso pochissimo profitto dia alla nazione. Resta essa debitrice con tutte quasi le piazze colle quali è in relazione, e da ciò deriva in gran parte quella rapida estrazion di monete che mette in discredito le cedole e forma la povertà estrema della nazione. Si considera che il maggior vantaggio di Roma sta colla piazza di Venezia per li varj generi che lo stato pontificio tramanda a quelle di Vostra Serenità.

Man weiß, weiche Mittel Bius VI ergriff, um dem Lande ausuntessen. Sulian demertt, Bius VI habe die Cardinale noch undedeutender gemacht, als sie schon waren. Bei seiner Rüdfunst von Bien habe er sie mit dunteln und turzen Notizen abgejunden. Da läßt sich freilich entgegnen: er hatte ihnen wenig mitzutheilen. Die Sache aber ist wahr. Der Staatssecretär Ballavicini, übrigens ein tressicher Raun, sonnte doch um so weniger ausrichten, da er häusig ertrantte. Rezzonico, meint der Bersasser, habe noch den meisten Einstuß dei diesem Bapste gehabt.

Bierer'iche hofbuchbruderei. Stephan Beibel & Co. in Altenburg.

T

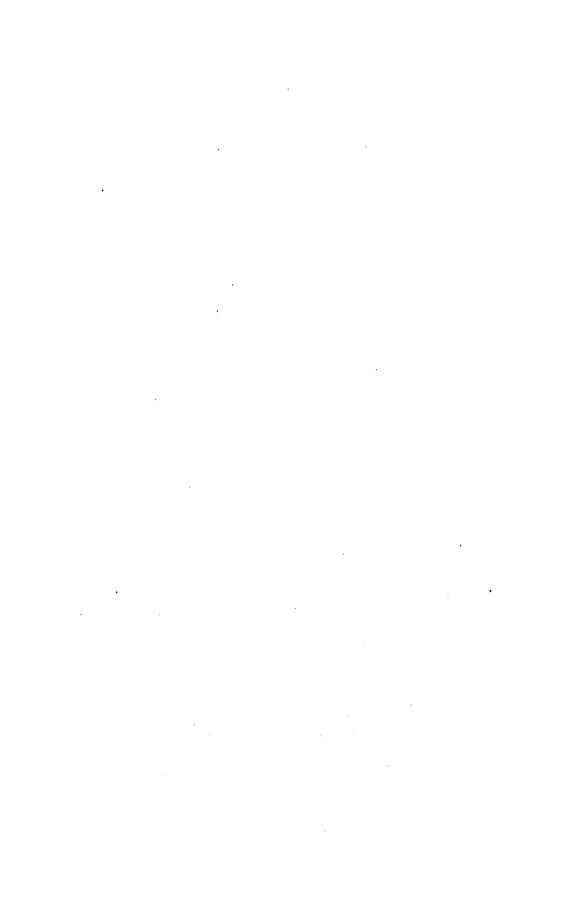

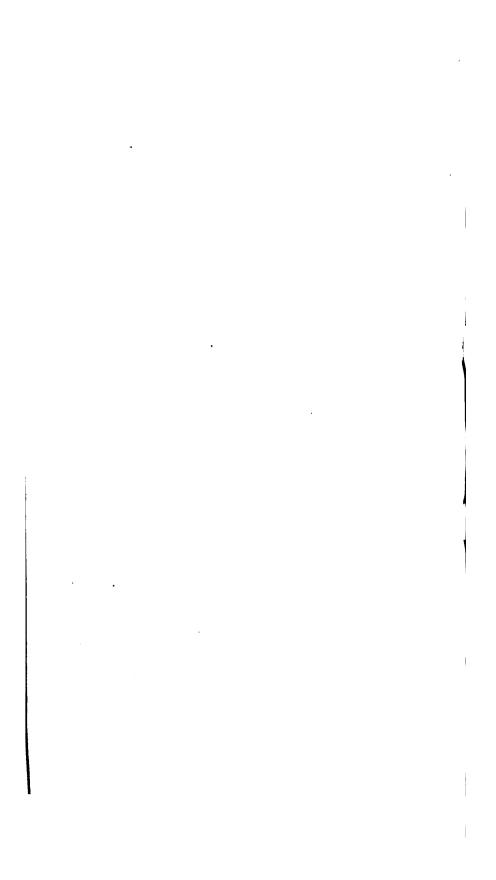

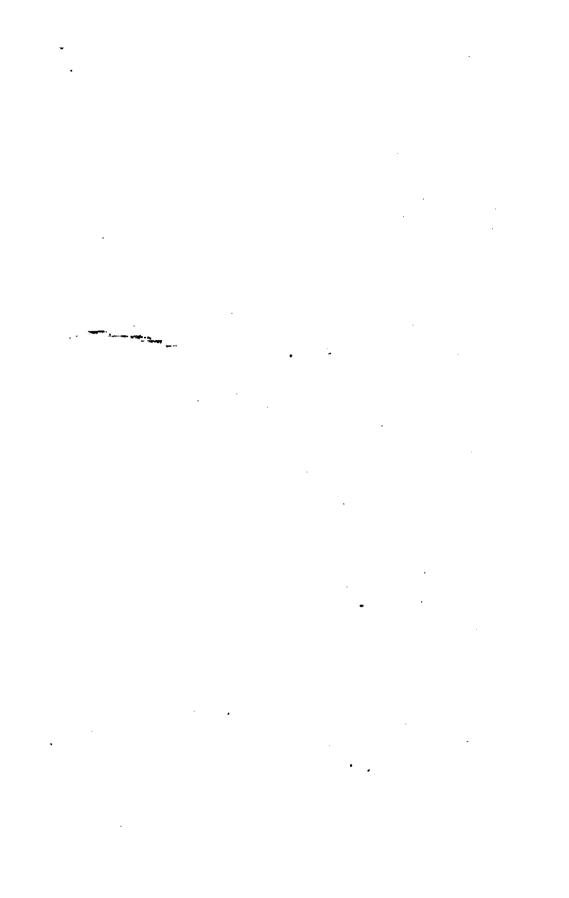





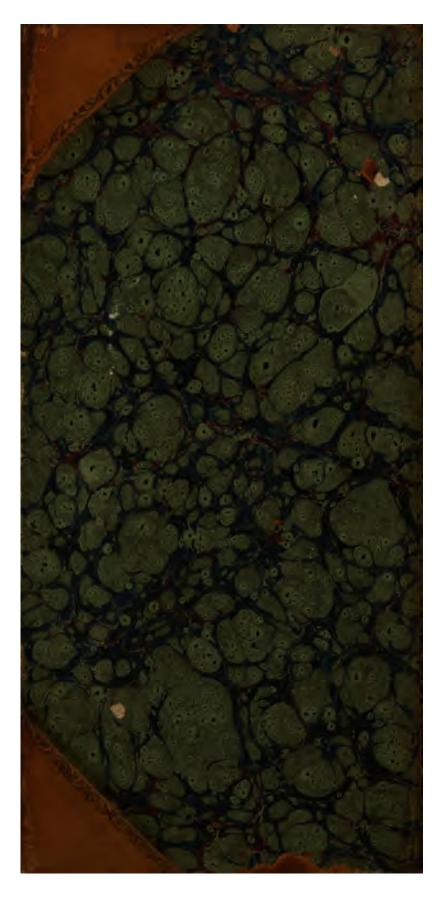